#### Die Methobe

jur friegegemäßen

# Ausbildung det Infanterie

und ihrer Ruhrer

im felddienfte;

mit befonberer Berüdfichtigung

ber Berhaltniffe bee Breugijden Beeres.

2301

F. G. Graf v. Walberfee, gonigt. Breug. Beneral Pieutenant 1. D.

EML.

3meite Muflage.

Berlin, 1861.

Drud und Berlag von E. S. Mittler und Sohn. | Bimmerftage 84, 88.)

15 6 8**69** HISTORIA PRINTERIES



15.6.869





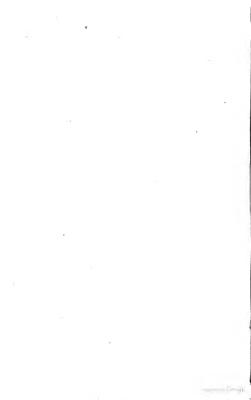

#### Die Methobe

gur friegegemäßen

# Ausbildung der Infanterie

im felddienfte;

mit befonberer Berudfichtigung

ber Berhaltniffe bes Breugifchen Beeres.

Bon

F. G. Graf v. Walberfee,

M

3meite Muflage.

Berlin, 1861.

Drud und Berlag von E. S. Mittler und Gohn. (Bimmerftrafe 84, 86.)



Der Berfaffer bebait fich bas Recht ber Ueberfepung por.

18.6.900

#### Seiner Majeftat

# Dem Könige von Preußen Wilhelm I.

tieffter Ehrfurcht allerunterthänigst

gewidmet

bon bem Berfaffer.

#### Bormort.

Als ber Berfasser im Jahre 1848 bie Schrift über bie Methobe jur friegsgemäßen Ausbildung ber Infanterie für bas gestreute Gesche veröffentlichte, beabsichtigte er schon das, auch bie Ausbildung im Feldbienste jum Gegenstanbe einer abnischen Arreit zu machen.

Die bamale eintretentem vieldenegten Zeitverfälinisse, in welchen nach Maafgade seiner bienstlichen Settlung hier und ba mitzweitlen ber Berfalfer sich berufen sah, und stätte einige umsangreiche Wirtungstreise, welche besseu volle Thätigkeit im Alprund nachmen, verschwerten ein Zahrzechen bindurch bie Ausstützung jener Alfisch.

Rach bem Rudtritt in ben Rubestand gingen bem Berfasser von verschiebenen Seiten ber Aufforderungen gu, feine nunmehrige Muße gu ber, in ber gedachten früheren Schrift in Aussicht auskeit. Arbeit zu benuten.

Diesen Ansorberungen entsprach ber eigene Trieb und ber Wuntch bes alten Solvaten: wenigstend auf biesem Begge noch sich einer Armen nichtig ut erweise, nech sich einer Armen nichtig ut erweise, nech sich einer Armen nichtigen von der er satt ein balbes Jahrhundert hindunch anzugehören die Eber gehalt hatte! Eine Ermutssigung dagu, wiederum vor bie Dessintlicheit zu treten, durfte und in bem Ulm-flande gesunden werden, daß der jrübere schriftstellerische Bersuch sich einer saum erhöften günstigen Anjachme sowohl in der Mittaler der günstigen Anjachme sowohl in der Wiltialer Educatur, als auch in den sit vie Prazis maaßgebenden Kreisen zu erstreuen gehabt hatte.

Wenn nun bie gegenwärtige Schrift in bem nämtichen Sinne verfaßt und auf die nämlichen Principien bastri ist, wie jeue frührer, jo läßt bies einige Hestings saffen, daß auch sie vielleicht gerigner erfunden werben bürfte, zur Äbretrum eines gewiß nicht unwesentlichen Imeliges ber Truppen-Ausbildung beigutragen, — einer Ausbildung, welche voraussichtlich in nicht alfauferner Zeit sich ber Feuerprobe ernster Kännfe unterworfen sehen wird

Daß in ben uachstehenn Mattern auf einige Beispiele aus ber eigenen Erjahrung bes Bersoffere hingewiesen werben wird, bebarf hoffentlich nicht erst einer Rechtertigung! Am lehreichsten sind ja immer eigene Erjahrungen und — eigene Behete! Eine Belechtung ber sehreren, im Interesse bet ber Belechtung, möche um so vernen dach gerichten ber Belechtung, möche um so vernen Infante bei bei Erzignisse boch wohl seben Jahrzebend und barüber die Erzignisse boch wohl sebenssalls als dem Gebiete ber Geschichte und ber Kritif anheimgessallen gu reachten sichel

Berlin, im Mai 1860.

### Inhalt.

## Gefter Sanpt : Abfchnitt. Die Ausbildung des einzelnen Infanteriften im

| . Felbbienfte.                                                |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Erftes Rapitel. Burbigung bes Berthes und Rubens eines        | Stite |
| theoretifden Unterrichtes im Felbbienfte, fowie einer Gin-    |       |
| übung ber Formen beffelben, fur ben angebenben Golbaten       | 1     |
| 3weites Rapitel. Grundzuge ber Dethobe einer rein-praftifchen |       |
| Anleitung bes einzelnen Infanteriften im Felbbienfte          | . 19  |
| Drittes Rapitel. Anleitung jum Berhalten auf Boften           | . 30  |
| Biertes Rapitel. Auleitung jum Berhalten ale Spite und        |       |
| Seiten-Batrouille                                             | . 73  |
| Fünftes Rapitel. Anleitung jum Patrouilliren                  | 100   |
| Sechstes Rapitel. Anleitung jum Dienft in Rantonnirungen      |       |
| und Lägern                                                    |       |
| Siebentes Rapitel. Anleitung ju Melbungen und Beftellungen    | 135   |
| Achtes Rapitel. Brufung ber Musbilbung ber Dannichaften im    | ı     |
| Felbbienfte burch bie boberen Befehlebaber                    | 145   |
| Reuntes Rapitel. Beitere Musbilbung ber Mannichaften bei      |       |
| Belegenheit ber großeren Felbbienft-llebungen                 | 152   |

|   | 3weiter Saupt : Abichnitt.                                                                                       | Ceite |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   | Die Ausbildung ber Führer im Feldbienfte.                                                                        |       |
| 3 | chntes Rapitel. Ausbildung ber Unteroffiziere im Felbbienfte                                                     | 166   |
| E | Istes Rapitel. Ausbildung ber Gubaltern Dffiziere im Felb-                                                       | 209   |
| 3 | wölftes Rapitel. Ausbildung ber hauptleute im Felbbienfte                                                        | -261  |
| T | reizehntes Rapitel. Die Ansbildung ber Stabs-Offiziere im Felbbienfte burch bie Uebungen mit gemischten Baffen . | 318   |
| B | tierzehntes Rapitel. Die bei ben großen Feld-Manovern ein-<br>tretenbe Uebung aller Chargen im Felbbienfte       | 429   |

Solug.Betrachtungen

#### Erfter Saupt : Abichnitt.

Die Ausbildung des einzelnen Infanteriften im Feldbienfte.

#### Erftes Rapitel.

Burbigung bes Werthes und Rubens eines theoretischen Unterrichtes im Feldbieufte, fo wie einer Einubung ber Formen beffeiben, für ben angebenden Solbaten.

Seitbem bie Soule, — bas beißt: bie Soule im buchlablichen Sinne bes Bortes, — ale bie Duelle nicht blos ber wiffentschrlichen, sonvern auch aller memschlichen und bürgerlichen Biltung überbaupt angesehre wirt, ift es ziemlich allgemein ale ein nicht zu widerlegendes Aziom angenommen worben, baß überal bie Zheorie ber Prazie vorangeben, leptere sich danf bie Grunblage ber ersteren ftupen mufie, wenn fie frachteinigent fein folle.

So hat fich benn feit Jahrzehnten biefe Anflicht auch in Bezug auf die militariiche Mustithung Bahn gebrochen, und zun nicht allein in Beziehung an bie migliachtliche Berbereitung zu ben höheren Wirfungsfreifen, sondern auch in Beziehung auf die Musbiltung der unteren Shargen. Bang indessender Anflicht zufelge iere proftlische Mustitung voranzufgliedende, theoretische Unterweisung, in dienstitung voranzufgliedende, ihnertische Unterweisung, ein beinflichen Spruchgefrauche: "Onftraftien" genannt, - bet der Andsiblung für beftung und Mumenbung und Mumenbung

Benn es auch nicht femer fallen baftle, die amb ber bettriellen Tenben; bes achtjehnen Jabrbanderts hervorgegangene Meimung; boß des Wiffen die bodifte Blüte ber Menfacheit fei, leclgich auch bes thevertische Biffen allem Kennen und Thun vorangeben milfis, zu widertegarn, fo möchte eine solche Wierelegung hier boch zu weit führen. Es wird gernagen, im Algemeinen auf die Antechbarteit bes vorgebilden Grundgare, ich die Theorie jederzeit der Borgie vorangischlen fein baben, dann aber nachzweiten, wie für ben gerade vorliegenden Gegenfland: für die Ausbildung ber Mannschlen im Feldeinfle, — eine auf jenne Grundfab fegenflante Werbote feinerfla als der sicherfte umb fürzefte Beg betrachtet werden kann, das erstreht Refultat: eine tildtige Beretrechtung zur Ausstlung des feldvienstes dem wirflicken fiechte gegenbere, erlangen.

Much biefe Betracktung felbft bart nicht auf iheertischen Bege angestellt, sendern bie Frage muß einsach und brattisch so aufgefalt werben, wie stie liegt. Dies weitere Umschweite möge also bier junachst bie reintheoretische Betreibung ber ersten Ansteinung jum Felbienste, wie sie meisteutheils allich ist, und bemacht bas gemöhnlich und soft unvermeitlich eintretende Rejultat biese Ausdibungsganges dargetegt werben.

Die erften Wochen nach Einstellung bes jährlichen Erjages sind fast ausschließid — und bies mit Recht — ber
Detail Derfur gewörnet, um bie neueingessellte Wannslosit
vor allen Dingen fäbig zu machen, in die geschlichenen taltischen Körper eingeweiht zu werben. Wood von der hierauf
verwendeten Zeit übrig bleibt (in der Regel nur die Kbendfunden), wird in bieser essen gegen der die Bendfunden), wird in bieser essen gegen zu bis faglich obliegenden Goldeten mit den ihm zunächst und täglich obliegenden Pflichtung, mit der Rein- und Difandsdung seiner
Pflichtung, Ausschlung und Benonfinung, und bann auch, ebe

er jum Garnisonbienfte berangezogen wirb, mit ben Borfdriften und Formen bes Dienstzweiges vertraut zu machen.

Dat ber junge Sobat hierburch einige Sicherheit in ben Dbliegenheiten erhalten, welche ihm im gewöhnlichen Friebensbienste gusalen, so wirb bieroul zu ber Anleitung im Geltbienst übergegangen. Diese Anleitung erfost nun, sowohl in bolge bes oben angestübrten Princips: mit ber Thereiz u beginnen, als auch weil ber größte Theil bes Taged nach zu ber elementartaltischen Ausbildung, — zu bem Exerciren —, verwender wirb, und baber nur die Abenblunden versügdar blieben, in der sogenannten Geiten- Influtulien.

Mich hierbei pseigt, — bem Aufdein noch: vollommen methobisch, — mit ben bermeinten Anjangsgrünben begannen ju werben. Die Unterweifung wird mit einer Darlegung bet Begriffie bes fielbeienkes überhandt, der Borpeften, ber Marcheilerungen der verfachten im Meinen Reige vorlommenben Berhöltniffe eröffnet; dann solgen Erstäumgen der in die fer Beziehung üblichen Bezeichungen und Runfte Mudbrider; bierauf wird zur Entwistellung ber allgemiennen Pfriechpien übergegangen, — turz ziemlich ganz in der Art vorgeschritten, wie bies ein Lebrbuch über biesen Wegensland bin währer, und weider Weg alfa auch wohl in demigning indrittisten over gebruchten Leitsaben innegehalten vorsindet, melder, sei es durch eigene Wahl des Instrumenben, sei es in Bolg bed burch eigene Wahl vos Instrumenben, sei es in Bolg bolgen.

<sup>.)</sup> Bes bem Berfeifer agsenbeifiger Gefeift ist vor einer Reife von Jahren ein felnfte feltjene serfig wechen, neder feitler nicht auf in nichten Tuppens ein felnfte beit Verreifige Mirme, fenden aus feger in anderen Deutsche Reifen. Werte felt der Anzeiter der Deutsche gefein vor eine Wisse beiter Anzeiten der deutsche der deutsche Berteite der Berteite der Deutsche Berteite der Berteite d

meinen Erflärungen sofgen die Berhaltungeregeln filt bie eintretenden verschiedenm Berhaltunffe und vorsommenden eingeltien Kalle, heiftweife wie 3. B. in Bezug des Annafens, Expaminirens, Meldens und dgl.) in bestimmt vorgeschriebene Formen und Kormeln gestiebet. Für jede erbentlicherweise eintretende Twentaulität soll der Soldat das schiederiefe zu beobachtende Berhalten anzugeden und auch die Gefinde diese Berhalten

Tiefem gestützbenken und penklich viellig nefruchtbener Geleglienderin entgen zu teren, entward der Betrieffer die erken Gerundige bei "Leitzbene zur abstratien der Jonaterrijker" uns an Auftreife freichte fleichberfahrtig mit Geschüngung bei Kundugsür-Gefel) den Unteressigenen der Kombagnie alle Anhalt der bei bestätzlich unterweitung über Intergekenen in die Sont-

Balb liefen anbere Rompagnien beffelben Truppentbeite fic Abiciften biefes Leitfabens geben, und nad Bertauf meniner Jabce murbe auf ben Bunich bes Truppen-Remmanto's fetoft ber Leitfaben sum Gebrand im gongen Truppentheile, lithographirt. Gingelne Egemplare biefes Abbrude lamen in anbere Trup. rembeile und in Folge beffen ergingen bon fo manden Geiten ber Aufferberungen an ben Berfaffer, bie Arbeit ber allgemeinen Bempung juganglich an machen, bas er, ber bie babin fein Beftreben anefchtieflich bem peaftifden Dienfte gewibmet batte, fic julept, wenn aud mit einiger Meberminbung, und aufquas obne fich ju nennen, bage verftanb, mit biefem allmabtid verwollftanbigten, bier unb ba etmas umgearbeiteten Berichen bor bie Deffentlichfeit ju treten. Es trar, wie ane Borftebenbem bervorgebt, nur ein Brobutt bes numittelbacen Beburfniffes, nur eine Bufammenftellung ber im Eruphentheite bes Berfaffere geltenben bienftlichen Grundfate und formen, und hatte baber auch ale Daafflab beffen, mas bem Colbaten theoretifc ju lebren fei, lebiglich biefenigen foeberungen ju Geunbe legen muffen, wetde bamate bon Criten ber boberen Borgefesten in biefer Besiebung geftellt wurben, - fetbft bann, wenn ber Berfaffer mit bem Umfange biefer Gorberungen nicht überall perfonlid einverftanben mar,

barzulegen wissen. Bei ber Mannichsaltigteit ber im Kriege vortommenden Berhöltnisse und Umstände, fehlt es den gegebenen Regeln auch niemals an Ausnahmen für bestimmte besondere Fälle!

Bie viel Zeit und mehr noch wie viel Gebulb biefer Unterricht Seitens ber Lebrenben in Anfpruch nimmt, braucht

Mamabtid flieg ber Berfaffer ju feibftanbigeren Stellungen empor, und eine biefer Stellungen, (bas Rommanbo bes Pebr - Infanterie . Bataiffone), aab ibm einerfeite gwar Renntnig babon, bağ ber Leitfaben faft bei fammtlichen Infanterie-Regimentern ber Armee eingeführt und bem Dienft . Unterricht ju Grunbe gelegt fei; jeigte ihm anbererfeite jebod aud, baß feine Arbeit ban Seiten ber unteren Chargen bier und ba nicht in einer Beife angewenbet werbe, melde beren eigent. lider Beftimmung entfprad. Das Berfden fallte nomlid, nach ber Mafict bes Berfaffere, eben nur, wie and fein Rame bezeichnete, ein Leitfaben in ber Sanb bes lehrenben, gnnachft bes Unteraffigiere, fein, um barin eine überfichtliche Rufammenftellung Deffen, mas bem Sathaten ju febren fel, ju befiben und um anf biefer Grunblage feine Untergebenen in ben ihnen obliegenben Dienftverrichtungen ju unterweifen. Statt beffen mar bas heftden in bie Banbe faft aller Sotbaten felbft gefommen: biefe fernten bie einzelnen Gabe beffelben answendig, Die Unteraffigiere begnugten fid meiftentheils, gerabe nur Dasjenige, mas in biefen Capen fland, ju lehren und von ben Galbaten eben nur bie mortliche Biebergebung bee bierin Enthaltenen ju forbern. Bar bod fagar ein Rachbrud bes Budridens entftanben, in metdem am Schrife jetes Abfonittes ber Inhalt beffelben noch einmal in ber form von fragen und Antworten refavitulirt, affa gerabe an berfelben geiftiobtenben form gurudgefebrt mar, beren Befeitigung ein Sanptmotiv jur Abfaffung bes leitfabens abgegeben hatte!

Der Sechaffer fonter, fo meit fein bieftlicher Birthungstrüst erfeite, biefen fliefen Auflefing und Minnerbung ber volltachen aufgegrangierte. Bir verliere kreife, folte zu biefen Junef eine in fenn gie ber Orffentlichtet übergeben Kreite i, Der Bind der der Verflichen Junefe in der Birthung fein der von wirtlichen Auflagen für ihr prechibe fanstitung fein fann der ver birthung der Birthung fein der sein bei fer der Birthung fein fann der Birthung fein der der Birthung fein der Birt

With is gegendringer Coffit noch eine Coffit meire gegongen, mis fich gegen feben nielerberfiffen Mirrieffe, - bei fepenante le Gabern-Offichtlien, ausgefrorden, fo maße in bilden fofeinberen Wilberhrüden mer bas Berifderites gerifferen eine Angeleinen Angeleinen fedenstall zichtigene Angeleinen gefenstall zichtigene Angeleinen gefenstall zichtigene Angeleinen gefenstall zichtigene Angeleinen zu eine Beriffelfers, "Der Lieben gefenste gefenstallt gestellt gegen gefenstelle gegen gefenstelle gegen gefenstelle gegen gefenstelle gegen ge

Reinem in bas Bebachtniß jurudgerufen ju merben, ber einmal praftifd bamit befcaftigt gemefen ift, ober bies vielleicht noch immer ift. Beniger beutlich mochten fic manche Borgefette bie unfägliche Dube vergegenwärtigt baben, melde bie Aneignung bes in Diefem Unterrichte Gelehrten bem funftigen Baterlandevertheibiger toftet! Es ift Thatfache, bag angebenbe, mit bem beften Billen und bem regften Gifer ben Anforberungen ihrer Borgefesten nachtommente Golbaten über bie Gowieriafeiten biefes Theiles ihrer Musbilbung balb in Bergweiflung gefommen find und ausgerufen baben: fatt einer Stunde 3n. ftruftion mit Freuden taglich noch zwei Stunden langer ererciren ju mollen! Dan wird bies erflarfich finben, wenn man fich lebhaft in bie Stelle ber jungen Golbaten, inebefonbere ber aus ben ungebilbeten Rlaffen bervorgegangenen Debraabl berfelben, verfest. Es wird bem Anfanger bier junachft von Begenftanben und Berbaltniffen gefprochen, von benen er meiftens noch gar feinen Begriff, wenigftene feinen nur einigermaßen flaren Begriff, jebenfalle feinen anfcauliden Begriff bat. Die Erflarungen ber, großentheile obenein einer fremben Gprade entlehnten, von ibm noch nie geborten Begiebungen und Musbrude merten ibm, (wenn nicht bier und ba einer ber lebrenben bie feltene Babe bat, and im rein-theoretifden Unterrichte fich mabrhaft popular auszubruden), meiftentheils in einer bem Ungebildeten nicht geläufigen Muebrudemeife, in einer Art bocirenber Schrift- und Ratheber-Sprace vorgetragen! Bor allen Dingen fehlt ibm eine Beranfcaulidung, obne welche alle Erlauterungen und Borfdriften immer nur nachgefprocenes Bebachtnifwert bleiben muffen. Go foll er benn Erflarungen von Berhaltniffen, 3. B. von Feltmachen, Batrouillen, Retognoeci. rungen, Avant- und Arrieregarbe u. bgl., fich aneignen, beren Ramen er taunt nachzusprechen vermag, welche er baber baufig untereinander verwechfelt, und von benen er fich fein irgend bentliches Bilb ju machen im Stanbe ift! Er foll nachftbem vie allgemeinen Principien auffassen, voelche für jem Berbaltnisse gelten, oft unter Angade von Wortven, wie fie in einem
Lehrbuche ber Strategie und Laftif an ihrem Plade wären.
Endlich foll er sich genan einprägen, wie er sich in ben einzelnen vorfenmennen Fällen und berein möglichermies eintrelnben verschieben Nanneirungen ju verbalten haben wätche:
Bälle, welche ihm aber noch niemals vergesommen find und in bie fich ju verschere, ihm baber fül unmöglich in!

Dies Alles ju behalten und in verftanblicher Beife auf Befragen wieberangeben, ift bann eine ber groften, bem jungen Solbaten auferlegten Schwierigfeiten! Die Schwierigfeit an fich mare gwar nicht ju fceuen, - benn wo mare im praftiichen leben überhaupt und im "ranh-gewaltsamen" Rriege-Bandwerfe inebefonbere, irgend ein mabrhaftes Refultat ohne Dibe und Anftrengung ju erlangen? Aber baf alle biefe von Bernenben und Lebrenben auf ben Gegenftant verwenbete Beit und Musbaner fo gut wie fruchtlos fur bie eigentliche praftifche Unwendung bleibt, bas ift ju beflagen, und ber in biefer Beife eingeschlagene Weg alfo feinenfalls ein richtiger! Denn wenn felbft nun enblich es bem Anfanger gelungen ift, bie Erffarungen ber vericbiebenen Runft . Musbrude, fo wie fie ibm vorgefagt fint, wiebergeben und bie mannichfachen Regeln fur bie verschiebenen Dienft-Berbaltniffe und Bortommniffe leiblich obne Anftog berfagen au tonnen, fo ift bies eben nur ein Rach. fprechen, obne baf von Seiten ber Debrgabl ber Unterrichteten (bie einigermaßen Bebilbeten und einzelne, geiftig befonbere Begabte ausgenommen) fich babei bas Dinbefte gebacht wirb! Der Golbat bat ja bann noch feine Feldmache, feine Batrouille, feine Avantgarbe u. bal, gefeben. - er fpricht eben nur Borte und Gabe nach, obne fic babei etwas Deutliches porauftellen, und alfo auch obne fich au vergegenwärtigen wie bie Ausübung ber nachgesprochenen Regeln und Borfdriften fic in ber Birflichfeit geftalten murbe!

Dem außeren Anfchein nach ergiebt eine folche Juftruttion freilich baufig ein verhaltnifmagig glangenbes Refultat! Das noch frifde Gebachtnig ber jungen Dannichaft, unterftust von bem faft burchgangig regen Triebe berfelben, ben Anforberungen bes Dienftes und ber Borgefetten nach Rraften gu entfprechen, laft bie Fragen, fo lange fie in ber von vornberein gebrauchten form geftellt merben, und befonbere menn babei bie gewöhnliche Reibenfolge inne gehalten mirb, auf eine oft aberraidenbe Beife gut und richtig beantworten! Dies barf jeboch weber ben eine Brufung anftellenben boberen Befehle. baber, noch ben bie Inftruttion felbft leitenben Borgefetten taufchen! Saft alle biefe Antworten fint, naber beleuchtet, nichte ale ein Rachfprechen ber geborten und mubfam bem Bebachtniffe eingepragten Gape. Sobalb Fragen (felbft wenn ibr Gegenstand burdaus nicht über bie Gramen bes Unterrichteten binausgeht) in etwas abweichenber Form geftellt ober in ungewohnter Reibenfolge vorgelegt werben, ergiebt fich balb angenicheinlich, wie menig bas lebiglich mit bem Bebachtniffe Aufgefante in bas eigentliche Berftanbnif bes jungen Golbaten eingebrungen ift, wie menig Rlarbeit bei bemfelben fiber bie bem lebrenben Borgefesten fo felbftverftanblich ericheinenben einfachften Berbaltniffe bee Felbbienftes berricht, und wie im Beifte bes Schulere bas Gelernte eigentlich nur ein Chaos einzelner Borte bilbet, beren Bufammenbang mubfam auswendig gelernt worben ift. Berfete man fich moglichft in bie Stelle bes ungebilbeten Mannes und vergegenwärtige fic irgent ein analoges Berbaltnig, 3. B. bag man fich Regeln über bie Banbhabung einer Dafchine, welche man noch niemals - felbft noch nicht in einer Abbilbung - gefeben batte, und bei welcher bie Benennung ber einzelnen Theile und beren Runttionen aus einer vollig fremben Sprache entlebnt maren, einpragen und barüber Mustunft geben follte! Bergegenmartige man fic bies, fo mirb man nicht aber bie oben angebeuteten Ergefniffe ber theoretischen Juftrutien im gelbbienfte, senbern cher barüber erftaunen, baß es bem angeftrengten fleisse bes jungen Golbeten gelungen ift, son vo viel befallen zu baben, als in ber Regel es ber Fall ift, menn auch manche Antwort besselben in ihrer naven Bermechfelung ber verschiebenen Berbaltnisse und gagen bier ben Unwüllen bes firengen um äbereifrigen Lehrers ober Brüfers, bort bas Lächeln bes nachsichtigen, ben gestigten Glandpunt bes jungen Golbaten berud-fichjenen, ben gestigten Glandpunt bes jungen Golbaten berud-stigtigtent bes nachficherten Bergefelben berverruf!

Den nachften Brufftein bee burch bie Stuben-Inftruttion ergielten Refultates pflegen in biefer erften Beriobe, b. b. in ben erften Monaten ber Dienftzeit bes Refruten, in ber Regel eben nur Brufungen Seitens ber boberen Befehlehaber abgugeben. Brufungen, melde ebenfo rein-theoretifc bleiben, wie es bie Untermeifung felbft mar. Gewöhnlich laft ber Borgefeste eine folde Brufung bei Belegenbeit ber Infpicirung ber tattifchen Ausbildung bes neuen Erfabes eintreten, fei es, bag er felbft einige Fragen thut, fei es, baf er in feiner Begenwart burch einen ber unmittelbaren Borgefetten, welchem bie Leitung ber Inftruttion gunachft obgelegen bat, ein munbliches Eramen anftellen laft. Bas fic bann bei biefen Brufungen Mangelhaftes zeigt, wird in ber Regel ale naturliche Folge ber Befangenheit ber jungen Dannicaft milber beurtheilt und bie weitere Ginpragung und praftifche Anwendung bes Erlern. ten von ber fpateren Ausbildungeperiode gehofft, mo es bie Beit geftatten merbe, fich nicht mehr allein mit ber elementartaftifden Ausbildung ber jungen Dannichaft und ber burch ihre Ginftellung ergangten Rompagnien und Bataillone, fonbern and mit bem Gelbbienfte praftifd zu beidaftigen!

Benu bann nun biese Beit herantommt, so wirb - wenn vielleicht auch nicht bei allen, aber gewiß boch bei fehr vielen Eruppentheilen - als bie erfte Stufe ber pratisifen Ausbilbung im Relbbienfte, - als ber Uebergang von ber Theorie 39 der Begies, — die Einsthung der Formen bes Feldbeienkes betrachtet, und doher gnnächt gur Unterweifung ber jungen Mannichaft in bielen Formen geschritten. Daß darunter die Art bes Aumziens auf Hoften, das sogenannte Tyaminiren der Angerujenen, das weitere Berfahren mit densjelben, die in Folge dessen abgestattende Neltwagen und einige hiermit gasammenhängende Dienk-Bercicktungen, wie sie in dem, vom Heinde nicht geflötten, ruhigen Betriebe des Boropstendienkes gemöhnlich vorfemmen, verstauben werden, debarf wohl faum der Erndbungs

Sei es nun entweber bie Unficht, bag ber Uebergang aus ber Stuben . Inftruftion ju llebungen in Balb und Gelb ein an großer Sprung fein murbe, - ober fei es angeblicher Dangel an bisponibler Beit, welcher jeboch meift nur aus vorwiegenber Berthlegung auf Die Musbilbung im Linien. Dienfte (an welcher fich faft immer Beit au finden pflegt) entftebt, - ober fei es endlich bergebrachter (gleichzeitig freilich auch bequemfter) Ufus: - genug, biefes Ginuben ber Formen bes Relbbienftes findet meiftene auf ben Rafernenbofen, ober ben fonftigen für bas gewöhnliche Detail-Ererciren beftimmten Blaten, bochftens unmittelbar por ben Thoren bee Garnifon. Ortee flatt, mo fic etma ein, menn auch vielleicht ringenunber von Gebauben und Mauern umgebener, freier Raum von einigen Dutent Schritten in ber gange und Breite finbet. Bier wird bie junge Dannichaft ju zwei und zwei in Doppelpoften abgetheilt, biefe Boften, oft nur wenige Schritt von einander entfernt, in einer Linie ober, je nach ber Lotalitat, im Saten ober im Biered aufgeftellt. Der unterweisente Borgefette, ober nach beffen Unmeifung ein Unteroffigier, Gefreiter ober alterer Golbal, von ein paar anbern Leuten begleitet, foll nun Das, mas fich bem Boften nabert, barftellen und, nnter biefer Supposition, von bem poftenflebenben Refruten nach ben ibm im Laufe ber Stuben-Buftruftion eingepragten Boridriften angerufen, ausgefragt und abgefertigt merben. Um bie Unnaberung feindlicher Barlamentairs ober Deferteurs ju bezeichnen, wirb fich babei tonventioneller Zeichen — Binfen mit einem Tuche, verkehrt getragene Gewehre u. bgl. — bedient, um Dasjenige, was in ber Birfligfeit fich burch frembe Belleibung u. bgl. barthun wurte, anzubeuten ).

Go merben benn nun auf bem beenaten Raume nach unb nach alle bie vericbiebenen Salle bargeftellt, welche einem Boften in Begug auf bas Anrufen und Musfragen antommenber Dannfchaften begegnen tonnen. Die fich Rabernben geben fich ale Offiziere, Rommanbo's, Batrouillen, feinbliche Deferteure, Barlamentaire, Reifenbe, Lanbleute, Dartetenber u. bal. aus: ob biefe Anuaberung bon born (b. b. von ber fingirt feinblichen Geite ber), ober von radmarte (von innerhalb ber Borpoftenlinie ber), ober von feitwarte (lange ber Boftenfette) flattfinbet, macht befanntlich verfchiebene Bebandlungemeifen nothwendig; - bie Unnahme, bag Racht fei, bebingt ein ganglich verantertes Berfahren, bas bei feiner Unmenbung am bellen Tage ziemlich viel Bhantafie verlangt; - ob bie Antommenben nur allein ober in grokerer Angabl fint, ob fie Rubrmerte bei fich haben, ob fie tie ausgegebenen Ertenntnifgeichen vorfdriftemaßig anzugeben vermogen ober nicht, ob fie ben Unorbnungen ber Boften Folge leiften, ober fich verbachtig, ober gar wiberfpenftig ermeifen, - alle biefe und manche anbere Umftanbe und Borausfetjungen bringen bie mannichfachften Mobifitationen und Ruancen ju Bege, beren richtige Anmenbung, fobalb ber Angerufene biefe vericbiebenen Borquefebungen in feinem Benehmen ober in feinen Antworten qu ertennen giebt. bem Anfanger eine unglaubliche Dabe toftet und oft bie lacher-

<sup>9)</sup> Brüter bal ber Berfoffer (fei ben jur Ufbong beim Beft-Stjudterie-Batallow eintermenber Mundigleften), fifth eine Familier Zurfclung artenen Wandigleften, fifth eine Familier Serfpunkliftlichunger nod fest einem bei Bubrwerte gefeben; eb bergärichen Rüstliche Berchaft bei der Schaftlichen Berchaft bei der Schaftlichen Berchaftlichen Berchaftli

lichften ober — je nach ber Auffaffung von Seiten ber Unterweisenben — bie ärgerlichften Difiverftandniffe und Berwechselungen ju Tage forbert.

Einen mit biefer Ginubung ber formen bes Relbbienfies gewöhnlich verbundenen Unterweifunge-Gegenftand bilben bann auch bie Delbungen, welche ber auf Boften ftebenbe Golbat, - je nachbem bie voransgefeste Bortommenbeit eine folche nothig macht, - über bie Unfnnft ber Ungefommenen, über bas Ergebnig bes erfolgten Musfragens berfelben, und über etwa babei eingetretene Borgange abguftatten bat. Gewöhnlich find ale Borubung biergu icon bei ber Stuben-Inftruftion bie Formeln folder Melbungen, fowie einzelne Dufter. Melbungen, bem Solbaten mitgetheilt und eingepragt worben, nach melden Formeln und Muftern er bann bie auf ben vorliegenben fall paffenbe Delbung gufammenftellen und berfagen foll. Auch bies mirb in ber Regel eine gewaltige Bebulbeprobe fur Leb. rer und Schuler, fowie eine Quelle einerfeite manches ergonlichen Oni - pro - quo's, andererfeits manches Tabels und Berweifes wegen einer in falfcher Form ober mit falfchen Ungaben mubfam bervorgeftotterten Melbung, beren nachftfolgenbe bann freilich nur noch fouchterner und verworrener gufammen. geftoppelt ju merben pflegt.

Sinb benn nan in biefer ober wenigstens Spalicher Beie, Gromen" bes Gelbbienstes ben jungen Nannschaften so weit eingerpägt, baß sie der in einige Sicherbeit erlangt yn haben schwiere, und auch wohl in einer bessells angestellten Prüssungen böherer Bergelegten mehr ober weniger befriedigen entsprochen haben, so wird bie junge Mannschaft bann chief, nach Zutäftsgung biefer vermeintschen Zwisschaft wie inder Amischen flussell, nach gutäftsgung biefer vermeintschen Index bei gene eine Den eine Bergelegten flussellen flussellen Anleitung, ju eigentlichen Feldbienstellebungen im Terrain und mit einem gegentbergessellten Feinde hinguspagen.
Weist plegte biefer Zeitpunkt mit bem Beginn ber - und bies

allerbinge mit Recht - viel Zeit in Anfpruch nehmenben Schiefe Uebungen jufammengufallen; baufig fiebt bie Truppe bann foon in turger Beit bem Beginn von Uebungen in groferen Abtheilungen und unter ben Augen boberer Befehlehaber entgegen: fo muß bann geeilt merben, bag ber neue Erfat bei biefen Belegenheiten mit fungiren tann, ohne allaufebr aufaufallen. Ge ift alfo nicht mebr Reit, bem einzelnen Dann eine fpeciell praftifche Unleitung aufommen au laffen, wie er fich in ben verfcbiebenen Berbaltniffen und Lagen bee Relbbienftes in Bezug auf ben Gegner ju verhalten bat, Ge fceint ju genfigen, wenn er ale Boften, in Folge ber unmittelbar vorbergegangenen Unterweifung in ben Formen, richtig angurufen, ju eraminiren und ju melben weiß; mas bas llebrige betrifft, fo glaubt man in ber fruberen Stuben-Inftruftion ibm bie Regeln und Borfdriften feines Berbaltene fo grundlich und feft eingebragt ju baben, bak es nur bes auten Billene unb einiger Aufmertfamteit von Geiten bes Gingelnen bebfirfe, um biefe Regeln und Boridriften, - uber welche er ja baufig gang geläufig Rebe und Antwort gegeben babe, - auf bie portommenben Falle und Umftanbe richtig angumenben!

Bierin liegt nun aber ein großer, — ein Grunt-3-rethun! Dei dem bei weitem größten Theile ber Mannifagiten namlich trägt bie vorangegangene Eluben-Inftrultien fo gut wie nickle zu ber praftifchen Anstelligeteit und Umficht in ben ihnen zufalenden verfchiebenen Obliegenheiten im felbbienste und von der verfchiebenen Deliegenheiten im felbbienste und wie bei verfommenben mannischafen Lagen felben fir und ihn erfernten Grundsige und Borfchriften sind ibm eben nur Gedächnismert gemelen, wobei es ibm lebiglich drauf angefommen ift, bas Gelernte zu behalten, um es wiedergeben nun bierburch dem Forberungen ber näheren ober böheren Borgefesten mährend ber Repetition bes Unterrichts ober bei den mit ihm angestellten Bestungen genügen zu können. Da er sich babei gar tein Bild von der verschiebenen Berbältnissfre.

über welche er unterrichtet worben ift, bat maden tonnen, fo ift ibm bie Inftruftion ale etwas gang für fic Beftebenbes erfdienen. Die Fabigfeit : jebe ber mannichfachen, auf biefe Beife erlernten Berbaltungeregeln nun, fobalb er ju ben mirflichen Uebungen bingugezogen wird, fogleich auf ben geeigneten Rall ju begieben und richtig angumenben, ift mit ber vorbergegan. genen Stuben-Inftruftion feineswegs gewonnen! Diefe Fabig. feit ift bodftene vom miffenfcaftlid gebilbeten Danne au forbern, melder vermoge feiner Rombingtione. und Abftrat. tione . Rabigfeit und vermoge ber ibm ju Gebote ftebenben Bulfemittel (3. B. burd Beidnungen u. ogl.) bei ber theore. tifden Betreibung einer militairifden Doctrin fich bie Principien berfelben fo aneignen tann, um biefelben auch bei ber praftifden Ausübung richtig angumenben \*). Fur ben Ungebilbeten ift bies aber faft taum moglich, - ber lebergang von bem in ber Rafernenftube erfolgten Musmenbiglernen unperftanbener Regeln ju beren Anwendung im Terrain und gegen einen (wenn auch bei Frietene-llebungen nur unfdablid auftretenben) Beaner, ift ein ju großer, unvermittelter Sprung! Es mochte fogar bebauptet merben tonnen, bag in vielen Rallen, wenn namentlich die Stuben-Inftruftion entweder ju gelehrt ober ju medanifd betrieben, - babei entweber ju febr in abstraften Lebrfanen fich bewegt, ober ju viel Berth auf bestimmte formen gelegt worten ift, - wenn ferner bei ber fogenannten praftifden Einubung biefer Formen mit allgu peinlicher Grund. lichfeit verfahren worben ift, - bag bann mander junge Golbat, gerabe in Folge biefer vermeintlichen Borfdule jum Felb. bienfte, fich bei ber wirflichen Ausübung berfelben weniger

<sup>9)</sup> Abfichtlich ift bier gefagt, bieb feit "höch fiene" bem wiffenfachtlich geüber Mann möglich. Zenn aus fier geigen gebireige Belipiele aus ber nenen
und wereifen Ariegsgefoliche, das bies auch bier mich immer ber fell fill, sindern
baß im Gegenfeit bie beiten Tebenctlifen über ben großen, wie über ben fleiner
Arieg, feir mittenfägig Perfalire feir feinen!

ansfellig und umficktig benimmt, als die der Fall wäre, wenn ihm für jedes eintretende Berchlinis (als Vosten, Spipe, Patrouile, u. f. w.) furz und einfach der allgemeine Jwed seiner Diensfleistung (z. B., seinen Trupp zu sichern" — "Nachrickten Diensfleistung (z. B., seinen Trupp zu sichern" — "Nachrickten Diensfleistung ist. n. i. w.) angegeben und das hiernach sür jeden eingeltene vorfommenden Hall inne zu baltende Berschiern einem eigenen natürlichen Gelschieft, — man möchte fast sann: seinem Jastinite, — Westnässen wören.

Diefe Behauptung ericheint vielleicht paraber und würde es auch fein, wenn man baraus folgern wollte, daß eine jede die Ausbildung im Jeddeinfile bezwecknebe Unterweifung bet Solbaten überschlichtig ware! We foll indefine ehn nur auf die Reinlate ber — wie nun einnal nicht zu faugnen ift — hier und da flattfindenden un zwed-mäßigen Betreibung der ersten Ankfling des jungen Solbaten im Echbeinfe bingewielen werten, und kann sich in diefer Beziehung breift auf die Erschrung berufen werben, wie der junge Solbat, welcher auf die Erschrung berufen werben, wie der junge Solbat, welcher auf die Erschrung berufen werben, wie der junge Golbat, welcher auf die Erschrung berufen werben, wie der junge Golbat, welcher auf die Erschrung berufen werben die jedieben geleichten Beite in der Theorie und in ben gerune be Belde interrichtet worden ist, sich benimmt, solab er bei den eigentlichen Jethbeinfe-lebungen jene erlernten Agedin und eingelchulten Ferunen nun praftisch anwenden sol.

Statt, wie es bem Böchter ber Sicherheit, ber Epre und bes Lebens feiner Kameraben und feiner Tempte zuftanbe, mit bem gelpannten Ginn bes Idgeres (no möglich: bes Indianers, bes Kabplen, bes Tichertheim) von dem ihm als Bosten angewiesenen Standpunkt aus in die Freie umberzuschauen, in die Rabe umberzudorchen, steht ber junge Solbst da, änglitich auf jeden sich nebenden Borgefegten blidend, gefpannt auf Das, wollt berließ sich ausgeben wirt, um bo-bald biefer Zweifel gelöft ift, oft mit niedergeschlagenen Angen nachfinnend, welche Art ber eingelemten Formein bes Getteles, best Framitieren und ber weiteren Gedonblungsweit nun wohl

auf den vom Borgefetzen angenommennen Hall passen möcke? Sind ihm ja boch bei der ersten Infrattion durch seinen Unteressissische Swemen als erste Grundlage und als Dauptsach ihngestellt worben! — hat bei der von seinem Dauptsmann, leinem Wajor oder seinem Dbersten im Feldbienste angestellten ersten Kuslung die mehr oder minder richtigt Aus-übung jener Formen ja bech als Wassstad bes in biesem Dienstyneige erlangten Erabes der Ausbildung, als Duelle des ihm erstellten Voles oder Tabels agspletten.

Rommen im weiteren Berlauf ber Relbbienft-llebungen nun auch andere Ralle por, ale baft Jemand angurufen ift und gu examiniren, nabert fich ber Berlauf ber Uebungen mehr bem Bilbe bes mirflichen Rrieges: rudt ein Gegner auf bie Boftenlinie an, greift biefelbe an, wirft fie gurud, - wird ber Golbat einer Batrouille gugetheilt. - ale Spite, Geitenlanfer gebraucht u. bal. m., jo verliert fich wohl allmablich bie Schuchternheit und Befangenheit, aber oft tritt bann bas Gegentheil: Uebereilung und Bilbbeit, an beren Stelle. Benn bei ben erften praftifchen Uebungen im Felbbienfte ber junge Golbat meiftens an ansichlieflich an Dasienige beuft, mas ibm bei ber Stuben-Inftruftion und bei ber Ginubung ber Formen biefes Dienfizweiges gelehrt worben ift, fo vergift er im meiteren Berlaufe iener Uebungen oft nur gar ju fonell bas ibm mubfam Gingelernte, ober thut wenigstens burch gangliche Dichtbeachtung ber bei munblider Brufung oft gang richtig angegebenen Regeln bar, baf in feinem Beifte Theorie und Braris zwei gang fur fic beflebenbe Dinge find, und bag bie theoretifche Inftruttion in feinen Mugen eben nur bagu bestimmt gu fein fcheint, um in ben Seitene feiner Borgefesten angestellten theoretifchen Brufungen ant ju befteben!

Ber biefen Ausfprnch ju foroff finbet, ber rufe fich fo manche Erfcheinung, — ich will nicht einmal fagen, aus ben fcnell und nicht eben unter besonbere fcwierigen Berhaltniffen verlaufenen Relbaffgen in Schlesmig und Baben. - fonbern felbft icon aus ben Friebene . Danobern, in bas Gebachtnik anrud! Bier ein Boften, welcher eine anrudenbe, augenicheinlich ale feinblich ju ertennenbe Abtheilung rubig bie nabe an fich berantommen lagt, um fie erft angurufen und an eraminiren; - bort ein Batrouillenführer, welcher bei ber munb. lichen Brufung vielleicht mit wohlgefesten Borten anzugeben vermochte, baf Batronillen jebergeit bas allerburchichnittenfte Terrain jum Borgeben benuben follen, quer über eine Balb. blofe, fiber ein freies, auf einem fleinen Ummege ju umgebenbes Relb, u. bal. bingbergebenb: - anbermarte ein Geitenlaufer, ber in angftlicher Beachtung ber mit bem Saupttrupp ju erhaltenben Berbindung unausgesett nur nach biefem, mit feinem Blide aber nach ben Richtungen bin fieht, bon mober bem ju fichernben Trupp Befahr broben fann; - und mas ber mannichfachen Berftoge gegen bie einfachften, natürlichften Berhaltungeregeln in biefen vericbiebenen Lagen noch weiter finb! - Und wie merben bie Delbungen erftattet? Entweber in athemlofer Beftargung, mit bem unbeftimmten Angftrufe: "Der Feind tommt", ohne bie minbefte Angabe uber bie ungefahre Starte beffelben, über bie Richtung, Die Schnelligfeit, in melder er anrudt, - ober (bon Geiten Derer, benen bie Stuben . Inftruftion und bie Formen . Einubung noch im frifchen Bebachtniffe ift) mit bem angftlichen, oft ftodenben Bemuben, bie ju melbenben Umftanbe in eine jener Formeln einzubaffen, welche bei ben Dufter-Delbungen eingebragt worben maren!

Bur Entichntbigung folder Berfisse und Mangelhaftigteiten fennte, — icheinder wohlbegrünket, — angestührt werben, bag, bie in allen menschichen Einrichtungen und Besterbungen überhaupt, so besonderst auch in der her hernbistung uben mannichschen Ersterteillen eines brauchdaren und tidtigen Soldaten es niche Bollommenes gebe, — baß man fich baher mit einem mäßigen Grabe ber erlangten Angleit

ligfeit ber Mannichaften begnugen und fich auf bie im Berlaufe ber weiteren Dienftgeit fich immer weiter ausbilbenbe Bewandtheit und Routine, mo nicht barauf vertroften muffe, bag nur ber mirfliche Rrieg ben Friebenefoldaten jum mabren Rrieger gu bilben im Stante fei! Liegt in einer folden Berweifung auf Die Dangelhaftigfeit alles 3rbifden, auf Die Unerreichbarfeit von 3bealen und inebefonbere auf bie Unmoalichfeit einer im Frieden au erreichenden volltommenen Unebilbung bee Golbaten jum Rriege auch viel Babres, fo barf bies boch nicht bagu führen, Mues, mas von ber Gemobnbeit (um nicht an fagen: vom Schlenbrian) einmal angenommen ift, fur bas unbebingt Befte und feiner Berbefferung Beburftige ju erflaren! Freilich wirb nach einem langeren Friebenszuftanbe eine Urmee im Gangen, wie im Gingelnen, bei ber Eröffnung eines Relbjuges immer erft einiges Lebrgelb gablen muffen, ebe fie fich in bas bineinfindet und bineinlebt, mas ber Rrieg mit fich bringt und forbert! Aber biefes Lebrgelb tann ermaniat, Die Lebrzeit abgefürzt, Die Babriceinlichfeit einer bittern und vielleicht gar ju fpat eintretenben Belebrung burd bie Erfahrung verminbert merben, burd eine icon im Frieben moglichft zwedmanige Borbereitung ber Gingelnen, wie ber Daffen, ber Gebordenben, wie ber Rubrer, gu ben Berbaltuiffen und Auforberungen bee Ernftee.

3n votliegender Beiehung - ter Ausbildung ber Mannischten gum Gelbbienft - blirfte aus ben vorsiehenden Dartegungen werigftens jo wit bervorgefen, bog bie nach bem bisher meiftentbeils beselgten Ansbildungsgang auf bie theoreritige Unterweifung im Selbbienste und auf bie Einsbung ber Formen bestelben verwendete Zeit und Miche in teinem Berbaltuffe zu bem damit erlaugten Reitutare febe!

Be mehr es aber - vom rein-militairifden Standpuntte aus - ju bedauern ift, bag bem Brenfifden heere fein Algerien, fein Raufafus, ja nicht einmal eine Militair-Granze, als prattische Fetebienst-Schule ju Gebete fieht, besio mehr wirt es gebeten eicheinen, bie sich un nich so turze Friedenst-Mussiktungszeit und die son so eielfach angelpsannten Arziferber ausstitenten Befeischaber nicht burch eine saltzgemen beder expelitatios zu vergeuten!— und so soll benn in den nachfolgenten Rapitein versucht werden, eine naturgemäße, eine praftisch und daber auch zweckenberchende Welspede ver Ausstitung zum Fetebienste zu entwicken. eine Welspede von weckher nur noch im Vorans etwohnt werten mag, daß vieseleb, wo sie bisher sich eine Welspede von sie bisher sich eine Welspede von die bisher sich eine Welspede von bie bisher sich eine Welspede von die bisher sich eine Welspede von die bisher sich eine die Kond in der von bie

#### 3 meites Rapitel.

Grundzilge ber Dethobe einer rein-praftifchen Anleitung bes einzelnen Infanteriften jum Felbbienfte.

Wie icon aus bem verigen Rapitel und aus bem Gegenjau bem barin bezeichneten Ausbiltungsgange hervorgeben burfte, ift einer zwedentprechenen Anleitung bes jungen Solbaten im Feldbienfte, flatt bes übliden Boranfoidens eines theoretifien Unterrichts und einer Einschufung in ben Formen biefes Dienftyweiges, gleich von vorn herein eine rein-praltifde Richtma zu aeben.

- Die erften Erforberniffe ju einer folden rein-praftifchen Anleitung laffen fich im Allgemeinen in folgenbe Gabe gufammenfaffen:
- 1. Alles, was bem jungen Solbaten in Bezug auf ben Betblenft gu lebren ift, werbe ibm, fo weit es bie Friebens-Berhältniffe irgenb geftatten, auch gleich anfchau-lich aemach.
- 2. Die erfte Anleitung jum gelbbienfte finbe alfo niemals im Bimmer felbft, nicht einmal auf bem Rafernen . Dofe ober

einem gewöhnlichen, innerhalb ober unmittelbar vor ber Garnisonflodt gelegenen Exercir-Vlage, sonbern stets anf einem Terrain statt, auf welchem bas Berhältniß, in welchem ber Solbat unterrichtet werben soll, den Bortonumnissen im wirdlichen Kriege möglichst entsprechend veraussaulicht werben lann.

3. Bu biefer Beranicaulichung gehört ferner, bag ber Begner, in Begug auf welchen ben jungen Solbaten irgend ein Berhalten vorgeschrieben wird, nicht blos voransgefest, sonbern wirflich bargeftellt wirb.

4. Dit ber Beranfchaulichung muß bei ber erften Unterweifung ber jungen Mannichaft in jedem fpeciellen Zweige bes Feldbienftes aber auch fortwährende Belehrung und Anleitung bes Einzelnen Sand in Sand geben.

Denjenigen, welchen bie bom Berfaffer gegenwartiger Schrift früher berausgegebene: "Dethobe jur friegegemafen Ausbildung ber Infanterie fur bas gerftreute Befecht" befannt ift, mirb bie Anglogie porftebent aufgeführter Grundguge einer amedentiprechenben Ausbildung im Felbbienfte, mit ber in jener früberen Schrift fur Die Ausbildung jum gerftreuten Gefechte aufgestellten Brincipien in Die Mugen fpringen. Bie ein rother Faben geht burch beibe Schriften (burch bie gegenwartige und burch jene frubere) bie Darlegung ber Rothwendigfeit einer veranidaulidenben Unterweifung in ben gengnnten Dienft. ameigen auf geeignetem Terrain, mit bargeftelltem Begner und unter belehrenber Anleitung bes Gingelnen bindurd. 3ft nun bie in ber vorgenannten fruberen Schrift entwidelte Dethobe fur bie Musbilbung im gerftreuten Gefecht laut friegeminifterieller Berfugung vom 8. Oftober 1850\*) ber gefammten Armee gur Anwendung empfohlen und bemgufolge feither bereite in vielen Truppentheilen banach verfahren morben, fo moge bies wenigstens vorläufig baju bienen, ben Be-

<sup>&</sup>quot;) Bon Geilen bes bamaligen Rriegsminiftere pon Stodbaufen erlaffen.

benten zu begegnen, welche vielleicht gegen bie vorstebend aufgestellten Brundplige erhoben werben mödten. Heffentlich wirb es ber in ben folgenden Rapiteln versuchten sernern Entwidelung ber Methobe gestingen, folde Bebenten nicht bied burch bie Anstridt ber offiziellen Anertenmung einer analogen Methobe, sondern auch vurch bie Darlegung ber Zwedmäßigseit ber Methobe an nub für fich au befeitigen.

Buvörberft ift nunmehr zu erwägen, in welcher Reibenfolge bie einzelnen Zweige bes Felbbienftes bem angehenben Solbaten zu lehren finb.

Es bieten fich zwei Befloitspuntte bar, melde fich babei inst Auge fassen laffen. Es können ein attilch in biefer Beziebung bie Frage emitichen, soll man mit ber Unterweifung entweber in benjenigen Funttionen beginnen, welche bem jungen Golbaten am häusiglien zusallen bürsten, woech in benjenigen, welche bade einschaft Berlahren bekingen, welche baher am leichteften von ben Anfängeren aufzussiglien find und beren Aneignung ihm also mach als Grundblage zur weitern Ausbildung bienen fann. Das erftgerannte Bersahren icheint vorzugssweise von ber Prazis, bas lehtere von ber Thoerie geboten.

Glidlicherweife treifen hier Popis und Theorie in bem gleichen Ergebnis julammen, wohlverftanben: eine Prozis, welche nicht blos eine rein- mechanische Ginfaulung bezweckt, und eine Theorie, welche mehr als ein unfruchtbarer Bort- und formelfram ift. Nachftebende Betrachtungen mögen bies naber entwieden.

Am hanfgiten wird im Felbe bem einzanen Sobaten, fobald bie Abbeitung, welcher er angebort, einmal jum felbbienfte perangezogen ift ober fiberbaupt fich in ber Rache bestehes befinbet, bie Dienfperrichtung bes Boftenschen gurallen, ba bie auf ben eigentlichen Borpoften befindiche Truppe wohl in ber Megel aller ibrer Mannschiten Cwan auch in bem Megel aller ibrer Mannschiten Cwan und

vielleicht tageweise abwechselnb) bedürfen wird und baber selbst ber jungfte Solbat nicht leicht von biefem Dienste wird bispenfirt bleiben tonnen.

Gleichzeitig ift beie Funttion, insform fie nur nicht mit unniben formen iberlaben ift, die einfachte und am leichteften auszubente: sewohl ber einzelne Soldat selft, als bie burch itn zu fidernte Abtbeilung befinden fich im Stante ber Aube: — bie Ereigniffe treten also nicht gang so überrassend und in nicht so medselnter Befalt auf, als bei ber Giderung einer im Marish besindichen Truppe; auch besindet sich ber Soldat mehr im Bereich ber größeren Abbeitungen, sann also von bort her ehr Infrantision und erforbertlichensalle Unterfülgung erhalten und ist baber noch nicht so selbsigen, als bei der Mussflorung von Satrovillen.

Go ergiebt es fich benn ale in jeber Begiehung gwedmäßig, bei ber Ausbildung bes jungen Golbaten im Felbbienfte mit ber Unterweifung feines Berhaltens auf Boften gu beginnen.

Ift bie Beftimmung eines Boftens eine rein-passifive: bie Sicherung einer in Aube besindichen Abbeilung, so ichließt sich nie Bieran bie ebenfalle nach eine Josific Gute hieran bie eine fein Parific bestindlichen Abbeilung (in wei biese ben ein zelnen Golbaten betrifft, alse bes Arbalten als Spite um Seiten- Bartouille.) Dat fich ber Golbat bas Berbalten eines Hoften und seinen nacht, bo wirt es nicht mehr allzuschmer werben, ihm beutich zu machen, worauf es bei bem Berhalten einer Spite eber einer Seiten-Batrouille ansomnt, ha je bie beiberzleitige Dauptbestimmung: Sicherung einer größeren Absheilung, bie nämliche bleibt umb bei ber neuen sich anzueignenben Funktion nur ber Umstand hinzuschmut, daß man sich der in ere Berwagung, satt bort in Rube bessinet. Der Inre war, an in de bei ner Bermann fich hinzuschmut, baß man sich der in ere Berwagung, satt bort in Rube bessinet. Der Zwed um bober wegung, satt bort in Rube bessinet. auch bie Grundfage find biefelben; nur bas Moment bes Fortbewegens bebingt Mobifitationen; bie Sicherbeits Rette vorober feitwarts einer marfchirenben Abtheilung ift ja eigentlich nur eine manbernbe Boften Rettel

Much in Bepay auf bie Jaufgleit ber herangichung bes jungen Soldaten zu biefer Diensfinntion sieht diefelde ber Berwendung auf Hosten am nächten. Die Zahl der alse Spise und Seifen Patrovillen zu verwendenden Zetachiten wird in Berhältnis zu der Saärte der gefammten Abtheitung steis viel geringer sein, als die der zum Bostensten in einer Borvosstenlinie verwendeten Wannschaften, da es hier leich nochwendig werden lann, soccesse zu den die Mannfachten eines Truppentseils dazu berangsgieden. So wird benn also zu Spisen und Seiten Bartovillen eber eine Answahl unter ben Mannschaften getroffen werden sonnen, als dies bei der Bermendung bereitsten zum Bostenstein möglich ist.

In jeber Beziehung ericheint also bie Unterweisung in bem Berhalten ale Spite und Seiten Batrouille ale bie zweite Stufe bes Unterrichts für ben jungen Solbaten.

Sowohl als Boften, wie als Spipe ober Seitenlänfer behölt ber einzelne Solbat eine birefte taltifde Berbindung mit bergenigen Abheilung, welche er zu sicheren bestimmt ift; er bleiet von ibr abhängig, ift im Bereiche ibere Unterstilbaung; Alles, was ihm zu thun obliegt, bezielt fic unmittelbar anf biefe Abheilung; angerbem ift bie gange Bestimmung: Sider und biefe Abheilung, eine jo einfache, weil lediglich auf Abmehr und Bortech sich beziebende, baß bas babe erforterliche Bersahren bei einer einigermaßen laglichen Unterweitung auch bem bestwartern Fasinmaßeremägen flarz um achen ift.

Anders fiellt es fich bei bem Batrouillen. Dienfle beraus. bier tommen icon vielfach andere Beziehungen und Anforderungen in Betracht. Bleibt auch bie Giderung ber eigenen

Abtheilung einer ber Enb. 3mede biefer Berrichtung, fo tritt boch icon bem Raume nach feine unmittelbare, feine taftifche Sicherung ein. Die Batrouille (b. b. Die eigentliche, aus ber Boftenlinie beraus nach bem Feinde ju geschidte Batrouille) foll bie Siderung burd aus ber Ferne eingeholte Radrichten nur mittelbar, auf intelleftuellem Bege bemirten. Babrenb ben Boften. Spiten und Geitenlaufern eine rein-paffipe Beftimmung jufallt, fpielt bei ber Batrouille bie Aftivitat eine arche Rolle; ja! man mochte fagen, ben Patrouillen liegt in manden Rallen, & B. wenn fie bebufe eines bieffeite beabfich. tigten Angriffe auf Die feindliche Borpoften-Stellung Diefe erforfchen follen, eine offenfive Bestimmung ob, fo wenig fie felbftrebent auch felbft taftifch-angreifend auftreten burfen, 3n biefen Begiehungen tritt nun noch bie Gelbftftanbigfeit bingu, in welcher fich Batrouillen, vermoge ibrer Entfernung von ib. ren Abtheilungen befinden. - fo wie die Mannichfaltigfeit ber Situationen, in melde ber Golbat beim Batrouilliren geratben fann und in benen er fic baber nach eigenem Ermeffen richtig ju benehmen fernen foll.

Rommt hierzu nun auch ber Umfand, bag jum Batrouifliern immer aur ein verhältnigmäßig fleiner Theil ber Mannschaften verwendet zu werben braucht, bag man also bie Freibiet bat, zu biefer Funtlien eine Ansbaub ber ansstelligen und
an gründlichfen vorgebilbeten Leute zu treffen, ber junge Solbat also wohl nicht in der allerersten Periode seiner Dienstyeit
bagu gemäßt werden wirt, so ergiebt es sich bag, wenn einerseite in Betracht ber voessehen entwiedten Empfleirteren
Eigenthümlichfeit des Batrouillen Dienstes nicht wohl eher an
ber Ausbildung in temselben geschiedten merben fam, als bie
bei Unterweifung im Dienste als Bosten, Solge um Geitenläuser vorangegangen ist, andererseits auch dies der Reihenosige entspricht, in welcher in der Wirtsissfeit ver junge Golbat voransschich der Zeit nach au bies ver Keichenosige entspricht, in welcher in der Wirtsissfeit ver junge Golbat voransschich der Zeit nach au bies werschiedenen Run.

tionen herangezogen werben wirb. Die Anleitung jum Patrouillenbienft wird alfo bie britte Ausbildungsftufe zu bilben baben.

Wie überhaupt foft in feiner praftischen Beziechung burchgeführt merben fann, so muß auch bei dem vorliegenden Gegenflande (d. b. bei der Bestimmung der Reihenfolge, in welcher bie Unterweisung in den einzelnen Jmeigen des Feldbienfled zu erfolgen bat) eine Aussachure zugefalsen werben.

Es betrifft biefe Misnahme ben Bicherbeitbienft in Togern und Rantonnirungen. Bollte man in Beyag auf die Einsbung biefe Dienfteb bas oben angegeben Brincip anwenden: bem jungen Golbaten die einzelnen Dienf-Berrichtungen in ber nämlichen Reihenfolge zu lebren, in welcher er voraussichflich im Rriege zur Ausstung zur lebren, in welcher er voraussichflich im Rriege zur Ausstung zum Felbbienfte eigentlich mit biefen behoberen Dienftzueig wird bet bei ber Anfeitung zum Felbbienfte eigentlich mit biefen behoberen Dienftzueignen beginnen; benn allertrigg wird ber Golbat beim Ausruden in das Felb voraussichtlich früher in Lägern ober Antonirungen zu flehen femmen, als auf Borvoften vertwender werben.

Diefem Berfahren tritt nun aber ber andere, gleichfalls oben angeführte, Beftimmungsgrund fur bie Reihenfolge ber llebungs Gegenflate entegen, nämlich ber, bag bas Einfachere und leichter Fafliche bem Romplicitieren und Schwierigeren vorangeben muß.

Run ift aber bas Berweisen in Lägern und Kantonnirungen ein Uebergange-Bustand aus bem Frieben in ben Arieg. Weber findet in diesem Justande die volle Sicherbeit bes Friedens, noch auch die Rothwendigktie einer allen übrigen Beziehungen voranzussellenden Sicheistellung und Bereitschaft gegen seindiche Angriffe, wie sie auf Borpossen erfordertich ist, nat. Es giebt sogar Berhältnisse der Reite und bei eine bald die andere Beziehung vorberticht. Einerfeits tonnen nämilich vor Eintitt wirflicher Operationen, in Rubepausen bes Krieges, dei hererstheiten, welche sich in einiger Entlerung vom Haupt-Kriegs-Schauplage besinden, und in ähnlichen Fallen, selch wieder bei der Rantonnirungen fieben, welche sich bem Westen nach nicht von Lustlägern oder gewöhnlichen Friedens- oder Warschautteren unterfichen. Andererfiels tann eine laggende der lane tonnirunde Anbeheitung wogen großer Albe bed Feindes (ober auch in inlurgitren Länderen) genötigis fein, fich ebens forg-fältig zu siedern, als ob fie auf Worppelien fabete.

3mifden biefen beiben Ertremen liegen nun mannichfache 3mifdenftufen, fur welche fammtlich bestimmte Borfdriften im poraus festauftellen taum moglich mare, wenn man nicht bie Babl folder Borfdriften in einer Beife fteigern wollte, bag ber eingeschultefte Solbat und ber routinirtefte Offigier fie nicht im Bebachtnift au bebalten vermochte. Go ift benn in ber biet. feitigen Armee (und gewiß in ben meiften anbern Beeren) ber Lager- und Rantonnirunge. Dienft ein Gemifc aus bem Barnifon. Bad. Dienft und bem eigentlichen Giderbeite. Dienft gegen ben Feind. Bon jenem, bem Garnifon-Bach-Dienft, finb manche Formen beibehalten, welche bei langerem Bermeilen in einem burch teinen unmittelbar gegenüberftebenben Beind gefahrbeten Lager, ober in einer Rantonnirung in abnlicher Lage, jur Aufrechthaltung ber inneren Orbnung und ber Regelmafigfeit bee tagliden Dienftes nun einmal nicht entbebrt merben tonnen. Dit biefen Formen find aber bie nothwenbigften Borfebrungen gur Gicherung gegen immerbin mogliche, wenn auch nicht unmittelbar brobenbe Beunruhigungen verbunben,

Eine felde boppelte Grundlage bes in Rebe ftebenben Dienstymeiges bringt nun unausbleiblich (felbft bei ber vollen Anertennung ber Rothwenbigfeit möglichfer Bereinsadung) einen sompliciten Rarafter hervor: einzelne formen bes Gar-

nifon Dienftes vermifchen fich mit einzelnen Borfdriften bes Borboften Dienftes.

Diefes tomplicirten Raraftere megen ift baber bie Unterweifung im Relbbienfte bei ben jungen Golbaten nicht mit ber im Lager . und Rantonnirunge . Dienfte ju beginnen. Bollte man felbft pon ber in bem Beginne mit etwas Romplicirterem liegenten Schwierigfeit abfeben, fo bote ein folches Berfahren bod auferbem noch eine nicht anfer Acht ju laffenbe Rlippe bar! Burbe namlich bie Unterweifung bee Golbaten im Felb. bienfte überhaupt mit ber Anleitung im Lager- und Rantonnirungs. Dienfte begonnen, fo murbe fich bierbei bem Golbaten faft unausbleiblich bie Unficht aufbrangen, bag bie Formen bes Garnifon-Dienftes, melde auf bie ibm querft befannt merbenben Zweige bee Relb Dienftes (ben Lager . und Ratonnirunge Dienft) ju fibertragen er angemiefen marbe, nun auch , fernerbin in allen übrigen Zweigen bes Gelb. Dienftes bie Grunb. lage und Bauptfache ausmachten! Daf ties aber eine gefabrliche Rlippe fur eine richtige Auffaffung und folglich fur eine amedmanige Muentbung bes Borpoften Dienftes mare, mochte mobl Riemand beftreiten! Rur bann tann ber junge Golbat ju einem einigermaßen richtigen Berftanbnift in tiefer Begiebung gefangen, wenn ibm bei bem Uebergeben aus ber elementar-tattifden Musbilbung und aus ber Ginubung bes Barnifon-Dienftes ju ber Unterweifung im Felbbienfte gleich von bornberein bie Begiebung jum Reinbe ale Sauptiache bingeftellt mirb. Dies tann nun aber nicht beim Lager- und Rantonnirunge. Dienfte gefcheben, und Dieferbalb muß bie Anleitung ju biefem Dienstameige erft nach ber Unterweifung in benjenigen Funttionen erfolgen, welche fich unmittelbar und aneichlieflich auf ben Feind begieben, b. b. in ben Funttionen ale Boften in einer Borpoften Sinie, ale Spite ober Seitenläufer und ale Batrouille.

Mit ber Unterweisung in allen verstehend angeführten Dienft-Berrichtungen muß ein besonderre Unterrichte-Gegenstand fortwährend Sand in Band geben: die Unterweisung und Urbung in der Abstatung richtiger, vollftändiger, bandiger und verständiger Weldungen. Durch die Ausbildung dieser flettigkeit wird der Gelote erft ju einem unter allen Umfahnen mahrhast brauchsaren Feldsoldaten! Die Bichtigkeit die nach den verschiedenen Treignissen, über welche eine Bechung zu erstatten ift, doch an einersei Grundblung berucht, soften in ber Darlegung der des die Germ Ausbildungs-Rechode einer für fich bestehenden Entwicklung zu bedurten, und so wird benn biesem Gegenstandt ein besonderes Kapitel gewidnet verben.

Benn biermit ber Rreis beffen, mas bem eingelnen Golbaten in Beaug auf ben Felbbienft ju lebren ift, bem Befentlichen nach abgefchloffen fein mochte, fo ericheint es nicht unangemeffen, bieran einige Betrachtungen gu fnupfen über bie Art, wie bie boberen Borgefesten fich Renntnig von bem Grabe ber in biefem Dienftgmeige in ben ihnen untergebenen Trup. pentbeilen erlangten Ausbilbung ju pericaffen baben, ober mit anbern Borten: aber bie von biefen Borgefesten anguftellen. ben Brufungen. Es ift bies ein Buntt, ber michtiger ift, ale er auf ben erften Anblid icheint. Denn wenn g. B. ein bo. berer Borgefetter bei ber Befichtigung einer Abtheilung eine febr umfaffenbe theoretifde Brufung im gelbbienfte anguftellen, ober febr viel Berth auf bie eratte Beobachtung ber Formen und Formeln bes Anrufene. Eraminirene und ber Delbungen gu legen pflegt, fo gieht bies unausbleiblich bie Folge nach fich, bak auf biefe Richtung ber Musbilbung auch von Seiten feiner Untergebenen porzugemeife Berth gelegt und bas Beftreben berfelben bauptfachlich babin gerichtet fein wirt. in biefen Begiebungen ben Anfpruchen bes Boberen ju genugen. So fann benn eine nach nicht richtigen Principien angenammene Pelljungs Manier mehr fchaben, als nilpen, und burfte es daber wohl nicht überftüffig fein, in einem eigenen Speite auf ben Geift hinzuweisen, in welchem solche Prüjungen anjuffellen find, und einige Fingerzeige über ben Mobuss berseitben binzuulschappen.

Wenn ber Unterweifung im Berhalten unter einigen befonberen Berhaltniffen bee fleinen Rrieges, g. B. bei Ueberfallen und Berfteden, ale Geforten und Streifpartbeien u. bal., bieber nicht ermabnt worben ift, fo ift bies meber ein gufalliges lleberfeben, noch etwa eine abfichtlich beebalb erfolgte Mustaffung, weil fich fur Die Ginreibung biefer Begenftanbe in bem angenommenen Unterrichte. Bange feine geeignete Stelle gefunden babe. Es liegen biefer Auslaffung vielmehr bestimmte Motive unter. Bunachft find bie angebeuteten Berbaltniffe fo befonderer Ratur, baf fie nur felten vortommen merben. Ferner erforbert bie Musführung berjenigen babei portommenben wichtigeren Funftionen, welche moglicherweife ben einzelnen Solbaten treffen fonnen: a. B. Die Spite ber einen Ueberfall unternehmenben Abtheilung, ber Lauer. Boften eines Berftedes, ber vielleicht verfleibet auf Runbicaft geschidte Gpaber einer Streifparthei u. f. m., eine fo gang befontere naturliche Unftel. ligfeit ju folden Auftragen, bag biefe Anftelligfeit burd eine Unterweifung im Frieden taum noch ausgebilbet, feinenfalls erfest werben fann! Es muffen lebungen in bergleichen Berbaltniffen amar auch im Grieben portommen, und bei biefen wird fich eben auch Belegenbeit finben, bem Gingelnen, fo viel es im Frieden moglich ift, ein Bilb von folden Berbaltniffen und eine Grundlage jur Unleitung im richtigen Berhalten gu geben. Bas alfo in Bezug auf bie vorstebent ermabnten Dienftverrichtungen ben einzelnen Golbaten gu lehren ift, fann ber meiteren Ausbildung der Mannschaften vermittelft der größeren Felbbienft-Uebungen vorbehalten bleiben.

Einer berartigen weiteren Ausbildung überhaupt, als bem Schufifein einer zwedmußigen Unterweijung ber Monnichaft im Geldbienfte, wird ein eigenes Appitel zu widmen und damit bemit ber erfie Saupt-Abschnitt, welcher eben nur on ber Ansbildung bes eingelnen Infanteriften handelt, zu schießen fein.

## Drittes Rapitel.

Anleitung aum Berbalten auf Boften.

Im verigen Rapitel ift bereits auseinandergefest worben, weshalb bei ber Unterweifung bes jungen Softaten im Feldbienfte mit ber Anleitung — b. b. ber praftifchen Anleitung jum Berbalten auf Boften zu beginnen ift.

Ce find junachft nunmehr in Bezug auf ben innern Dienftbetrieb bes fraglichen Dieustzweiges folgenbe Punfte zu beleuchten:

- In welcher Periode ber Dienftzeit und in welchen Berballniffen zu ben übrigen Ausbildungszweigen ift biefe erfte Anleitung zum Felbbienfte zu beginnen und weiterausübren?
- 2. Wie ftart find die zu biefer Anteitung heranguziehenben Abtheilungen ber jungen Mannichaft zu bilben? und, — was bamit in unmittelbarem Zusammenhange fieht, — wem wird die Leitung biefer Unterweisung zu Gbertragen fein?
- 3. Belches Terrain ift ju biefen Uebungen ju mablen?

Bas junachft ben Beitpuntt betrifft, in welchem bie fragliche Unleitung gu beginnen habe, fo tann im Allgemeinen nur gefagt werden; nicht zu fpat und teinenfalls eina ers, nachtem bie gange einementar-taltische Ausbildung ber jungen Mannicatt (einschließlich ver Einstellung berjelben in bie Bompagnie und in das Bataillen) beenbigt ift. Bu lehtere Ausbibung fint, wenn sie gendbich betrieben werben foll und wie sie gewöhnlich betrieben werben foll und wie sie gewöhnlich betrieben zu werben pflegt, 2 bis 3 Monate ersorbertlich, welche Beit burch eine während berfelben eintetenbe raubere Witterung zuweilen noch um ein Bebeuetnebs verfängert wird. So lange fann also auf teinen fall mit bem Beginne ber Ausbildung ber nen eingestellten Mannschaften im Felbeinfeig enwarte werken.

Benn biefes Lethere wohl nicht leicht bestreiten werben mochen, fo find boch gegen bie vorstebend im Algemeinen gestellte Gorberung: "bag auch in Zeiten gesicherten Friedend, icon nach Bertauf weniger Bochen zu ber Anleitung ber neu "eingestellen Manntchaft im Belboinste zu schreiter fei", — Einwardungen mandertei Art zu erwarten.

Die icheinbar gewichtigfte biefer Ginwenbungen möchte ungefahr folgenbermaßen formulirt werben fonnen:

Bor allen Dingen ift ber junge Gobat in elementar-"et ist viewe ber ber ben ben ben bei bei bei bei, "et ist vies gleichzeitig bas erste und bauptischiem Met-"et, ist vies gleichzeitig bas erste und bauptischiem Met-"et, ibn an stenge Orbnung, an blinken Geborfam und den Gelfberestungnung zu gemöhnen, folglich auch die "Ernblage aller Disciplin; dieser Scherung best un-"erlässichsten und wiedigten Erspertraisse bes Golhatenstands fit jede andere Medfielt unterzurobnen; "erst wenn biese Grundlage ficher gelegt ift, barf, auf "sten einteten!"

Reinesmegs foll bie Richtigfeit bes Sages beftritten merben, bag bie Disciplin ber Grundpfeiler aller militairifchen Tuchtigleit und Brauchbarfeit fei. Aber baraus geht noch nicht bie weitere Solufifolgerung berbor: baf, um ben angebenben Solbaten an Dieciplin ju gewöhnen, mabrent ber erften 2, 3 ober 4 Monate feiner Dienftzeit jeber Tag von frub bie fpat ju gar nichte Unberem angementet merten burfe, ale ju ber elementar taftifden Ausbildung, ober wie es ber bienftliche Sprachgebrauch furger bezeichnet: au bem Muserereiren, aur Dreffnr ber jungen Dannicaft! In ber baburd berbeigeführten außerften Unfpannung ber phpfifchen Rrafte und in ber, vermoge ber Ginformigfeit ber Befcaftigung, babei unvermeiblichen Abspannung und Abftumpfnng ber intellettuellen und moralifden Rrafte fann unmöglich bie ficherfte Bafie einer unter allen Umftanben borhaltenben Disciplin gefunden merben, - eines Erforberniffes, welches feinem Befen nach boch eben auch in bem Innern bee Rriegere murgeln foll!

So wird es benn ber in ben medanischen Beschäftigungen ber erften Dienftwochen erlangten Gewöhnung bes jungen Solebaten an Ordnung, Behorsam und forperliche Anfpannung feinesmags Abbrach ibun, wenn bircauf auch an einzelnen gangen ober halben Tagen zu einem Dienftzweige übergegangen wirt,

bei ben nicht mehr ibete Glieb bes Afpress angeipannt, nicht mecht ber Beift gelangen genommen werben muß, sondern bei bem ber Keper zwar anch beilfame Benegung im Freien als nub bei tem auch Ordnung und Geborfam bem Weifen nach in Beltung bleits, bei bem es aber boch auch etwas zu bente giebt. Im Gegentheil wird durch eine solche Ebwechselung bes worstliche Element, bad bei unausgefehren Oresstreut werd werden werden werden der ber der werden ber ber der ber der ber bei der ber bei der be

Allenfalls tann ein frat eintretenber Binter bem Borfcreiten ju ber Anleitung im gelbbienfte in ber vorftebenb angegebenen Art einige Schwierigfeiten, jeboch feine volligen Bemmniffe in ben Beg legen. Dan wird ba freilich nicht in Schneegeftober ober in ftrengfter Ralte ju Uebungen fur Reulinge fdreiten. Conft aber barf ber Binter an und fur fic für bie Unleitung gum Felbbienfte tein Binbernif abgeben. In Mantel . Inchanbiduben und Obrentlappen einige Stunden binburd einer maffigen Ralte au tropen und bei einer folden an lernen, wie er fich anf Boften einer Relbmache au benehmen hat, wird ihm nichte icaben, ibn vielmehr abbarten und ibm geigen, baf bie Bflichten bes Golbaten and unter fowierigen Berhaltniffen erfullt werben muffen, und bag barin Bind unb Better feinen Unterfchied machen! Und bierin liegt gugleich ein befferer prattifcher Lehrturfus in ber Disciplin, ale in . unabläffigem, Monate lang binburd gleichmäßig wieberholtem Exerciren! Biebt es einmal gar etwa babei eine erfrorene Rafenfpipe, fo ift bas noch tein Unglud; wirtliche Rrante wirb es vielleicht fogar babei weniger geben, ale bei vor- und nachnittäglicher vielftunbiger llebung ber Griffe und bee Parabemariches in bumpfen Exercirhanfern!

Sollt es hiermach noch nöbig fein, bet Bedenten zu ermahnen, daß turch solche minertiche Uebungen bes Keldeiunftes
bie Beltebung, jumal bas Sundgung, ju sier leiben sonnt:
Bas bas letzere antertrift, so wäre es ja ein trauriger Beweis für die Untübeligheit bes verhandenen Raterials, wenn es einigen Durchweichungen nicht zu widerfehen vermöchte! Wäre bied ber fall, so wäre bied gerade ein Fingerzeig für Borgefeste um Delenamie. Sommissionen, das debuggen nicht so beschaften wäre, wie es beschaften sein muß, wenn es im Stande sich auch für Winter-Märsche und BinterKethage tanglich zu sein!

So werbe benn von benjenigen Truppentheiten, welche ihren Erfah im Derbft erbalten, sonn nander weniger raube Wintertag wie jur Andeitung ber jungen Wannischelten im gere ftreuten Geschel, so and jus ber profitigen Unterweisung im selbbienfte benuth, — mit herannabendem Frühlinge aber um so steilbienge aber um fo sleissiger dumit serageibren, als sie te elementar-dabtige Ausbildung beier Mannischaften bann sichen wöhrend bed Binterd eine seite Gerundlage gewonnen sein wird! Diejenigen Truppentspiel aber, welche ibren Ersah im Frühjahre bedommen, werden überhaupt um so sriben mit ber Unterweisung im Früheinde beginnen können, ale die längeren Tage dann auch soon die Kente hierun ju verwenden gestalten.

Es möchte bier die getignete Stelle fein, der bedannten Bobe'fden Methode zu erwähnen, welche zwar in ihrer ersten Grundlage mit den vorsichtend darzelegten Ansichten übereinfimmet, in ihrer weiteren Anwendung jedoch sehr wefentliche Unterschiede von der in gegenwärtiger Schrift darzelegten Werthode darbeitet. Auch ber versterbene General b. Nobr ging bei der Aufstellung seiner Methode von ber liebergengung aus, daß ber
früber sich bruchgänig bei Rusbildung ber Retruten innegebattene Gang ein unzwerfmößiger fei, daß nämilig ein menatelanges, unausgeschete mechanisches Deillen bieleiben zu einer
Machine berabmärbige, sie gestig abstumpte und badurch bie
Entwiedelung ihrer Beläbigung zur Erställung ber über ben
Errectier nnt Barabeplah binausgebenben, wichtigeren und vielseitigeren Michten eines beauchbaren Gelofbabeten berhinberel

Bis bierber unterfdreibt ber Berfaffer gegenwartiger Schrift bie Robr'iden Anfichten obne Bebenten! Auf welchem Bege wird nun aber, menigftene in ben befannt geworbenen fpecielleren Darlegungen ber Robr'fden Detbobe, eine amedentipredenbere Musbilbung bes Solbaten, namentlich im Felbbienfte, angeftrebt? Für jeben Zag ber erften Ausbilbunge . Beriobe ift ein bestimmtes Benfum in methobifder Reibenfolge vorgefcrieben, und am Soluffe biefes tagliden Benfume findet fic bann, wenn auch nicht gleich filr bie erften Tage, fo boch febr balb, aud ein Benfum fur Unterweifung im Felbbienfte. Ans biefer Anordnung gebt nun ungweifelhaft berbor, bag biefe Unterweisung (etwa in ber letten balben ober gangen Stunde iebes Uebunge.Bor- ober Radmittags) nur auf bem nämlichen Blate porgenommen merben follte, mo bie Grercir - Uebungen ftattgefunden batten. Bas tonnte bier aber mobl anbere gelebrt merben, ale allgemein-theoretifche Regeln ober bie Musführung bestimmter Formen ? Bon einer Beranicaulidung ber Berhaltniffe, wie fich biefelben in ber Birflichfeit geftalten, von einer Anleitung im Benehmen nach Daafgabe bee Terraine und einem Begner gegenuber, tonnte bierbei nicht bie Rebe fein! Es tonnte fomit theile nur ein theoretifder Unterricht, ber fic von ber bergebrachten Stuben-Inftruftion nur baburch untericied, bag er unter freiem Simmel erfolgte, theile nur ein Einuben von Formen fein, - furs ber balb theoretifche, halb mechanische, aber eben beshalb gang unpraftische Ansbilbungsgang, beffen unvermeibliche nachtheilige Folgen im erften Rapitel gegenwärtiger Schrift bargelegt worben finb.

Rein! eine mahrhaft fruchtbringente Unterweifung im Felbbienfte tann nicht auf einem gewöhnlichen Erercirplate (ber vielleicht ja ein Rafernenbof, mo nicht gar ein Erercirbaus fein fann). - nicht ale Unbangfel an bas tagliche Erercir-Benfum, - nicht nach einem vorgeschriebenen Lettione. Bettel erfolgen! Es gebort vielmehr baju ein Sinausgeben in Balb und Felb, - eine Wibmung ganger Bor- ober Rachmittage ober Abenbe ju biefem 3mede, - ein nur im Allgemeinen in methobifcher Reibenfolge erfolgenbee Boridreiten, bei welchem aber ber untermeifenbe Borgefeste nicht an ein geifttobtenbes Schema gebunben ift, fonbern burch Beranschaulichung, burch leicht fafeliche Museinanberfetungen und burd bas Beifpiel alterer Lente. - in wechselnben Terrain. Geftaltungen und gegen einen wirtlich bargeftellten Begner, - bem jungen Golbaten bie Dbliegenbeiten in ben vericbiebenen Saupt. Berbaltniffen bee Relb. bienftee beutlich zu machen und einzupragen fucht!

Nach biefer Alfdweifung, — bie aber doch jur Sache gefören und nothivendig war, um die Ansideten über den Zeitpuntt, in welchem bie im Webe fiedenden Uedungen zu beginnen baben, nud fiere bas Pethältniss, in welchem sie zu den überigen Ausbitungsgweigen fleden, naber darzulegen und zu entwicklen, — nach biefer Abschweifung ift nun zu bem zweiten beigeingen Puntte überzugeben, welche im Eingange gegenwärtigen Apultel als biefeingen Legichnet find, beren vorläufige Beleuchtung zunäch erforberlich ist, Es ist bies die Jahl ber Mannlafeten, welche gleichzeitig zu einer Unterweifung beranzuziehen find.

Benn es nun bei ber bargulegenben Dethobe vorzugsweife barauf antommt, bag bie zu Unterweifenben einerfeits eine anschonliche Renntniss von ben Berhältmiffen, mit beren Obliegenheiten sie bertraut gemach werben sollen, erhalten, annbererseits der auch ben mitwolichen Mnesinantersespanne bes unterweisenben Borgefesten mit Ausmertsamteit zu solgen im Stambe fein muffen, so bürfte bie Jahl ber zu einer Uebung mitzunehmenten jungen Solbaten sich auf 12 bis 15, allerhöchsten auf 20 Mann zu beschänkten haben.

Benn biefe Jahl unter genthulienen Berhälfniffen ohngefahr ein Drittel ber neun Ersap-Mannschaft einer Rompagnie
bilbet, wenn ferner ohngefähr eine gleiche Angahl alterer Mannschaften theils zur Bermischung mit ben jungen Leuten, theils
zur Darfellung des Gegnets erserberfich sein möchte, so sann
wohl tein Bowies der jeden jeden im bei bei der bei den
wohl tein Bowies der bei bei Unterweitung sommtidere netwen bei Kroge entstehen: ist bie Unterweitung sommtidere Retruten
einer Kompagnie im Fetbeinfel nur ei nem beschrebe dau bestimmten Offigiere zu übertragen, — ober foll jeder InspettionsOffigier biese Unterweitung im Betteff ber Retruten ber ihm
unterachenen Smetteling übernehmen?

So fehr and auf ben erften Anklid ber erstgenannte Mobns ben Borzug ju verdienen scheinen möchte, ba alsbam bie Unterweilung ber jungen Mannschaft im Seidvienste in be Indere bestjenigen Diftziere ber Kompagnie gelegt werben fennte, welcher bagn vorzugsweile bestähgt erschiene und vos meiste Geschied für den zweiches Auflicht und bas meiste Geschied für den zweichen Mehre der mit sie der Geschied für den zweichen Webwa ausgesprochen werben: daß nämlich ieber Dssignie bei fragließe Anteitung in seinen Infertien zu seiner Infertien zu seiner Auflichen gegenüber eine Geltwache zu kommandien, umd alle bierbei erschreichigen Anorbungen um Wassiergalin selbssich wie gegenüber eine Geltwache zu kommandien, umd alle bierbei erschreichigen Anorbungen um Wassiergalin selbssich wie genen zu feiner Bosten; namentlich liegt ihm dann boch anch die Anteinung in deren nicht elten unter sein bestehn den Berbältniffen, sie

beschigt erachtet wire, dem nuß man auch gutrauen dörfen, baß er im Tanobe sei, im Frieden die dahin ziesende bei dahin ziesende Unterweisung zu leiten! Wird es se thas dem Einen oder dem Annbern ansfangs etwas schwer, den jungen ihm anvertrauten Mannschaften in sasische Weise die ihnen obliegenden Berrichungen im Febbeinel Kar zu machen, so wird einige Woultine dies allmählich lehren und dann dazu beitragen, die einen andeitwas unsfaren eigenen Begriffe in Bezga and die Ersederuisst diese Institution der die Beschieden ganz junge Offiziere, namentlich solche, welche aus den mittatrischen Erzischungs Anflatten bervorgegangen sind, sür's Erste von der siehthfändigen keitung solche unterweisungen zu entbinden fein.

Ein greßer Borung ber inspettionsweifen Betreibung berartiger Uedungen ist nuch ber, baß bann an jedem halben ober 
gangen Tage, welcher nach Madsgade der Wittetung ober anderweitiger Dienstverhättnisse beifem Dienstweitig gemidmet werden 
tann, sammtliche Refernten der Rompagnie dazu bingezogen werben konnen. Wäre biefe Untertweisung nur einem Offigiere 
übertragen, so lime entweder jeder solcher Tag nur einem 
Orittel der Rekruten zu Gute, oder es walte burch eine gleichgeitige Beschäftigung aller Retruten unter einem Offigier 
Legterem bie Wöglichfeit einer den Lingelnen wahrhalt belebrenden Interweisung und Mitchtung gerand.

Dag einerfeits bem Rompagnie-Geft bie obere Leitung amb Beaufschätigung ber von ben Inspetions-Offigieren birett gu leitenben Ultermeilung ber jungen Wannsichel im Felbeinfle obliegt, — baß anterrefeits jebem ber teltgenannten Offigiere bie jur Inspetition gebörgen luterefssigiere ab Schöllfen gugubtheit nicht werden geborgen Untersfigiere ab Schöllfen gugubthein find, — möchten Umfante fein, welche sich and den beinstlichen Beröhltnig zu jehr vom felbt ergeben, als baß stem erbe abeien bliegen derer bloßen Erwähnung bedirfen.

Rachft ber Beit, in welcher bie Unterweifung ber jungen Mannichaft im Felbbienfte zu beginnen hat, nachft ber Bahl ber ju einer solchen Unterweisung gleichzeitig heranzuziehenden Leute und nächf ber Leitung biefer Unterweisung, — breier Puntte, welche in Borstehendem besendtet worden sind — ift nun noch die Wahl bes Ortes ju diefer ersten Anseitung in Erwägung zu ziehen.

Daß bas Innere ber Garnifon-Stadt und in ber Regel and ein Plat unmittelbar vor ben Thoren berfelben, bagn nicht gerignet ift, bürfte and bem im ihen Rapitel Gedagten bervorgeben, und sich mit ber, im Iten Kapitel als erstes Daupt-Erfordernis einer zwecknößigen Anleitung angegebenen, möglichen Beranischansichung alles Desien, was bem Soldaten in Brayag and ben Feldvienst gelebet wirt, nicht vereinigen lössen.

Go mable man benn guvorberft einen Bunft, auf welchem bie Terrain. Beftaltung unter irgent welchen Umftanben bie Aufftellung einer Relbmade nicht gang unmabrideinlich machen murbe. Um beften eignet fich inebefonbere gu bem vorliegenben Rmede ein Abidnitt, an welchem etwa 2 ober 3 Boften neben einander aufgnftellen fint, alfo etwa eine Bugel - Reibe ober ber Rand eines Gebolges. Die Aufftellung an einer Brude ober einem anberen Defilee, in welchem Ralle gewöhnlich bie Anfftellung eines Boftens genugt, tann bei ben allererften Unterweisungen geeignet fein, murbe weiterbin aber bie Doglichfeit ausschließen, bas in Bezug auf Reben Boften erforberliche Berhalten ju lebren. Much mochte ju einer folden erften Unterweifung allenfalls auch ein Buntt am Ausgange eines Dorfes ober einer Borftabt gemablt merben tonnen; es ift bies aber nur mit Borficht ju thun, bamit man nicht von pornberein genothigt merbe, bem jungen Golbaten au fagen: "im wirflichen Rriege murbe ber Boften eigentlich innerbalb "bee Umfaffunge . Baunes, ber Bede ic. fteben, auch murbe "berfelbe burch ben Garten ober bie Bebofte binburch anm "Delben geben, ic. - jest im Frieden ift bies jedoch nicht "geftattet u. bgl." Gine folde Berufung an bie Ginbilbunge. traft bes Solbaten, weam sie auch im weiteren Bertauf ber Friedens- Uebungen feiber nun einmal bier und da nicht umgangen werben fann, muß aber gerabe in ber ersten Unterweisungs- Periode auf bas Sorgfältigste vermieden werden. Denn solche ersten Einbrude, (welche bei bem Ungebildeten, shollich mie beim kinde, bie bleibenbsten zu sein pflegen), wurben bem jungen Solbaten auf lange Zeit hinaus, wo nicht gar bis in einen wirtlichen Krieg binein, ein solfches Biltb ber Berhältnisse geben und ibn also auch zu einer fallschen Ausfssligung seiner Obliegenheiten verseiten \*).

Ge sommt inbesse nicht allein auf bie Wahl bes Punktes ober Abschnittes an nub für sich an, auf welchem behuse ber erften Anleitung ber Refrusten ein ober mehrere Besten aufanstellen find, sondern auch auf die Beschaffenheit bes vorwärts bes gemählten Punktes ober Abschnitte fich erfterderbene Terenian.
Auf ber einen Seite wird man sich nicht mitten in einem Wahle auffellen, nicht allein weil bies im Felde boch in ber Regel ermitechen werten wirt, sondern der die in ber Regel ermitechen werten wirt, sondern den beschafte meil sich hier beschaften fied bier bem jungen Soldaten nichte über sein Berbalten für den Ball sehren ließe, daß das geners ihre den als einster Auftrenung demertt würde.



<sup>\*)</sup> Die woeftebent ansaefprocene Beforanif, baft falide Bilber und falide Auffaffungen, hervoegegangen aus Guppofitionen und fogenannten : "maefirenben" Mafftellungen, an benen bei Griebens-liebungen feine Bufindt genommen woeben ift, fic auch in wiefliche Rriegeverhaltniffe fibertragen mochten, wieb vielleicht für gu weil gebenb erachtet. Rander fagt vielleicht: "Wenn nue erft bie Angeln pfeifen, wird ber Colbat nicht mehr an Suppofitionen und martirenbe Aufftellungen benten !"-Der Beefaffee bat bies fenber auch geglaubt, - fpater aber ein folggenbes Beifpiel erlebt, wie vieljabrige Friebens-Gewobnbeiten fic nicht allein bei Golbaten, fonbern fetbit bei Offizieren, einniften und nicht gleich burd pfeifenbe Rugeln verwifcht merben! Das Ereffen bei Schleswig am 28. April 1848, bie erfte Rriegethal Beenfifder Truppen nach Bjabrigem Frieben, zeigte ibm untergebene Abtheitungen, welche im laufe bes Gefectes, unter bem genee bes Beinbes, Bebofte unb Gebaube in gewohnter Griebens-Manier mae firenb befehlen, und erft burd ben Berfaffer nicht obne einige Dube, ju einer friegsgemaßen Boftirung an ben bem Reinbe qugefebeten Renftern und in ben oberen Stodwerten ber Saufer an bringen wacen !!!

Auf ber anderen Seite ift es aber auch für ben Zwed ber einen Aneitung nicht geeignet, einen Pantt zu wöhlen, von wo and ber Boften eine weite, ganglich freie flide von sich halte. Denn wan ware dann genöthigt die ben herannahemben Gegner darfleinden Mannfahren flundenlang vorauszusselnen. Debr man miglie wieder zu einer leibigm Gepposition seine Zussuch aben den bei bei fich nahenden Mannfahren erft in einer bestimmten Ensferung wirtlich erröftlich wirden! n. bgl.

So wird denn ju der in Acke stehenden Anleitung am besten sich ein Punt bet bet Abschnit einem, ber jwar einige Aussicht nach verwärts gewährt, welchem gegenüber jedoch etwa in der Entsernung von mehreren Hunderten don Schritten irgend ein die Aussschaft glichen sich von der Abschnit sich besindel, Bichen sich von der intesten Terrain-Fegenstand der Abschnit fich besindel, Bichen sich von der inzighen Terrain-Falten, Gebälsche, Gräden n. bgl. die auf Schuspweite vom Bosten herran, so wird dies nach mehr Bereanlassung mintruttiven Unterweisungen und insehesonere dazu geben, dem jungen Soldaten die Woshwendigkeit der Hauptpflicht eines Bosten ber geschäftesten Aussurzeitungen und insehes Geböre) sich geigt der ines Gestärte bei Ausgabsteil von Geschaft die der Verlagen zu such geben und einzuprögen.

Rach biefen vorangeschieten Grundzügen, beren Ausfildebarteit, Ammendvarfeit und Richtigkeit sich hoffentlich bei weitere Entwicklung ber Dethobe immer flarer herausstellen wird, fann nun wohl zu ber naberen Darlegung bes Berfahren übergegangen werben, burch welches ber junge Soldat am flürgesten und fichersten in bas Berfahnuss feiner Obliegenbeiten auf einem Feldpossen eingeführt und zu ber Ansstung biefer Obliegenheiten angeleite werben fann.

Der Offigier gebe alfo, begleitet von ben gu feiner 3nfpeltion geborigen Unteroffigieren (2 bis 4), mit ben Refruten

So fahre er benn fein hauflein junachft anf ben Blat, welcher für bie gewählte Mufftellung einer ober mehrerer Bo-ften ein geeigneter Standpuntt für die bahinter flebende Feldwache fein wurde.

Rife man fich unn in bas Gebächnis jurid, baß nach ber in gegenwärtiger Schrift aufgestellten Methobe, junächst auf Grund ber im ersten Appitel bargelegten Unschaften, einer sieden Uebung nach gar tein theoretischer Unterricht irgend einer Unt vorhergegangen ift, baß also bem jungen Solbaten est hier, an Ort und Setale einer pratissonen vorhaben, der Begriff und ber Zwed der: "Borposen", einer: "Felbwache", einer: "Folten-Linie" u. bgl. mitgetheilt und bertlich gemacht werben soll.

So ift es benn freilich undermeiblich, daß, auf dem Standpunfte ber auszuftellenben Feldwache angefommen, die Unterweisung mit einigen mundlichen Erläuterungen über die Bebeutung und den Zwed ber Berbaltniffe, unter tenen ber junge Soldat sich richtig zu benehmen ternen soll, beginne. Aber unter feiner Bebingung barf bies im entferntesten in einem theoretisch boriernben Bortrage geschehen. Berbanne ber unterweisende Offigier iede Reministerig an bie Auseinnaberischungen ber theoretischen Subteme, ber Left- und Sond-bider, selbst ber Leitfaben! I gebe solcher, bei bet bei beiten I gebe mobisphisster Erlautenung, wäre für den bei weitem größten Theil ber jungen Mannschaftle eine den so unverfichtliche, eterre Phrofe, als fie es in ber Rafernenstude gewesen ware! Die Sache ware bann weiter nichte, als eine theoretische Sniftruttionsstunde unter freiem Simmet!

Berfele fich ber unterwisiene Offigier gang in bie Getel von Ben Unterrichtenben. Gude er ibm gleich mit wenigen ungefinftitten Werten bie Daupflache flar ju machen, auf welche es antommt: bie Sicherung, welche eine Feldwache babinter fantomitenben ober lagernben Truppen — bie Poftenlinie ihresseils wieber ber Feldwache, gegen unerwartete Angriffe bes Feinbed gembfren foll.

Bobl möcht eich jier ber Einvand boren laften: "Das ist leichter gefagt, als gethan!" Die foll auch teinemags gesängnet werben! Die Prazis ift Berall fomerer als bie Theorie, so häufig auch ber Theoretter genegit ift fich bem Pratitier gegenüber zu überebeben! Die Daupt-Schwierigteit ber Methobe bürfte sich jebech nur so lange geigen, als bie Mwendung berselben nuch etwas Ungewohnted ift, so lange bem unterweisenden Diffgier bier und da nach der Theoretiter wie man zu gagen pfiegt — in den Nache foligit! Das Berselben in die Seele bes ungebildeten Mannes, der nach gar keinen Begriff von Dem dat, was man ihm lehren voll, ift freitig nicht gang jesten. Bellieicht möches für Denspinge, dei welchem in Falge allyulanger Beschätzigungen am Studier, softie, von der Verer weg', zu fprecken, unentschieft,

widelt geblieben fein follte, ein Fingerzeig, wie in Rachstebenbem - beifpielsweife - verfucht wird, an feinem Blate fein.

Bergegenwärtige fich ber Offigier bie, - immerbin mog. licherweife einmal eintretenbe, - Lage, bag er burch eine unerwartete Benbung ber Ereigniffe, fich mit jungen, erft halb ausgebilbeten, Dannicaften in bie Rabe eines wirflichen geinbes verfett fabe, gegen ben er nun mit eben biefen Reulingen Sicherheits-Maagregeln ju treffen unabweislich genothigt mare! Burbe er fich unter folden Umftanben mit langen Erffarungen und Differtationen aber ben 3med ber Borboften, über bie Regeln bei Musfebung einer Relbmache, über bie Beftimmung ber Borpoftenlinie, über bas Berhalten ber Boften für alle möglicherweife eintretenben Salle aufhalten? Bemiß nicht! Dit furgen verftanblichen Borten murbe er ben jungen leuten fagen, bag man bas Unruden bee Feinbes jeben Augenblid erwarte, - bag aber unmöglich Alle Tag und Racht unter ben Baffen bleiben tonnten. - baf alfo abmedfelnb immer ein Theil bie Rubenben fichern muffe, - bag ju biefem 3mede bie ju biefer Bache (jur: "Feldmache") bestimmten Mannicaften etwas pormarte in ber Richtung, in melder ber Reind mabriceinlich ju ermarten fei, porgefcoben merben muften. - baf aber aud nicht von fammtliden Dannicaften einer folden Bache bas fortmabrenbe Musfpaben nach bem Geinbe ju burdauführen fei, - baf alfo mieberum bon ber Bache einzelne Leute (Boften) abmechfelnb meiter vormarte gestellt (poftirt) merben mußten, bamit ber etwa anrudenbe Feind fo fruh ale möglich entbedt und bie Felbmache bon feinem Unruden frub genug benachrichtigt werben tonne, um fich bemfelben entgegenguftellen.

So — ober abnlich — leicht auch noch sofiicher, ale bies bier auf bem Papiere möglich gewesen ift, — wurbe bem angenommenen Falle ein Offigier seiner jungen Mannschaft ihre Obliegenheiten flar zu machen suchen! Unn wohl! — in ahnlicher Beife beginne bie Unterweifung bes jungen Solbaten auch im Frieben!

Bor allen Dingen bebe man ben erften und wichtigften 3med jebes Borpoften-Berhaltniffes: bie Gicherung gegen ben Reinb. - pon pornberein ale Sauptfache beraus! 3ft bies bem jungen Golbaten bei ben erften Uebungen beutlich geworben, bann wird ibm biefe Auffaffung auch fernerbin, ja! fur bie gange Dienftgeit bleiben! Statt bag bei ber im Iften Rapitel gefcilberten Unterrichte- und Ginfibunge . Beife bem Solbaten bas Erfte, mas ibm im Relbbienfte praftifc gelebrt und eingepragt murbe: bie Formen beffelben, auch weiterbin ftete ale bas Bichtigfte, bas Berhalten in Bezug auf ben Gegner bagegen nur ale etwas Bufabliches, Bufalliges und Exceptionelles ericheinen mußte, - wird umgefehrt, bei ber hier vorgefchlagenen Dethobe, bas weiterbin noch beigubringenbe Formelle, fich nur ale Buthat, jebe fpeciellere Borfdrift für einzelne Rafle nur ale meitere Entwidelung bee Grunb. Bebantene: "Du follft Deine Abtbeilung gegen eine feindliche Ueberrafdung fichern!" barftellen. Letteres mirb ber rothe Raben bleiben, ber bem Golbaten auch in zweifelhaften Fallen, in unerwarteten gagen und fritifden Momenten bas Richtige beffer mirb finden laffen, ale wenn er fich bies erft ane einer Daffe mubfam eingelernter, junachft mit bem blogen Bebachtniß aufgefaßter Regeln, auffuchen follte!

Doch juride babin, wo der Offigier feine Retruten auf dem Blate, ben er bei der erften lintermeifung als dem Standpuntli filt die feltwache auserfeben bat, in vorstehend angebeuteter Weife, turz und bandig in das Berftändniss übere Obliegenheit einsthet, "Rurz und bandig" — höchftenst eine Betreitsfunde lang, benn bei längerem Deiren mufte bei Auffmerklamteit unvermeidlicherweise ermüben und der Geift bes Ansangers, trop bes über ihm bestindingen freien himmeils, fich gewissensonen auf die Odlabenal zurückerziese fablen! Dann merbe gleich bagu übergegangen, einen ober ein paar Boften aufzustellen, und zwar bas erfte Wal burch bie mitgenommenn älteren Leute. Die Metruten lafte ber Diffigie am Plage ber feldwache, (unter Zuruftlaffung eines Boften vor bem Gewehrt), bie Gewehre zulammenleben und nehme sie nur als 3u foa uer mit, beiesten aber immer in seiner unmittsbaren Wähe behaltend und ihnen in furzen Borten ben Bwed ber einschen Anordnungen und Infruttionen, welche won ihm getröffen und ertheilt werben, ertlärend, hier und ba auch und eine, übrem Begriffsvermögen entsprechende, frage sich überzengen bag biefelben ber Sache wirflich mit Aufmerflannfeil sogen ").

als bas Bichtigfte und Befentlichfte, als ber Rern besjenigen, mas ibm auf Boften ju thun obliegt, vor Mugen treten muß.

Bie icon weiter oben gefogt ift, muß eine Abbeilung idterer Mannichoften bayn bestimmt fein, ben Gegner barpistelen. Rach Umftänden sind biefe entweber icon vor Bemarich aus bem Garuifon-Orte, ober bei ber Antant auf bem für die Feldwache gemählten Alage voranstaufidert, einmen wielleich bie Front ber gemählten Alffeldung nach bem Garuifon-Orte zu gerichtet, so haben fie auch zurückgleisen werben fannen. Gie muffen fich volleren fie auch zurückgleisen und Justitutung ber Boften irgenden, minbestene nehrere bundert Schritt von letzteren entferut, werbedt ausschellen und rutig erbeiten. Gobald ber bierqu im Boroung gut zu im fruirende Fichere bemerft, ober nach ber Seit beurtheilen sann, daß die Bosten bei gegen bieselben und einigermaßen instruirt sind, rutit er gegen bieselben und einigermaßen instruirt sind, rutit er gegen bieselben aund einigermaßen instruirt sind, rutit er gegen bieselben aus

Der Offizier balt fic mit ben, porlaufig immer noch guichauenben Refruten in ber Rabe bee Boftene auf, gegen melden bie feinbliche Abtheilung junachft vorrudt und welcher biefelbe baber auch querft gemahr wirb. Das Berfahren bes Boftens: ber von ibm abjugebenbe Gignalichnft, bie ju erftattenbe Dielbung bes einen Dannes, mabrent ber anbere jur ferneren Beobachtung Des anrudenben Begnere auf feinem Boften bleibt und fich erft bei einem naberen Anbrangen bee überlegenen Begnere in geeigneter Beife gurudgiebt. - biefes Berfahren wird bem Refruten anschaulid bor Mugen gebracht und burd furge Bemerfungen bee Offigiere erlautert. Dann laffe man bie gufchauenben Refruten rafc ju bem Blate ber Felbmache gurudeilen, bier (nun wirflich aftiv auftretenb) bie Bewehre ergreifen, fuhre fie, - wenn auch nur im gefchloffenen Trubp, mabrent einige altere Leute ale Couten poraufgeben, - jur Unterftubung bee bebrobten und mittlermeile icon gurudgebrangten Boftene bor, und nothige ben Gegner, bom

Angriff abzulaffen. 3ft bies gescheben, so fohide man bemselben eine (aus alteren Leuten bestehenbe) Batromille nach und laffe bie Bosten, (um bem Refruten anschaulich zu machen, baft nach einem abgeschäagenen Angriff Alles wieber in bie alte Ordnung jurudtehren miffe), ihre alten Plage wieber einnehmen.

Star bas erfte Dal begnuge man fich mit einer folden ober einer abnlichen Darftellung bes Berganges bei bem Ungriffe eines Begnere, melder amar ftart genug ift, Die Boften anrudaubrangen, welcher aber ber Felbmache felbft nicht gemachfen ift. Es wird etwas febr Ginfaches werben; aber gerabe bas ift gut! Gagt ber junge Golbat etwa gar nachher: "Benn es nichts weiter mit bem Felbbienfte auf fich bat, bas "ift leicht zu bebalten!" - ober wenn er fich babei abnlicher Borgange aus feinen Rnabenfpielen: "Rauber und Stabt-Solbat" u. bal, erinnert! - befto beffer! Er mirb bann ben Relb. bienft nicht ale ein balb-gelehrtes Stubium, beffen allgemeine Brincipien und einzelne Borfdriften mubfam bem Gebachtnift einzupragen find, fonbern ale ein Berhaltniß auffaffen, in meldem gefunder Menfchenverftand und Mutterwit bas Richtige ju treffen miffen! Er wird von biefer erften Lettion unter Gottes freiem himmel munterer, juverfichtlicher und bem neuen Dienstameige augethaner gurudfebren, ale er fic nach Beenbigung einer ernften Stuben-Leftion gefühlt baben murbe, in ber er über ibm unverftanbliche Dinge: Borpoften, Gelbmachen, Boftenlinien u. bgl., allgemeine Erflarungen und Regeln, bei benen ihm fein Bilb vor Mugen geftanben, fich batte gu eigen machen follen! Und ftatt bak er mit Bangigfeit ber neuen Stuben-Leftion und bem barin bevorftebenben Eramen in bem mubfam eingeprägten Benfum entgegengegangen mare, wirb er fich freuen, fobalb es ju einer neuen, bas einformige Erereiren unterbrechenben Unterweifung im Felbbienfte vor ben Thoren fommt!

Einen Theil ber jufdauenben Metruten lafte ber Offisier bei biefen ferneren Uebungen fich bei einem Boften aufhalten, melder nich felbst von bem vordrüngenben Gegare angegriffen wirt, jondern der fich nur nach Maafgade bes gurddueidens bes juridagterd Der Destigier lefts der ein von diesem bagen juridagiet. Der Offigier lefts der ein von diesem barauf aufmerfram, in wie weit fich des Gertauten nun darauf aufmerfram, in wie weit fich abs Berchalten eines sofiem der der met folgen eines folgen einen Gelen eines met folgen eines folgen einen Gelen eines metrickeibet. Weiterhin werden dam jeden gelb aus einem alteren Goldacten und einem Metruten jusammengefest.

Damit ber Berlauf ber liebungen fich nicht Reite allzu Schlich febe, lasse man einmal nicht gleich einen Trupp bes Gegeners jum Aggriff verlommen, sendern juerft nur eine Schleich-Jarrouille besselben gegen bie aufgestellten Bosten beranschieben, und fußpfe bieran wiederum successive: erf bie Beranschaultehung und die Erfahren ges in diezem Falle wem Bosten inneguhaltenden Ebertafens, — dann die Aus-läung biese Berfahrens von Seiten ber Refatuns,

Ferner ichide man bann und wann eine (zuerft wieberum aus alteren Leuten gebilbete) Patronille tie Poftenlinie eutlang, um ben Refruten ju zeigen, wie ber Boften eine folche (aus befannten Maunichaften ber eigenen Feldwache beftebenben) Batrouille am Tage ohne Beiteres paffiren laft.

Beiterbin merbe eine ebenfalle nur aus alteren leuten gufammengefette Schleid.Batrouille bon ber Feldwache aus gur Boftenlinie binausgefdidt. Bei ihrem Burudtommen wirb fic bann bas Benehmen bes Boftens gegen folde, burd ibreu Unjug beutlich ale ben tieffeitigen Truppen angehörig fich ermeifenben Mannicaften bem Refruten anichaulich und geläufig maden laffen. Gleichzeitig mirb bies, fomie bas Beraufdleiden ber gegnerifden Schleich Batrouillen, ihnen icon einige anschauliche Begriffe von tem Befen und bem Beuehmen einer folden Batrouille gemabren, und bies eine gute Borbereituna ju ber fpateren Unterweifung im Batrouillenbienft (fiebe 5tes Rapitel) fein. Best jeboch, b. b. bei beu erften Unterweifungen im Berhalten auf Boften, begnuge man fic bamit, bem Refruten gelegentlich bas Berhalten von eigenen und gegnerifden Batrouillen vor Augen ju führen. Ein gleichzeitiges Uebergeben jur formlichen Unterweifung im Batrouillenbienft bagegen murbe biefe Unterweifung, vermoge ber ju fruben Bermifdung vericiebengrtiger Funftionen, ber burchaus bagu erforberlichen Grundlichfeit entbebren laffen, und ift baber burdaus ju rermeiben.

Leicht möchte fich bei bem Durchiefen vorstehenber Darlegung ber, nach ber vorgeschlagenen Methobe, anzustellenten erften Untermeitung ber Refranten im Berbalten auf Bosten einem ober bem andern Practifer bie Frage aufvöngen: "Bann "joll benn ber Golbat bas Anrusen mib Framiniren ternen, "bad, (menn es auch nicht bas Anrusen mib Framiniren ternen, "beh, (menn es auch nicht bas Allermichtighte sein mag, mas bem Bosten oblingt), boch jum gemöhnlichen Dieuste ber Bor-"posten gehört, besten richtige Ausläbung also auch vom jungen "Gobaten geforeter werben mus?"



Die Antwort hierauf lautet: "Das Anrufen und Examiniren fie man guerft bei Racht, und zwar nicht etwa, "inbem bie Duntelheit blos supponirt wird, sondern bei wirt-"licher Rachtzeit!"

Das mag benn Mandem für ben erften Augenblid nur als ein Scherz ericheinen — und, wenn barauf als ernstlich gemeint behartt wirb, nur als bie extravagante Ibre eines neuerungsslüchtigen Reulings ober eines experimentirenben Theoretitets!

Da bie 3bee nun aber weber von einem Reuling, noch von einem liogen Theoretiler ausgeht, fo schente man ber naberen Begründung und weiteren Aussubrung bes aufgestellten, icheinbar paraboren Borichiages einige Aufmertjamfeit.

Buerft bie Frage: mann geminnt bas Anrufen und Eraminiren von Seiten ber Boften eigentlich erft eine wichtige Bebeutung fur bie Giderheit einer Felbmache und ber Borpoften überhanpt? - Doch gemiß nur bei Racht. Denn bei Tage foll ja ber Boften bie Unnaberung aller ftarteren Abtheilungen fcon ber Felbmache melben, fobalb er fie bemerft; bie Felb. made forgt bann burd einen vorgeschidten Eraminir-Erupp (unter Subrung eines alteren Golbaten ober auch eines Unteroffigiere) fur bie Berificirung ber angefommenen Dannichaften. Tritt beim Berannaben einzelner Unbewaffneten biefes Berfab. ren gwar nicht ein, fonbern wirb in biefem Falle bem Boften bas Stellen ber Antommenben und bas Begleiten Gines berfelben gur Relbmache felbft überlaffen, fo ift bies theile ein gu einfaches Berfahren, theile finbet bei einem etwaigen Diggriff babei ju menig Befahr fur bie Relbmache fatt, ale bag biefes Berfahren an bie Spite ber Untermeifung bee Refruten gu feten mare!

Gang anbere bei Racht ! Läßt es hier ein Boften irgendwie an ber nothigen Aufmertfamteit und Borficht fehlen, berfieht er hier etwas, wie leicht ift bann ein Ueberliften, Ueberrafchen, Entwaffnen, Rieberftogen bes Poftens, und bann auch bas Ueberrumpeln ber Feldwache felbft, bie mögliche Bolge eines folden Berfebens!

Birt auch bief von ben Ansangern bes bieber blichen Amsbitungsganges juggegen, so wird von ihnen boch vielleicht gegen bie vorgesichlagene Methode eingewenket, baß man ben Refruten zu bem wichtigen und schwierigen Berhalten bei Racht ja baburch am besten allmählich hindberführe, baß man ihm erst am Tage bas Anrusen, Cyaminiren u. bgl. unter ber Boraussthung sebre: es fei Racht!

Diefer Bebauptung muß auf bas Entichiebenfte entgegen. getreten werben! Es tann fich in biefer Begiebung breift auf bie Erfahrung jebes bentenben Offigiere berufen merben, b. b. jebes Offigiere, beffen Urtheil burch ten gewohnten Ausbilbungegang nicht bermaafen befangen ift, bag von ibm jebe babon abmeidenbe Beife von vornberein für ungeeignet, mo nicht fur unausführbar gehalten wirb! Saben bie forgfältigften. aber nur am Tage, auf Rafernenhofen u. bgl, ftattgefunbenen Einübungen bes vom Boften bei Racht inneguhaltenben Berfahrens jemale vermocht, bem Refruten, wenn er nun fpater wirflich in ber Racht auf Borpoften tam, bie Gicherheit gu verleiben, welcher ber auf Boften ftebenbe Golbat bebarf? Saben nicht im Gegentheil bie Menge mubfam bem Bebacht. niffe eingepragter Boridriften fur alle moglidermeife portom. menben Falle ibn befangen, angftlid, ungewiß gemacht? Bat er nicht, eben vermoge biefer Befangenheit, Mengftlichfeit und Unficerbeit, grobere Berftofe, - nicht blos gegen bie eingeführten Formen, - fontern felbft gegen Dasjenige gemacht, mas ter gefunde Menfchenverftand bem Ungenbteften eingegeben haben murbe, wenn man ibn einfach beauftragt batte, fich in Mot ju nehmen, baf ibm ber Reind nicht etwa unvermutbet über ben Sale fame! Die Sant auf's Berg, meine Berren Rameraben! babe ich Recht ober nicht?

Run wohl! fo lehre man bem Retruten Dasjenige, was er bei Racht auf Posten ju thun hat, auch bei wirflicher Racht felbit!

Roch zwei Bebenten gegen ein folches Berfahren mogen bier beleuchtet werben.

Das erste biefer Bebenten wird vielleicht baraus hergeleitet, baß es nicht ratifam fei, in ber ersten Ausbiltungsgit ber jungen Mannischaft, in welche hinein, der borgeschlagenen Methode jurlolge, die Unterweisung im Berhalten auf Geldposten bei Racht sallen würde, den Rekruten in Berhaltniffe, ju bringen, in welchen die nabere Uederwachung desselben bochst schwierig und in beren alse eine Gederung ber aum schwache Gwierig und in beren alse eine Gederung ber aum schwache Wurzeln geschlagenen Dieciplin zu bestürchten sei!

Biergegen laft fich manches Bewichtige fagen! Bemif namlich ift es auch eine gefährliche Rlippe fur eine mabrhaft bauerhafte Einwurgelung ber Disciplin, wenn ber junge Golbat allgu lange und allgu anafilich por jeber Abmeidung von bem gewöhnlichen tagliden Dienfi-Betriebe bemabrt wirb. Bar ju leicht gewinnt bann, (wenn auch balb unbewußt), Die Auffaffung bei ibm Geltung, ale ob bie Formen und Regeln bes täglichen Dienftes und ber gewöhnlichen Uebungen, (in welcher Form ibm gegenüber bie Disciplin ja erft jum Musbrud und jur Bestaltung tommt), eben nur fur biefe regelmäßigen Berbaltniffe bestimmt maren! Treten bann, nach langerer Gingewöhnung in biefe Berbaltniffe, enblid ungewöhnlichere Umftanbe ein, fo ift ber Golbat gar febr geneigt, fie fur Muenahmen unb Abnormitaten au halten, unter welchen and bie Innehaltung ber gewöhnlichen Dienftformen und - mas in feinen Mugen bamit eine geworben ift, - ber ftrengen Unterordnung nicht nothig ober gar taum moglich fei! - Beffer barum ift ee. ibn nicht allau fpat nach feinem Dienft. Gintritt in etwas ungewöhnlichere Berbaltniffe an führen und ibm biermit prattifd ju lebren, bag im Rriege bas Unerwartete, bas fceinbar Regellos gerade bas Gemöhnlicher, ber einsemige Diensgang ber Gernison dagegen fast nur Ausnahme ist! Bon biefer Seite betrachtet, mirb ein selbse hinausstöhren red Retkuten in bie Omnkliefeit und bie Gemöhnung bessellten, auch gier zu gehorchen und gegebenen Betselnen nachzussemmen, ber Beselligung gung der Dielisslin cher sovereid, als nachtbellig fein!

Gin ameites Bebenten tonnte barin befteben, bag es bei ber Ginftellung bee Erfates im Berbfte ber Gefunbbeit bes jungen Golbaten nicht gutraglich fein tonne, fcon in feiner erften Dienftperiobe an nachtlichen Uebungen, vielleicht an einem unfreundlichen Binter . Abenbe, berangezogen ju merben! -Biergegen merbe Folgenbes ermibert: Bare ber eintretenbe Erfat in ber That in feiner Debrbeit fo fdmadlicher unb weichlicher Ratur, bag eine folche lebung feiner Befunbheit fcaben fonnte, fo mare es gerabe icon beshalb bringenb geboten, recht balb einige Uebungen anzuftellen, welche neben ibrem fpeciellen Ausbildungs. Amed auch ben allgemeinen Ruten ber Abbartung mit fich fubrten! Gludlicherweife ift bem jeboch nicht alfo! Die vom platten ganbe ftammenbe Debrgabl bee Erfates ift an Binb und Better gewöhnt! Goon ale Rnabe bat ber Landbemobner in ber Regel ben gangen Zag fiber in freier Luft gearbeitet, nicht felten auch balbe, wo nicht gange Rachte binbnrch ale Guter, Bachter, Bote u. bgl. ber Ungunft jeber Bitterung tropen muffen, und bas obenein meift in verbaltnifmania leichter Rleibung! Ginen folden merben ein paar Stunden eines mafig talten Binter-Abends, im marmen Gol. baten-Mantel, bei einer Felbbienft-Uebung unter freiem Simmel jugebracht, nicht gleich jum Lagareth reif machen! Bare bies aber ja einmal bei einem ober bem anbern verweichlichten Stabter ber fall, fo mirb bies einerfeite noch fein fo groker Berluft fein. anbererfeite vielmehr um fo eber babin fubren. ftete nur fraftige und friegetuchtige Dannicaften jum Militair. Dienfte auszubeben! Benn nun, - wie es ja irgent eine

Dongle

politifche Bermidelung ju jeber Beit berbeiführen tann, - ein wirflicher Binter Relbaug gemacht und babei in eifigem Schneegeftober ober bei 20 Grab Ralte ber Giderbeite Dienft bem Reinbe gegenüber ausgeubt werben mußte, mas follte ba aus einer Truppe werben, beren Golbaten man nicht einmal batte jumuthen barfen, bann und wann an einem nicht gang freunblichen ober auch mäßig falten Binter - Abenbe einige Stunden ipater, ale gewöhnlich, in bas marme Quartier gurfidgutebren? Denn es wird bei ben in Rebe ftebenben erften Unleitungen im nachtlichen Felbbienfte nicht nothig merben, bie gange Racht, felbft nicht einmal ben größeren Theil ber Racht ansambleiben. Es braucht nämlich ju folden Anleitungen bas Terrain nicht fo forgfältig, wie fur eine Uebung am Tage ansgemablt gu werben, benn nicht bie Beftaltung bes Terrains fommt bei biefer erften Unterweifung in befonberen Betracht, fonbern boraugemeife eben nur bie Dunfelbeit felbft! Leicht finbet fic alfo icon eine Biertel- ober balbe Stunde vor ben Thoren ber Garnifen . Stadt ein baju geeigneter Blat, und merben besbalb (ben Sin - und Radmarid mitgerechnet) im Gangen 2, bochftene 3 Stunden genugen, eine folche nachtliche lebung in einer fur ben Anfang binreidenb lebrreiden Beife anguftellen; - "fur ben Anfang", benn in bem weiteren Fortgange ber Musbilbung im Felbbienfte werben freilich auch Uebungen nothig merben, welche gange Rachte binburch, ober beffer noch 24 Stunden hintereinander bauern! Bier ift vorläufig noch nicht von nachtlichen manoverartigen Felbbienft. Uebungen, fonbern nur bon ben erften Untermeifungen im nachtlichen Dienfte bie Rebe!

So durfte benn in Borftebenbem nachgemiefen fein, bag eine folde, schon in ben ersten Monaten ber Dientziel best neueingestellten Trabes vorgenommene nächtliche Unterweisung weber bie Biciplin, noch vem Gesundheitsynstand besselber beeinträchtigen, beiben vielmehr eher forberlich werben fann.

Die fpecielle Ginleitung und Anordnung einer folden Unterweifung wird ziemlich in abnlicher Beife fich geftalten, wie es oben fur bergleichen Unterweifungen am Tage angegeben ift: Anfftellung einer Feldmache, bemnachft eines ober einiger, aus alteren Leuten gebilbeten Boften, und fic baran fnupfenbe Belebrung ber vorläufig nur ale Rufdauer (ober bier vielmebr ale Ruborer) mitgenommenen Refruten. Ebenfo ift wiebernm ein Trupp alterer Mannicaften jur Darftellung ber Begner au bestimmen, und ber Subrer beffelben genau über bas ju beobachtenbe Berfahren ju inftruiren. Bie bei ber Untermeifung am Tage, fei auch jest bas erfte Ereignig, bas ber jungen Mannicaft bargeftellt wirb, bas Unruden eines folden feindlichen Truppe. Bierburch ftellt fich bem Unfanger bon pornberein bie Saupt-Beftimmung bee Boftene: Gicherung ber fich auf beffen Bachfamteit verlaffenben Felbmache, fowie bie Befahr bar, welcher fich ber Boften auch fur feine eigene Berfon ausfest, wenn er es an Aufmertfamteit und Borfict einem beranfdleidenben und auf Ueberliftung bee Boftene ausgebenben Beaner gegenuber feblen liefe. Sage man bem Refruten lieber nicht gleich etwas von Lofung und Relbgefdrei und von bem, einem richtigen Abgeben biefer Ertennungezeichen folgenben Graminiren. Er merbe gnnachft nur barauf bingemiefen, wie ber Boften mit ber gefpannteften Aufmertfamteit umberborden und, foweit bie Duntelbeit es geftattet, umberfpaben muß, um jebe Unnaberung fo frub ale moglich ju entbeden; - wie ber Boften, fobalb fic nun wirflich etwas nabert, ben vielleicht erft borbaren, aber noch gar nicht ober nur unbeut. lich fichtbaren Antommlingen ein Salt! Berba! guruft; - auf welche Beife endlich, je nachbem biefem Burufe Folge geleiftet wird ober nicht, Geitens bes Boftens weiter verfahren wirb. Dit ber Beranfcaulidung welches befonberen Falles gu beginnen ift: ob mit bem Beranfcleiden einer feindlichen Batronille? - ober mit bem ungeftumen Beranbrangen eines

Tunps? — ober mit bem Befinde bed Begners, ben Boften burch irgent ein Borgeben ju überliften? — bas soll bier nicht befinmt vorzeichnieben werben, sohern ist bem Erneffen bes leitenben Offiziers zu überlassen, je nachdem berselbe an einem ober bem andern Betspiele ben jungen Mannschaften am besten ibe Saupt-Ersorbernisse ber nächtlichen Manchen leit und Borficht eines Boltens beutlich machen zu sonnen glaubt. Ieben-falls laffe er aber vor ben Retruten mehrere Beispiele, in ber vorsiebend augbeuteten Meist, barfiellen, che er zur weierten Rup-Amnenbung libergeb

Diefe Rub-Ammenbung bestehe nun barin, bag man barauf binmeift, wie ein Bosten fich ver allen Dingen gegen lieberrumpelungen und lieberlistungen ju fichern habe, und wie bierzn eben, bas Anussen, bas Abforberen ber Lofung und bes Feldgeschreis, und bas fernere Ausstragen notibig fei.

Den Juruf: "Balt, Wertel" hat ber Refrut nun sichen in feiner wiellichen Anwendung vernommen, bat gehört und gefeben, mos geschen muß, sobab biefem Murufe nicht höcheg gefeistet wird. Die Haupb-Bechatung und ber haupb-Jemed biefer Form ist ihm also flar geworden, und wenn nun später ein fall vortommt, in welchem eben biefe Form ihn sicher soll, so wird bie Erimerung an die ihm zuerst einzeprägte Lehre im nächtlichen Feldvienste und an ben bier zuerst erhaltennen Cinemat, ihn barin wohl nichts verfäumen laffen!

Auf biefe Grundlage bin wird es benn auch leicht werden, bem Retruten ben Bred ber Mbforderung ber Boling nur bes fiedigefreis' berufich ju machen. Laffe man nun einig Beifpiefe eintreten, wo eine bieffeitige rudteheende Schleich-Patronille ober eine Biffitie Batronille fich rubig fiellen läßt, Cefang um Birfapfefere borfelriffmigig abgebt, und wo bam bei bem nunmehr verftalteten Derantommen bes Borgerufenen, fich biefer als gur Feldmache gehörig perfonlich zu erkenen giebe.

hiermit beanfige man fic bei ber erften Lettion, welche amar amei icheinbar gang entgegengefette Salle, bierin aber bod bie beiden Saupt . Begiebungen bes nachtlichen Dienftes, bem Refruten targeftellt bat: einerfeite bas Berhalten bei einem feindlichen Unternehmen, andererfeite bas Berhalten im gemobnlichen inneren Dienfte ber Borpoftenlinie. Beiter gebe man mo moglid auch uod in niebreren ber erften Untermeifungen nicht. Bas bagmifden liegt; bie ein fomplicirteres Berfahren bedingenben, aber in ber Birflichfeit boch immer nur feltener porfommenben Falle, a. B. wenn amar unbefannte, ieboch ber eigenen Armee angeborenbe Rommanbo's und Offigiere, ober Inbivibuen burgerlichen Stanbes bie Boftenlinie paffiren wollen, ober wenn gar Barlamentaire ober Deferteure fich melben u. bgl., - bas Mues laffe man fo lange bei Geite, bie Die Refruten in bem Berbalten in jenen beiben Lagen; ber gefährlichften (bem feinblichen Angriffe), und ber gewöhnlichften (bem fortlaufenben inneren Dienftvertebr), einige Giderbeit erlangt baben. Diefe Giderbeit ift felbftverftanblich auch fur bie Racht, abnlich mie es bei ber Unterweifung fur ben Tag weiter oben angegeben ift, baburch berbeignführen, bag bie Refruten, nachtem fie querft nur ale Rufchauer einen Begriff von bem richtigen Berhalten auf Boften erlangt haben, weiterbin felbft auf Boften geftellt werben, um fich nun auch bie eigene Ausubung bes richtigen Berhaltens praftifd angueignen.

3ft bie Mehragab bes neuen Erfages auf biefe Beife gu einiger Sicherheit gelangt, einerfeits wie sie fie sich bei einem schnibiden Angriffe auf die Boftenlinie, andererfeits bei bem gewöhnlichen inneren Bertehr bes Borpoften-Dienstes gu benehmen haben, bann erft gehe man zu ber Unterweizung in bem Benchmen solcher Fälle über, in welchen es zweistsagt ift, ob Diejenigen, melche die Boftenlinie paffteen wollen, entweber wirftlich bem biesseitigen beere angehören, ober wenigstens

(wie g. B. ganbes. Einwohner u. bal.) ungefabrlich finb. ober ob man nicht mit vertappten Feinden ju thun babe? Ueberbaufe man auch bei biefer Belegenheit bas Bebachtnif bes jungen Golbaten ja etwa nicht mit allgu vielen Regeln und beren Dlobifitationen und Musnahmen. Dug ja leiber beffen Embilbungefraft behufe tiefer Friebene. Uebungen icon nn. vermeiblich baburd in Anfprud genommen werben, baf bie antommenben Dannicaften, je nachbem fie bewaffnet, ober ohne Gewehr, ober mit verfehrt getragenem Gewehr, ober mit einem webenben Tuche ericheinen, ale befreundete Abtheilungen, ale Berfonen burgerlichen Ctanbes, ale feinbliche Ueberlaufer ober ale von Seiten bes Wegnere abgefchidte Barlamentgire betrachtet ober behandelt merben follen! Lege man and nicht allgu viel Gewicht auf Die Innebaltung beflimmt vorgeschriebener Berfahrungemeifen und Frage. Stellungen fur icben biefer falle und fur beren vielfach mögliche Ruancen, J. B. wenn ein in ber Racht radfebrentes Rommanbo bebauptet, por Musaabe bes Gelbaeidrei's abmaridirt und baber außer Stande ju fein, biefes abzugeben; - wenn burgerliche Indivituen wichtige Rachrichten ju bringen verfichern; - wenn feinbliche Defertenre von ben 3brigen verfolgt ju fein vorgeben, u. bal, mehr. Schreibe man fur folde und abnliche vermideltere Salle bem jungen Golbaten nicht bestimmte Fragen und Daafregeln por, fonbern laffe im meiteren Berlaufe ber Uebungen einen ober ben anteren jener Falle eintreten, und überlaffe es nun bem auf Boften Stebenben junachft felbft, mas in einem folden Falle mobl gu thun fei. Gebr baufig wird man bierbei freudig überrafcht merben. bag ber naturliche gefunde Berftanb, ber anf bie porftebenb angegebene praftifche Beife von vorn berein auf bas Befentliche bes Borpoftenbienftes bingeleitet worben ift, bas Richtige beffer treffen wirb, ale ber bei ber gemobnlichen Dethobe, einerfeite burch vielfache theoretifche Regeln, anbererfeite burch genau vorgefdriebene Formen und Formeln fur jeben eingelnen Gall, befangen gemachte Ginn bee Unfangere! Birb inbeffen auch jumeilen bas Richtige nicht getroffen, fo table man bies nicht ftreng, fonbern fubre, burch verftanbliche Binmeifung auf bie möglichen nachtbeiligen Folgen bes unrichtigen Berfahrens, ben jungen Golbaten felbft barauf bin, mas fur ben gerabe vorliegenben Sall bas Ungemeffenfte ift. Bierburch wird man allmablid auch fur folde ungewöhnlichere intritatere Falle bem Golbaten bas Berftanbnig eröffnen, mabrent baburch fur ibn bie mefentlichen Begiebungen bes Borpoften. bienftes, auf melde er vor allem Unberen bingemiefen worben ift, und auf melde auch im weiteren Fortgange ber Uebungen immer wieber ale auf bie Bauptfache gurudgewiefen werben muß, nicht in ben Sintergrund gebrangt werben, "wie bies bei ber gewöhnlichen Dethobe fo leicht und fo baufig ber Rall ift.

Die eben ermabnte mieberholte Burudweifung anf bie hauptfachlichften Obliegenheiten eines Boftens haben felbftrebenb immer rein praftifd, b. b. in mirflichen Uebungen, ftattgufinben. 216 ben Abichlug berfelben, in fo meit fie fich eben nur auf bie gunachft vorliegenbe Dbliegenbeit bee Berbaltens ber einzelnen Golbaten auf Boften begieben, find Uebungen anguftellen, in welchen gange Relbmachen und beren Boften nnr ans Refruten, ohne alle Beimifdung alterer Mannichaften, aufammengefest merben, mabrent Abtheilungen alterer Leute ben bagegen patronillirenben ober abmechfelnb auch jum Angriff foreitenben Gegner bilben. Auch in Sinfict ber Gelbftffanbigleit bes Refruten finbe bierbei ein naturgemages Fortichreiten flatt. Babrent berfelbe bei ben allererften Uebungen nur Bufdauer mar, ber unter angemeffenen Erlauterungen Geitens bes Offiziere por allen Dingen einen anschauliden Begriff von ben Berbaltniffen und Erforberniffen bes Boftenbieuftes erhielt; - mabrent er meiterbin mit alteren leuten vermifct,

und unter specieller Unweisung bes leitenben Borgefesten, allmablich jur eigenen Ausstung ber Juntitonen in biefem Berbaltniffe angeleitet wurde; — werbe er nun gewiffermaßen emancipirt, ibm bas Berbalten in ben vortommenben frällen felbft überlaffen, und werbe er Seitens ber leitenben und beauffichtjenben Bergefesten nur in so weit im Auge bebalten und überwacht, alse erforberlich ift, nm ihn hinterher auf jeben etwa gemachten Berfoß aufmertfam machen zu fennen.

Einen besonderen Unterweifungs. und Uebungs. Gegenstand im weiteren Fortgange der Ausbildung der jungen Mannschaften im Berhalten auf Bosten muß bas Batronissiren der Bosten unter einander bilden.

Es ift bies ein Bunft, ber in Friedens . llebungen baufig nicht fo beachtet, eingeschärft und forgfam eingentbt wird, ale es feine große Bichtigfeit eigentlich erforbert. Bei Friebens-Uebnugen tritt biefe Bichtigfeit nämlich nicht immer fo berpor, wie es bem Seinbe gegenüber baufig ber Fall ift. Bei ben Felbbienft - Uebungen im Frieben und namentlich bei ben fleineren, wo man nur furgere Reit braufen bleibt, und alfo eine etwaige Ermubung ber Maunfchaften nicht mit in Rech. nung ju gieben braucht, mo man fich auch nach Belieben ein geeignetes Terrain mablen fann, werben meiftentheile völlig jufammenbangenbe Boftenlinien ausgeftellt, bas beißt folche, in benen bei Tage jeber Boften feine Reben-Boften fieht, und bei Racht bie Entfernung ju benfelben auch fo gering ift, bag nicht leicht irgent Etwas unbemertt bagwifden binburchfommen tann. Dies ift nun allerdinge bie fogenannte : "Regel" und mag ale folche, ober, wie man eigentlich richtiger fagen follte, ale: "3beal". - welchem moglichft nabe ju fommen, man bemubt fein foll, - in ben Lebrbuchern und Inftruftionen fieben bleiben. Bie oben icon einmal gefagt, tann im Rriege bas fogenannte Regelrechte aber meift nur ausnahmsmeife in volle Anwendung tommen, mabrent umgefehrt bas icheinbar Regel. lofe am baufigften eintritt. Go wird man auch, mas tie borliegenbe Begiebung betrifft, nur unter febr gunftigen Terrain-Berbaltniffen und nur bei einem leberfluß an gum Borpoftenbienft ju bermenbenben Truppen, überall vollftanbig und eng jufammenbangenbe Boftenfetten berftellen fonnen. Dagegen werben fich faft immer menigftene einzelne Theile ber bon ben Borpoften ju bedenben Terrain-Abidnitte finben, mo bie berfugbaren Dittel es nicht erlauben, bie Boften, namentlich bei Racht, fo nabe an einander ju ftellen, baf ein Durchichleichen mifden benfelben binburd nicht moglich fein follte. Befahr tann aber eben vorzugemeife nur burch bae Batrouilliren ber Boften unter einander vorgebeugt werten; benn wenn eine Relbmache nicht Mannicaften genug bat, ben zu fichernben Terrain-Abidnitt mit einer eng gufammenbangenben Boften. linie ju befeten, fo mirb es um fo viel mehr an Daunicaften feblen, aufer ben Boften noch fortmabrent befonbere Batrouillen lange ber Boftenlinie ju fdiden. Go ift benn in febr vielen Sallen bei Racht (gumeilen felbft fcon bei Tage, b. b. fobald fich bie Boften nicht unter einander feben tonnen) bas Batrouilliren ber Boften unter einanber bas einzige Musfunftemittel, um ben Uebelftanben und Gefabren porgubeugen. melde aus einem ju großen Abftanbe ber Boften von einanber entfteben. Diefes Batrouilliren bilbet erft bie eigentliche Bervollftanbigung ber burd bie ausgestellten Boften bezwedten Siderung.

So muß also auch bie Anfeitung in biefer Funftien ein forstlitig zu lehrender Gegenstand, wenn auch nicht gerade ber allereifen, so boch ber weiterbin folgendem Uebungen ber jumgen Mannfchoft im nöchtlichen Bostenbenfte fein. Stelle man zu biefem Behule (nnter der Beraussepag, daß es an Mannfchften zu einer gedenntgeren Auffeldung fehle), bie Bosten

absichtlich so weit auseinander, baß ein Durchschein zwischen benfesten möglich ift, — bestimme auch einige ber ben Gegner barfellenden alleren Leute bay, ein siches Durchschieden zu versuchen, azige bann ben, zuerft wiederum nur zuschauenben, Refruten an bem Beispiele allerer Leute, welche zu biesem Patrouilliren von Boften zu Boften gestellt find, was bei bem Patrouilliren von Bosten zu Boften zu beredagten ift, — und unterweise bann bie Refruten in ber eigenen Ausführung best auf biese Beile Ausgezigneten

Es mödte in vorligenber Beziebung vielleicht geeignet iein, hier nicht blos bavon zu sprechen, wie bem jungen Solbein, hier nicht blos baten aus feine Allen ift, sobern auch eine dim gelehrt werben soll, ober in anbern Worten: in welcher Art bas Patrouillien ber Bosten unter fic am zwedmäßighen anzuorbnen umd auszulben ist. Es bestehen in tiefer Beziebung versiebenen Anschlen mit Berfahrungsweifen, so bag eine solchen Kuschlein ber ben eigentlichen Gegentlichen gegentlichtiger Schrift: ber Darlegung ber Wethobe zur Ausbildung im Selbeinfte, — zu ben Berschriften für die Nassung bet Arbeinfte, — zu ben Berschriften für die Nassung bei beiten baftel

Um zwedmäßigften ift bas in Rebe ftebenbe Batrouilliren wohl in nachstebenber Beife anzuordnen.

Sobalt die Duntelheit eintritt und hierdurch ber Boften gehindert ift, von ben ihm angenbiefenen Standpuntte aus ben Raum bis zu einem feiner Metenhoften, ober bis zu einem feiner Metenhoften, ober bis zu beiben hinreichend zu überwachen, beginnt bas Batrouilliren, ohne bas bazu erft ein besenberer Befeht bes Bachthabenben erforberlich ift, mas jedoch nicht ausschließt, daß fehterer biefes Patrouilliren in Verinnerung zu bringen und von Zeit zu Zeit sontrolliren zu saffen hat.

Es muß immer ber eine Mann bes Doppel-Boftens jum Rebenpoften patrouilliren, mahrend ber aubere auf bem Stanbpuntte bes Boftens jurudbleibt. Die beiben Dann wechjeln hierin ab und zwar, infofern es nothwendig ift, baß biefes Batronilliren nach beiben Seiten bin ftattfindet, auch abwechfelnd zu bem einen und zu bem andern Nebenposten.

Das Batrouilliren barf in feinem bloßen raichen: "Sinund Burtidgeben" bis jum Rebeupoften beflecen, sonbern es muß vorschäfig und möglichst leise auftretend gescheden, um burch ben Schall ber eigenen Schittle nicht am Bahrnehuren irgente eines Greünsches gehindert zu werten. Sobald ein solches Greünsch gehindert zu werten. Sobald ein jete 20 bis 30 Schittl, wirb fill gestanden nub mit ber geschäftlesten Aufmertlamkeit gebercht.

Glaubt ber patroitlirende Boften nun mit einiger Gemisseit bes Naben bon Menschentritten gu bernehmen, so ruft er gang in nämlicher Weife an, wie er bied auf feinem Boften felhft ibun würbe, benn er ift ja bem Wesen nach in biefem Augentilide eben nichts, als ein wandelnder Boften, ber fich momentan nur an einer andern Stelle, als auf seinem eigentlichen Standpuntte bestübet.

Sieht ber Angerufene rubig und giebt Antwort, so wirb in gewöhnlicher Weife bojung und Feldpeidvei geforbert; ift biefest eichig nud ergiebt fich ber Angerufene hierauf als eine Batronille der eigenen Feldwache, als eine Ablöjung, oder als ein bem Anrufenden personich belannter Borgefester, jo fann beriebte paffiren. 3ft es etwa ein Mann bes Bebenppfiens, welcher et auch jum Patronilliten unterwage ift, jo fönnen Beite Cher Anrufende, wie ber Angerufeno untehren, benn ibr Bwede ben Bwifdenraum zwijden den bei beiben Boften zu überwachen, ift für ben Augenbild ja erfüllt.

Geben bie Angerufenen bie richtigen Erfennungszeichen, find ober von einem fremden Truppentheile, so nimmt ber Patrouillitende belgelen zienem Boffen mit, um von bier aus Einen ber Angelommenen gur Feldwade zu führen, bie Uebrigen aber unter Anfisch bes Vedenmannes gurddaulaffen.

Der fritischste gall für ben jum Rebenpoften patrentlitrenden Mann ift nun aber ber, menn er die Rabenden für feinblich ertennt, fei es vom voruherein durch Unterscheidung bes Anzuges, — fei es durch Micht Seithen aber burch Nicht-Antworten auf den Juruf: Salt! Berbal — fei es durch Michgade falfgere Ertennungsgeichen. Daß ber Patrenillirende bei biefer Beranlaffung auf der Gettle feuert, barüber ift tein Bweifel! Bes aber nun zu thun ift? — barüber herrichen seicht nuter Offizieren verfichene Anschein

Einige verlangen, baf ber Batrouillirenbe in einem folden Falle junachft nach bem Standpuntte feines Boftens jurudtebre, hier feinem Rebenmanne von bem Borgefallenen Mittheilung mache und bann jum Delben nach ber Felbmache eile. - Dies ift aber gemiß bas Befahrlichfte, mas gefcheben tonnte! Denn gefett ben Rall: ber Feind beabfichtige einen Angriff auf bie Feldmache und babe biergu amifden amei Boften burdantom. men verfucht, fo wird ber vom Batrouillirenben abgegebene Couf ibn wohl taum jum Ablaffen von feinem Unternehmen abhalten, fonbern (menn er feine Sache verfteht) um fo mehr jum beichleunigten Borgeben in ber Richtung gegen ben bermuthlichen (vielleicht ibm auch icon ungefabr befannten) Stanb. puntt ber Feldmade veranlaffen. Gebt nun ber Batrouillirenbe erft nach feinem Boften und bon bort erft jum Delben nach ber Feldmache, fo tann ber Feind leicht fruber ale er bei berfelben eingetroffen fein. 3ft nun bie Felbmache, fobalb fie ben gefallenen Couf gebort bat, mobl auch (ber, wenn auch nicht immer punttlich befolgten, Borfdrift gemag) in bas Gemehr getreten, fobalb ber eine gefallene Soug gebort worben ift, fo ermartet fie bod mobl noch erft entweber eine nabere Delbung über tie Beranlaffung bee Couffes ober bie Bieberbolung beffelben, und tann alfo, ebe bas Gine ober bas Unbere erfolgt, wenn auch nicht eigentlich überfallen, aber boch febr ploblich angefallen werben: ein Berhaltnig, bas immerbin leicht mifliche Folgen nach fich gieben tann.

So meinen Andere denn: es fei am gerathensten, der Mann, ber bei seinem Patrouilliren zum Redenposten auf ertwos heimbides gestigen ift, eile nach abgegebenem Signalschus jungefäumt jur Meldung nach ber Feldwache guridt.
Bas würde aber, einem unternehmenden Feinde gegeniber, die Bolge von biesem Bersparen sein? Letherer würde dem zurädelienden Patrouillarr auf ber Kerfs solgen, hierdurch auf bem Mirgesten Batenillarr auf ber Kerfs solgen, bierdurch auf bem Mirgesten Bege jur Feldwache hingesührt werben, mit ihm zugleich bei bieser ankommen und sie also auch überrassendend

So ift benn nur nachfolgenbes Berfahren ale bas allein richtige anguerkennen.

Der Patronillirende, melder in bem Naume amifden feinem eigenen und einem nebenftenbem Boften auf etwas feintliches geleßen ift und alle ver allen Jingen fofert geschweitende geleßen ift was die ver allen Jingen fofert gescheichten berbadten. Ift es etwa nur eine feinbliche Schleich-Vatronille gemelen, tie ein hindurchschleichen versucht bat, so wirb sich beiselbe both wohrscheichen versucht bat, so wirb sich beiselbe both wohrscheichen versucht bat onn nichts weiter zu thun, als fich biervon zu vergemisten, zu seinem Besten zurüdziechen, um triefen im Renntuß von ber Riche ber feinblichen Fatronille zu sehen, - und bann bei ber Fetbrache bie Berantoffungt be gefallenen Schussen bier Bertwache bie Berantoffungt bes gefallenen Schussen wieden.

Bet of jedoch ein feindlicher Trupp, welcher innerbalb ber Beoffen inie entredt werben ift, so liegt noch immer die Moglichfeit vor, bob ber auf im gesschaue Godie ihn jum Geten, wo nicht zum Umlehren benegt. Im ersten Falle hat ber Patrouillirende ben Sah zu wiederspelen und so lange kamit fortzipfafern, bis ber vollige Kidfung be Gegenete erschaf ist, Sobald bies erreicht ift, ift bann ebenfo ju verfahren, wie bies vorstebent für ben Fall einer zurudgewiesenen feindlichen Batrouille angegeben ift.

Rudt aber bie feindliche Abtheilung, - fei es ohne Aufentbalt, fei es nach einem augenblidlichen Stuten, - trot bee auf fie gefallenen Couffes weiter bor, fo muß ber Batrouil. lirende ihr unter jeder Bedingung gegenuber bleiben, muß wieberbolt, ja faft ununterbrochen auf biefelbe feuern, fich felbft babei aber in einer Richtung gurudgugieben fuchen, melde nicht gerate auf Die Feltmade binführt. Bochft mabriceinlich folgt ber vorgebenbe Feind bem fich auf biefe Beife Burudgiebenben nach, in ber Soffnung, bierburch gur Felbmache geleitet gu werben. Es wird alfo nicht allein ber Geaner burch bie eingefchlagene Richtung bee Batrouillirenben irre geführt, fonbern befonbere auch bie Relbmache und bie gefammte Boftenlinie burd bas wiederholte Chiefen auf bie brobente Gefahr fomobl im Mugemeinen aufmertfam gemacht, ale auch burch bas fich mieberholente Schieften bie Richtung angebeutet, in welcher ber Reint porbringt. Rach ber Gegent biefes Reuere bin merben bie von ber Reltmache vorgeschidten Batronillen, fowie bie Reben-Boften, fobalb fie ibre Berbinbung mit ber Feltmache für gefährbet ertennen, fich birigiren. Bon einer Ueberrafdung ber Gelbmache mirb alfo nicht mehr bie Rebe fein! Es merben fich vorausfichtlich fogar febr balb in ber Dabe bee fich in ber angegebenen Beife gurudgiebenben Batrouilleure anbere Daunschaften einfinden, welchen bann bie Beobachtung bes anbringenben Feinbes anheimfallt und welche burd ihr Feuer wo nicht bas Aufhalten beffelben, fo boch bas Gignalifiren ber Richtung feines Borbringens bemirten merben. Dann, - aber auch erft bann, und nicht fruber, - gebe ber urfprunglich Batrouillirente, ber ben Feind querft erblidt und am langften beobachtet bat, ber alfo auch beffer, mie irgent ein Anberer, bie Starte ber Angreifer ju beurtheilen vermag, gur Abftattung ber Melbung nach ber Feldwache. Sie zu biefem Augenblide aber halte er fest daran, baß feine Schäffe dem Wefen nach die beste und schnellte Weldung und zugleich die einbrings lichste Ababung für die Helbundse in sich enthalten baden: sich voor ber berbochenen Gelafte bet Überracfdung zu sicheren. Bad batte dagegen eine Melbung nach dem ersten Schuffe, mit welcher gleichzeitig vielleicht der Feind bei der Feldwache erschieren wäre, annthe? ——

Auch barüber, wie es bei ber Anfunft eines patrouilliren. ben Mannes bei bem Rebenpoften, fowie bei ber Rudfebr auf feinen eigenen Boften in formeller Begiebung ju halten ift, finben abweichenbe Unfichten und Berfahrungeweifen ftatt. Die Einen verlangen, bag bier jebesmal lofung und Welbaefdrei abgeforbert und gegeben werbe. Unbere, - mit Recht befürchtenb, baft bei einem fo baufigen Abgeben biefer Ertennunge. zeichen es einem in bie Rabe ber Boften berangefchlichenen Reinde um fo leichter werben tonne, biefelben abgulaufden, wollen, baf bie Boften untereinanter Reichen verabreben follen, woran fie fich gegenfeitig ertennen. Much gegen biefes Berfabren malten jeboch erbebliche Bebenten ob. Entweber namlid, - und bas mirb mabriceinlich gewöhnlich ber fall fein, - weiß fich bie Erfindungegabe bee Golbaten nicht aber: Bfeifen, Buften, einen Golag an bas Bewehr u, bgl. ju erbeben, bann toftet es aber einem berangefdlichenen Feinbe wenig Dabe, ein foldes Beiden ju erhorden, und bierauf, unter Radsahmung beffelben, einen Boften ju überliften und ju überrumpeln! Berfleigen bie gwifden ben einzelnen Boften gu verabrebenten Ertennungezeichen fich aber bie ju Borten, Rebene. arten n. bal, fo vermehrt fich bierburd bie Rabl folder Reichen in einem Grate, baf von Geiten mandes Golbaten von geringer Faffungefraft, meldem oft icon bas Bebalten ber Lofung. ber Begen. Lofung und bee Relbgefdrei's fcmer fallt, Bermed. felungen und Digverftanbniffe unvermeiblich fein werben.

Go ericeint es benn am angemeffenften, baf ber Batrouillirenbe bei ber Anfunft jum Rebenpoften und bei ber Rudtehr jum eigenen Boften feinen Ramen nennt, Goon bei ber Mufführung icher neuen Ablofung bei Racht merbe beshalb bafur Gorge getragen, baft bie ju ber nämlichen Relb. made geborenben Rebenpoften (welche ja faft immer von einer und berfelben Rompagnie fint, und fich baber auch in ber Regel bei Ramen tennen) gegenfeitig miffen, wer auf bem Rebenpoften fiebt. Sollte bies ja einmal verfaumt morben fein, fo muß freilich bas Erftemal, wo ein Batrouillirenber beim Rebenpoften antommt, fowie in bem Fall, wo an bem junachft ftebenben Boften eine Reben Feldmache patrouillirt wirb, formlich Lofung und Felbgefdrei geforbert und gegeben merben: bierauf aber fint bie Ramen ber Boffenftebenben fic gegenfeitig mitautheilen unt ift bann weiterbin in ber angegebenen Beife ju verfahren.

Wenn in vorstehenten Erörterungen iber bes poerdäßigste Berhalten beim Batronilliren ber Bosten nuter einander and bes Absorberen ber Lofung umd bes Erlogsfchreit's geracht werben ist, so hab bierbei selbzierbend despringe Berhalten au Grunde gelegt werden mussten weiche von Jahren iblich und bergebracht, theils burch besonderen Brieb von Jahren iblich und bergebracht, theils burch besonderen Briebenden ib einste ungehandt, theils durch besonderen Beispermannlage ber im R. Garbe-Corps bestehenden Dienstofferiften", welche auch in einzelnen anderen Anner Corps als Rorm angenommen ift sessen gelichen Delenstung ber im die der in einer wissen in Belinchung des Dienstungsweige gestattet sein, befrage aufgustlichen Belenchung des Dienstungsweige gestattet sein, bei dage aufgustlichen: ob fammt is de eingesschieben zu benen für den Zegewienk sogen volleng und Helbessorte Erkennungszeichen: "Losung, Gegen sollten und Freihesstert ihr der einzellicher der einzellicher werden wie wirtlich aummännisch noch "We Verder" hingutritt), den weitlich nunmgänzlich noch "We Verder" hingutritt), den weitlich unumgänzlich noch "

menbig fint ? - ob nicht vielmehr es an einem Erfennunge. geichen: bem Gelbgefchrei genugen mochte? Be mehr folder Beiden ausgegeben find, befto leichter ift ein Bergeffen ober Bermechfeln berfelben, folglich and manches Digverftantnig moglich, moraus einerfeite Unficherbeit eines ober tes anberen auf Boften ftebenben jungen Solbaten und folglich auch eine leichtere Ueberliftung beffelben, - anbererfeite aber ein übereiltes Chiegen auf befreundete Mannichaften bervorgeben tann, Fur ben Rrieg muffen ja in jeber Begiebung alle Borfdriften und Formen möglichft allgemein und einfach gegeben merben! und fo burfte fich auch bie Reducirung aller bieber üblichen Erfennungszeichen auf ein einziges; bas Gelbgefdrei, empfeblen! In Binfict ber Abforberung burd bie Boften, - fomobl ber eigentlichen Felbmache, ale ber lager. und Dorf . Baden, - murbe bann bie Regel gelten: bies Relb. gefdrei (nachbem in einiger Entfernung mit: "Balt! Berba!" angerufen, und barauf, nach ftattgefundenem Balten und erfolgter Untwort, ein Mann vorgerufen worben mare) auf mehrere Cdritt von ber vorgehaltenen Bajonetfviße geben gu laffen. Gin meiterer Abftand murbe ein allgu lautes Abgeben bes Felbgefdrei's nothwendig maden: - ein geringerer Abftanb aber ben Boften ber Gefahr ausfeben burd einen fühnen Griff nach bem Bewehr entwaffnet merben gu tonnen.

Auch in Betreff einiger anderer Gegenstände erscheint eine Berein fachung ber für bas Anneien, für bas Ezaminien und für bie weitere Behnbliding ber Ansommenben gegebenen Borschriften manichenswerth. Go werbe eine Ansommen Unbefannter aber fich frieblich Erweifenber bei Tage tein Unterschied bei bei ein Gungelner ober Mehrere find. Der Boften melbe bie Anfaumt ber Einen wie ber Anteren

gleichmäßig bem Bachhabenben, und laffe fle außerhalb ber Boftenlinie marten, bis ein Examinirtrupp vorgeschielt wirb.

lleberhaupt muß ber Boften felbf; fich so wenig als magitu Allasfragen einlassen, sondern dies dem jum Araminiren Bongeschichten überlassen. Seihft diesen werte über Das, was er fragen foll, teine bestimmte Berlarit gegeben. Die sicherite Brillung der Angesommenen besteht in einem sicharsen Bedackten der Art und Weise, wie die Angesommenen sich benehmen, wie sie auf allerhand, and den gerade vorliegenben Umstäden sich erzebende, aber nicht im voraus festjuschlickten Kreuz- und Duer-Fragen antworten, ferner in dem Ertennen jedes Aussallenden ober Berbächtigen in Aleidung und Ausbruchweise, eines verlegenen Benehmens, etwaiger Wiberesprücke in den Aussagen u. dgl.

Bum Schluß bes Rapitels fei noch eines Bunttes erwähnt, wei eine Munter auf ben erflem Anfeien vielleicht als zu geringflügig ober zu fpeciell in ben innern Dienfbertebe eingebend erfeient, um in der allgemeinen Darlegung einer Ausbudunges Methode eine Stelle zu verbienen, ber jedoch dei alberer Erwägung wichtig gemus fil, befroeden zu werben!

Es betrifft bies bie Frage: ob und auf welcher Stufe bes vorstehend entwidelten Ansbildungs. Ganges auch Batronen ju ben in Rebe stehenben Uebungen ju verwenden find?

Die Beantwortung biefer Frage ift zwar von bem ben Ernppen jugewiesenen und jur Berfigung gestellten Munitions-Luantum abbangig, und lann baber far bie wirtliche Anwendung teine gang bestimmte Rorm in Bezug auf ben Patronen-Gebranch bei biefem Ausbildungs Berigt gegeben werben. Aber immerhin ift principiell auszufprechen, wos wunf denswerth in biefer Beziehung wäre. Aus biefem Befichtspuntte nun tann ber Grunbfat aufgeftellt merben, baft bei ben in Rebe flebenben Uebungen fo frub, ale irgent moglich, ben auf Boften geftellten Leuten (fomobl ben anfange ale Borbilb bienenben alteren Leuten, ale fpater ben Refruten felbft), einige Batronen auszngeben finb. Das rechtzeitige Abgeben bee Schnfies. - fei es ale Signalfduft, fei es anr Abmebr gegen ben beranbringenben Reinb. - ift ein fo mefentlider Bunft bee richtigen Berbaltene eines Boftene, baf es bochft michtig ift, bem Refruten gerabe biefen Buntt feines Berhaltene recht anfchanlich ju machen. Um beften gefchieht bies nun baburd, bag ber Schug mirflich gegeben merbe, felbft fcon bann, wenn ber Refrut nur ale Bufchauer fungirt; ein bloges Unreuten bes Schiegens wird ibm bies bei weitem nicht fo beutlich machen und einprägen! Roch beffer erfolgt biefe Ginpragung, fobalb ber Refrut felbft auf einen Boften geftellt wirb. Benbe man nicht ein, baft berfelbe bann vielleicht ein Gewebr jum Erftenmal mirtlich abfeuern murbe, alfo icon ebe er eine befonbere Unleitung im Laben und Schiefen erhalten batte! Diefem Umftanbe ift leicht baburch ju begegnen, baf bie Refruten, ebe fie gu ber Unmeifung im Felbbienfte berangezogen werben, eine furge Unleitung im Laben und Abfeuern von Blat . Batronen erhalten; Die Griffe ber Chargirung merben ihnen bis babin icon ohnebem geläufig fein!

Es genigti übrigens, wenn jedem auf Poften fommenden Manne 2 ober 3 Hartonen gegeben werben, ha es hauptsächlich eben nur auf ein rechtzeitiges Whyeben bes jedemaligen erken Schuffles, nicht aber barauf ansommt, daß bei dem Austüderesen ber Bostenlinie burch einen angreisenden Gegene ein unausgeschyste Feuern mit Bulver flatsfindt. Der Berbrauch au Munition feit biesen Mehren wird auf unausgeschyste Feuern mit Bulver flatsfindt. Der Berbrauch au Munition feit biesen mit Bulver flatsfindt.

unnut und fo ohne alle Belehrung für bie Truppen in großer Bahl vertnauten Batronen erfpart werben.

## Biertes Rapitel.

Anleitung jum Berhalten als Spipe und Seitenpatrouille.

Bereits im zweiten Rapitel ift auseinandergefest worben, warum die Anleitung bee Solbaten zu ben Dbliegenheiten als Dpije und Seiten Batrouille am geeignetsten als bie zweite Gule in ber Unterweisung beffelben im Feldbienfte zu bertrachten ift.

And bier, wie bei ber Anleitung im Berhalten auf Poften, ist felbfrerftänblich teine theeretische Studen-Infrattion voranzuschieden, sondern muß auch hier ziechen it einer Beranschauftidung bes Berhältnisse begonnen werben, an welche sich bann eine prattische Unterweisung auf geeigneten Arrein anzuschließen bat., Anch muß ein wirflicher Gegare vorhanden sein, auf ben zu steßen wan in jedem Angenblide gemärtig ein fann, und ber auch in geeigneten Momenten wirflich bervoertritt.

Um barzuthun, mie nothwendig die festgedachte Maaßeregel gleich von vornerein ist, mag jundast einer fchierbaften Manier gekacht werben, burch melde bier und bem Soldaten bas Benehmen ber jur Sicherung mahrend eines Narschese bestimmten Detachierten, namentlich der Mann-schaften einer Spipe, in vermeintlich anschauflicher und praktischer Weise beigie, die der wie der die der beite beignberingen gestacht wirt. Man glautb bied nämlich daburch zu erreichen, daß man bei dem hie und Rückmarsch zu mir den jeder liebung and bem gewöhnlichen Tereitplage, auf bem Schifthande zu. bel,, mit einen formitten Bore nun Nachtungen kabet beren Spipen murschiett. höt

man boch sogar bie in einigen fremben Armeen bestehende Einrichtung rühmen, welcher justelge selest bas parademstigige Dessiftern einer Aruppen-Atheliuming stedt mit einer sollsändig sormirten Avantgarbe, nebst Bortrapp und Spitze, eröffnet, und von einer Arrieregarbe geschlossen wird! "Durch solde "Beranstatungen werde bies Berhältnig dem Soldaten ge-"wissernangen jur anderen Natur!"

Muf ben erften Unicein bat bie Gade viel fur fich! gebt man aber naber barauf ein, fo ertennnt man, baft fur bie mabre Musbilbung bes Goltaten ju ber in Rebe ftebenben Dienft - Dbliegenbeit burd ein foldes fortmabrenbes Darfciren mit Giderheite . Daafregeln, wie gegen einen wirflichen Beint, nicht allein wenig Befentliches erreicht wirb, fonbern bag barin fogar eine Rlippe fur bie Uneignung Deffen liegt, mas bem Detachirten einer marfchirenben Abtheilung im Felbe obliegt. Babrent namlich bies Daricbiren mit Gpite ac. vermeintlicherweife bem Golbaten jur: "anberen Ratur" merben foll, wird ibm, burch bie rein formelle Darftellung und Innehaltung biefes Berbaltniffes, in ber That vielmehr gar gu leicht gur anberen Ratur: Die Gade eben nur ale Form ju betrachten, bei welcher es genuge, in ber vorgefdriebenen Gintheilung und in ben vorgefdriebenen Abftanben fich fortjubewegen. Diefes gebantenlofe Fortbewegen, ben Blid gerabeaus, (beim Defiliren fogar fcarf auf ben bie Barabe abneb. menben Borgefetten gerichtet), ohne auf bas Terrain gu achten, ohne umbergufpaben, weil ja eben fein Beaner gu erwarten ift und es baber nur auf bas Bnrudlegen bes Beges antommt, - Das ift bie Rlippe biefes Berfahrens, Das bas Ergebnig beffelben, welches: "jur anderen Ratur" merben fann!

Berfe man, wenn in ber vorstebend angegebenen Beife bem jungen Solbaten bas Bild einer Spihe vor Augen gestellt und ihm nur die Innehaltung ber außern Form berfelben eingeprägt

worben ift, werfe man, fage ich, einen unbefangen prufenben Blid auf benielben, wie er weiterbin bei einer llebung, bei melder ein Begner ju ermarten ift, fic benimint! Er gebt in ber ibm angewiesenen Richtung mechanifch fort, ben Blid por fich binftarrent ober auf ben Bea ju feinen Gufen gerichtet; nur bann und mann wirft er einen halb angftlichen Blid, mobin? - etwa nach born? in bie Gerne? jur Geite? auf Gegenstäube, aus benen ein Teind unvermutbet bervorbrechen fonnte? - nein! - rudmarte, um fich ju vergemifferu, baß er fich auch noch in richtiger (oft ibm fogar nach Schritten vorgefdriebener) Entfernung vom Bortrupp befinde! Und Die Spige ber Arrieregarbe? - fieht man fie nicht noch gebantenlofer bem Rachtrupp folgen? - fieht man fie ein Gingigeemal fich umfeben nach rudmarte, wie fie es im Relbe gegen ben möglicherweife nachfolgenben Reint faft unablaffig thun mußte? Und mas endlich bie Geitenlaufer betrifft, fo bietet junachft ber Darich nach gewöhnlichen Erercir. und Schiefplaten nur felten bie Belegenheit bar, fich ihrer ju bebienen ; - Garten, Aderfelber u. bgl. verhindern in ben meiften Fallen etwas feitwarte ju betachiren. Sat bies aber ab und ju gefcheben tonnen, fo ift auch bier bas gange Beftreben ber bagn Bestimmten lebiglich babin gerichtet gemefen: "bie Berbindung" mit bem Trupp, "ben richtigen Abftand" von bentfelben, gewiffenhaft ju erhalten; ein von feitwarte vorbringenber Begner ift ja nicht ju erwarten; bie marichirenbe Abthei. lung felbft foll vielleicht ju einer bestimmten Stunde auf bem Erereirplate, am Schiekftanbe zc. fein; man tann fich alfo. felbft beim beften Billen, nicht baburd aufbalten laffen, bak bie jur Geite Detachirten bei ihrem Borgeben fich nach bem Terrain richten, alfo bier und ba Ummege machen, fich babei mit Abfuchen einzelner Terrain-Gegenftanbe abge ben, gefcweige benn, baft bie Reit bem Rubrer erlaubte, ben jangeren Leuten unter jenen Detachirten eine Unleitung über ihr Berfahren gu

Theil merben ju laffen; es fcheint nur barauf angntommen. ter borgefdriebenen Beftimmung: mit Avant. und Arriere. aarbe und wo moglich mit Seitenbedungen marfcbirt gu fein, genugt ju haben; habe bies ber Golbat faft taglich bor Mugen gehabt und felbft burchgemacht, fo lerne er ja fein Berhalten baraus von felbft! Und wie verhalten fich bann bie auf biefe Beife eingeschulten Golbaten, fobalb fie ale Geitenbedung bei wirflichen Relbbienft . Uebungen und Danovern mit bargeftelltem Gegner vermenbet werben? Guchen fie nicht auch bier por allen Dingen ftete in ber vorgefdriebenen Entfernung vom Trupp ju bleiben? - bemuben fie fich wohl Buntte und Abfonitte ju gewinnen, von welchen aus eine freie Ausficht nach porn und jur Geite bin fic barbietet? - burdfuden fie mobl formlich bas Terrain, bas bem marichirenben Trupp gur Geite bleibt? - merfen fie fpabenbe Blide in Die meitere Ferne binaus?

Schriebe man biefest mangelhafte Benehmen nicht ber Unvollfommenheit aller menschieden Bestrebungen und Ginrichtungen ju, nicht ber Besangenbeit und Unsscherbeit bes jungen
Solbaten! Richt wieser allein benimmt fich in solcher Beite,
sonbern sieht man ba, wo nur bie Formen ber Marchsicherung in ber gefcliberten mechnische Beife einzelbt worben
find, oft auch ben älteren Solbaten halb gebankenlos, nur
auf Berbindung und Abstand achten, teine Obliegenheiten als
Spipe ober Scientaluster erführe,

So find benn auch behnfe einer machtheit nubendringenben Anleitung bes Solbaten ju biefen Oblicgenheiten solche Anordunungen erforberlich, welche nicht bles bas Fermelle bes Berhälfniffes vor Angen fiellen und in Anstibung bringen laffen, sendern vermöge welcher dem jungen Soldaten gleich Dasjenige flar und geläusig wird, worauf es dem Westen nach babei ansommt. Em möchte bieferhalb nicht rathfam fein, die ersten Unterweilungen im Berhalten ber Spipen nan Seiten-Battouilen nur etwa geigegntlich und mebenbei, ober auch bei ben im vorigen Kapitel belprochenen Andeitungen zum Berhalten auf Besten, einzeten zu laffen. Eine solche nur gelegentlich Setreibung beim Deraus- und Dereinmarth währe, eben weil sie als Aebenbeschäftigung gälte, jedenfalls ber unthwendigen Gründlicheit enteberen.

Freilich sommt bie Form vom Spigen und Seitentaligera unbermeiblich schoo bei ben ersten llebungen vor, bei welchen bie jungen Solbaten nur Juschauer sind wub hierbei also auch seine Beiten Bickerbeitsausgregeln geschiebt. Lasse man eben barum aber bief Magfregeln vom ben alleren Leuten gang eben jo aussibren, ale es im Felbe in einem unbedannten Terrain und unter Umftanben, unter welchen ber Feind und schon wübrend ber Aufftellung ber Borpoften iberrackjen stonte, nöthig wäre. 3a! laffe man einmal in ber That eine fleine gegnerische Ableitung bas Ausftellen ber Boilen für ben Augenbild fibren, kenn auch nicht gang bertinbern, um ben an fangs zuschautenben, hater seicht ag ber Borben Retruten bie Rothmendigtit ber schon nach nicht gang bertinbern), um ben an fangs zuschautenben, hater seicht gagtenben Retruten bie Rothmendigiti ber schon mobigieti ber schon wübrend bes Bosten Ausftellens zu tref-ienben Giecheiss-Berchetungen beutlich ver Augen au Relate

Sobald man aber für bie jungen Solbaten jur eigentlichen gründlichen Anleitung im Berholten ber jur Marfch-Dedung bestimmten Detachirten übergefen mill, fielle man eigene, hierzu besonders bestimmte und für biefen Bmed in gerigneter Beife angeordnete, Uebungen an.

Auch bier fommt es zuvörberft auf bie Bahl eines gerabe für biefen Zwed paffenben Terrains an. Ein Weg zwischen Garten, Saatfelbern n. bgl, welche man im Frieden nicht betretten barf, und wo sich also gar teine Gelegenbeit zur Darftellung ber Seiten Deckungen barbietet, eignet fich in teiner Beife bagu; ferner auch feine Ebene mit weitem freien Umblid nach allen Seiten, benn hier trate bem jungen Solbaten bie Nothwendigfeil und ber Zwed ber Sicherheid-Maagkregeln, (welche in einem solchen Terrain fellst im Kriege eigentlich nicht nothig matren), gar nicht vor Augen.

Beffer ift ee fcon, einen Balb gu mablen, und gu geigen, wie bier ber Darich einer Abtheilung ju beden ift. Aber immer bietet boch ein Balb, infofern berfelbe fich in gleicher Dichtigfeit und ohne alle Unterbrechung fortgiebt, nur ein febr einseitiges und einformiges Bilt Deffen bar, mas ben gur Darichbedung bestimmten einzelnen leuten obliegt. Denn poraugemeife merben tiefelben alebann auch nur ben im Allgemeinen richtigen (auf feinen fall jedoch nach Schrittgabl vorzuschreis benben) Abftand von ber ju fichernten Abtheilung unt bie Berbindung ber einzelnen Rotten unter fich inne gu balten baben! Fehlt es in ter Rabe eines Garnifon-Ortes an noch gunftiger geftaltetem Terrain, fo wird man fich freilich auch bamit begnugen muffen, bie in Rebe ftebenben llebungen in einem aufammenbangenben Balbe anzuftellen. Um fo fruber orbne man bann aber bas meiter unten naber zu beiprechenbe Auftreten eines Gegnere an.

Min gerigneiften ju ben Anmeisinagen im Berhalten ber Marich Dedungen, namenlich auch ber Seiten Dedungen, ift jedoch ein abwechselab burdschutitetes Terrain, bad ben eingelnen Soben ober Bugelreiben burchzogen ift, in welchem eingelne Bolg- Varthien mit freien Etreden abwechseln, wo fich
Abschaitte und Defileen vorsinden, — ober wo die Balbungen
wenigstens einzelne Lichtungen und Bicken enthalten.

In einem folden Terrain wo möglich also ftelle man bie erften Uebungen an. Auch bier beginne bie Unterweifung bamit, baß bie Refetuten vorerst nur als Zuschauer zugegen find mud bas Berbalten erft einer Spipe, bann von Seiten-Patrouillen burch ältere Leute bargestell feben, möhrenb ber unterweifenbe burch ältere Leute bargestell feben, möhrenb ber unterweifenbe Offigie bei jeber baju geeigntetn Gelegenheit ben Retruten bie Berfahen bes Berfahern ertautert. Auch hiervei icon feien einige Mannichaften befimmt, ben Gegner bearguftellen, ber an irgamb einer Getle bes jurdfquisgenben Weges, – fie es gerabe entgegentemment, fei es on feitmarts ber, – fei es offen heraurtdenb, fei es aus einem Berfach bervorbrechen, – fich geigt unb auf bem bieseitigen marfcirenben Trupp einzubringen verfucht.

Beiterbin merben bann bie Refruten, anfänglich mieter erft ju ie Ginem mit einem alteren Golbaten in einer Rotte vereinigt, anlett gang für fich, ju ber eigenen Mueubung ber Funttion ale Spite und Geiten. Batrouillen angeleitet. Bei jeber Rotte muß fich aber auch bann noch ein Unterweifenber befinden, entweder ein Unteroffigier, ober, befondere an benjenigen Stellen, an welchen eine befonbere forgfame Unleitung bes iungen Goltaten erforberlich ift, ber bie Uebung leitenbe Diffgier felbft. Bu biefen lettgebachten Fallen murbe 3. B. geboren: bas Abfuchen eines Defilees burch bie Gpite: bie Erreichung eines Bunttes, mo von ber Spite ein einzelner Mann auf eine nabe jur Geite bes Beges gelegene Bobe binaufgeschidt merben mußte: - bae Baffiren eines Soble meges: - bas Entlangzieben ber Geitenläufer an einem Sobenjuge ober innerhalb eines Balbranbes, welcher fich in einiger . Entfernung feitmarte bee von ber ju fichernben Abtbeilung einzufdlagenben Beges bingiebt; - enblich ba, mo bie gegnerifche Abtheilung erblidt ober auf biefelbe geftogen mirb. In allen biefen und abnlichen Rallen leite ber Untermeifenbe ben jungen Golbaten genau an, wie er fich zu verhalten bat. Ein paar folder Unleitungen werben ibm bie Gade beutlicher machen und ibn ficherer bas richtige Berfahren erlernen laffen, ale mochenlange theoretifche Stuben-Inftruttionen!

Benn in Borftebenbem einige ber wichtigften Falle namhaft gemacht worben fint, auf melde bie Unleitung bes jungen Solbaten fich ju erftreden babe, fo bat felbftverftanblich einer. feite nicht gemeint fein tonnen: biermit alle Ralle bezeichnen ju mollen, welche bei biefen Unterweifungen porfommen follen. Unbererfeite ift jeboch ein Rall abfichtlich ausgelaffen worben. nämlich bie Durchfuchung von Dorfern, ober auch felbft von einzelnen Behöften und Bebanben. Gelten werben namlich im Frieten Die Ginwohner wohl ein Durchfuchen ihrer Bohnungen, wie es im Rriege flattfinben wurbe, geftatten wollen. Die Durchfudung mufte alfo nur angebeutet - marfirt - merben. Biervor bute man fich aber ja bei ben erften Unleitungen bee Anfangere. Biel mehr nämlich, ale bie munblichen Auseinanderfetungen: "wie es im Rriege eigentlich gemacht werben mußte", - werben fich bie Einbrude bes wirflich Befebenen feinem Bebachtniffe einpragen, und er bierburch leicht ein falfches Bilb ber Borgange im Rriege und eine irrige Auffaffung bes inne gu haltenben Benehmene in fic aufnehmen und fefthalten! - Bermeibe man bies alfo far bie erfte Ausbildunge . Beriobe. Spaterbin, fobalb bei großeren Uebungen ein Dorf ju paffiren ober ju burdfuchen ift, wirb es freilich unvermeiblich fein, bierbei Bieles nur anzubeuten: bies mirb aber bann nicht mehr fo viel ichaben, weil ber junge Golbat bann icon burch Anleitung bee Berfahrene beim Durchfuchen von Terrain. Begenftanben, bei welchen er bies im Frieden eben fo wie im Rriege bat thun tonnen, ein befferes Berftanbnif von bem erlangt bat, worauf ee babei mefentlich anfommt.

Daß bei alen ben bier in Rebe fehenben Uebungen ber Mannicaft, eben so wie bei ben im vorigen Rapitel bestrochen nen Unterweifungen im Berbalten auf Poften, ein Begere wirftlic bargestalt werben muß, ift icon weiter oben gesagt. Es ift nun aber noch bie Art und Beife zu betrachten, wie ein solcher Begner fic zu verbalten hat.

Dan bate fich hierbei juvorberft and por ber falfchen Muffaffung, ale follten gleich von vorn berein manoverartige Relbbienft-llebungen angefiellt merben, in welchen zwei ziemlich gleich farte Abtheilungen gegen einander agiren, beren beiberfeitige Subrer bie ihnen geworbenen Auftrage nach eigenem Ermeffen ansführen und von benen jeber barauf ausgebt, bem Gegner einen Bortheil abzugewinnen! - Diefe art von Uebungen find allerbinge auch nothig, aber fie find boch poraugemeife gur Musbilbung ber Führer und gleichzeitig auch aur weiteren Musbilbung ber Mannicaften im Bufammenwirfen mit größeren Abtheilungen und unter mannichfacheren Berbaltniffen bestimmt, geboren alfo ben fpateren Uebunge-Berioben an. Bollte man aber bei ben Refruten gleich bamit beginnen, fie ju folden fonell medfelnben Uebungen bingugugieben, in welchen bie Führer mit ben Anordnungen gur Ausführung ihres Auftrages befchäftigt find und alfo faft niemals Beit baben, fich mit ber fpeciellen Unleitung und Unterweifung ber Untergebenen abaugeben, fo murben bie Refruten eben einer folden grundlichen Anleitung und Unterweifung verluftig geben und murbe es bem Bufall überlaffen bleiben, ob fie bei Diefen Uebungen in ber That etwas gelernt batten, ja felbft ob fich ihnen babei von Seiten ber alteren Leute ein richtiges Borbilb ibres Berbaltene gezeigt batte.

Reint auch die jur erften Unterweifung ber Refruten in ber bier in Rebe fiebenben besonberen Obliegenheit bestimmten Uebungen bafren burchaus feinem mansverartigen Charatte haben; ber seitenbe Ofstjier muß ben Gang berfelben völlig in ber Hand behalten, um instruktive Vagen und Berhältnisse berfeigusstenen web babe in jungen Solbaten bad benin zu bebei ben jungen Solbaten bad benin zu bedockhende Berfahren grünvlich lehren zu fönnen; bie zur Darssellung ber Geguere bestimmten Nannsschaften bürfen nicht nach eigenem Ermessen hande nie nuch nicht besonders barauf anstgeben, Borbeite zu erringen, sondern eben nur als Mittel

bienen, ben zu unterrichtenben jungen Leuten bas inne gu haltenbe Berfahren anschaulich zu machen.

Bur Erreichung biefes Bwede ift mubreberft erforberlich, bag bie ben Geguer berftellenben Mannschaften nur aus wenigen Veuten beichten, welche entwoeker ale einzigen Schiebe. Batrouillen, ober höchftens als eine etwas größere Batrouille von etwa 6 bis 9 Mann auftreten, melde zwar im Glande ist, bie Spige ober bie Seiten-Batrouillen aufzuhalten ober zu betroben, aber boch gegen ben Trupp ber beifeltigen Atbeilung nicht Stand halten und fich alfo anch weber in ein langeres Gelecht einlaffen, noch ben weiteren Marfc ganglich aufhalten fonnes.

Der Rubrer ber gur Darftellung bee Gegnere beftimmten Mannicaften ift im Boraus genau von bem bie Untermeifung ber Refruten leitenben Offigier au inftruiren. Bielleicht mirb letterer bie fleine Dabe nicht icheuen barfen, icon bor bem jur lebung bestimmten Tage mit jenem (b. b. bem jum Subrer ber Begner bestimmten Unteroffigiere) nach bem Terrain binauszugeben, mo bie Uebnng angestellt werben foll. Er meife ibn bierbei genau an, wie er fich ju verhalten bat. Dies Berhalten bier (b. b. bier in gegenwartiger Schrift) bestimmt angngeben, mare theile taum möglich, theile nicht einmal rathfam. "Raunt möglich": weil bas fich barbietenbe Terrain bierbei maafigebent fein muß; - "nicht ratbfam": weil es völlig bem Beifte ber in gegenwartiger Schrift bargelegten Methobe gumiber laufen murbe, wenn bier bie verichiebenen Unterweifungen und llebungen ichablonenartig vorgefdrieben merben follten! Gollen bie Uebungen im Beifte biefer Dethobe mabrhaft inftruftiv fein, fo muß ben unterweifenben Offizieren auch einiger Spielraum in ber fpeciellen Anordnnng ieber Uebung gelaffen merben.

Rur einige beifpielsweise Anbentungen barfiber, wie folche Uebungen, besonbere in Bezug auf bas Berbalten ber Gegner, bas hierbei ja fur bas Berhalten ber ju unterweisenben Refruten maaßgebend wirb, einzuleiten und anguordnen finb, möchten bier an ibrem Blate fein.

So laffe man 3. B. einmal eine gegurtifche Schleich-Batrouille in ber Rabe bes Weges ber mit ben erforberlichen Defaungen martchiernben bieffeitigen Abheitung (bei welche fich bie ju unterweisenben Metruten besinden fich an einem geeigneten Puntte versteht halten, um an biefem Beispiele was Retruten bie Rothwendigktit vor Augen ju ftellen, die in ber Rabe vos juridgulegenben Weges fich vorsindenben Terrain-Gegenflände zu untersuchen.

Ein anderes Mal nabere fich ein gegnetifder Eruph von vorn ober von ber Seite ber, in einer Beife, bog fein Perannahm foon aus einiger Gnifernung zu bemerten fit. Es nich bies Gelegenheit barbieten, ber Spife ober ben Seiten Patrouillen fomobl in Bezug anf ibr perifolities Bertollten in einem folden Falle, als auch in Bezug auf bie baniber abzu-flattenter Metbung bie notifige Aufeitung zu geben.

Roch ein anderes Dal lege fich ber gegnerifche Trupp an einem baju geeigneten Buntte förmlich in Berfted und breche and bemieflem bervor, entweber che er entbedt wird, ober im Augenblid ber Entbedung.

Der man fombnire bas Auftreten einer einzelnen gegnerischen Satronille mit bem eines feinblichen Trupps, fei es,
baß eine enteedte Batronille sich auf einen solchen Trupp,
urlägieit nub mit bemelchen vereint von Benem vorsommt; —
fei es, baß bie Batronille, weiche sich guerst gezeigt bat, die
biesfelige Aumertsamteit auf sich gu lenten such, wöhrend von
einer andern Seite ber ein Trupp vordringt oder vorbricht:
- fei es, daß sich sich gliebzigt Batronisch mub Trupps von
verschiebenen Seiten ber geigen; — sei es, daß ein sich abgiebender gegnerischer Trupp und eine Beobachungs-Batronisch
urufdibit; — um bm annisched andere Romeinsteinen mehr,
um diffight; um bm annisched anterer komeinsteinen mehr

jn welchen bas gemablte Terrain irgent etwa Belegenheit barbietet!

Wie foon weiter oben gefagt ift, muß es bem bie Unterweifung leitenben Offigiere überlaffen bleiben, welches ber vorermägnten Berhältniffe er zuerft eintreten laffen und in welcher Reibenfolge er bie übrigen herbeitschren will. halte er nur so wie fest, bag biefe Ulebungen nicht ben Grantter von Mandvern annehmen, baß also bie ben Gegner barfellenben Mannischaften fich nicht in ein längeres Gefecht einlassen, son bern o wie bie bieffeitige (bem Gegner fete überlegen zu bilbenbe) Abtbeilung berantudt, vom Angriff ablassen und fich abzieben.

Eine freilich lagt fich bei biefen Uebungen, welche eben fo wie bie erften Anleitungen im Berhalten auf Boften (f. 3tes Rapitel), am besten jebesmal infpettionsmeife, alfo ungefabr mit einem Drittel ber Refruten einer Rompagnie anzuftellen find, nicht lebren: bas Berbalten beim Erbliden groferer Ernppen-Abtheilungen in ber Ferne, fowie bas Berbalten in bem Falle, fobalb bergleichen überlegene Abtheilungen gegen une vorruden! Die Anleitung bierin muß felbfiverftanblich auf bie Beit verwiefen werben, mo größere Uebungen eintreten. 3ft nur erft eine aute Grundlage praftifder Gemobnung an bas überhaupt gegen ben Reind inne ju baltenbe richtige Benehmen gelegt, fo wird es bem jungeren Golbaten weiterbin leicht merben, bas Richtige auch unter veranderten Umftanben und unter Berbaltniffen von größerem Dagftabe ju erareifen, befonbere wenn bei Belegenheit ber größeren Uebungen immer noch in ber im 9ten Rapitel anzugebenten Beife forgfältig barauf bingewirft wirb, auch folche Uebungen fo viel ale irgent möglich lebrreich fur ben einzelnen Golbaten au machen.

Dag bei ben jest besprochenen Uebungen eben fo, wie bei ben Uebungen im Berhalten auf Boften, ben einzelnen lenten einige Patronen, behnis ber von ber Spihe ober ben Seiten-Batronillen in ben bazu geeigneten Fillen abzugebenben Signafund Roth-Schiffe, verabreicht werben, ift febr wünfchenswerth, mb fo viel es die bewilligten Munitionsfahe irgend gestatten, zu beachten.

Rachem fo in Borfichenbem bie Froge beautwortet worben ift: wie ben Refruten bas Berbalten als Narisch-Dedung am besten ju lehren ift, middte noch bie Froge zu beantworten fein: was ihm hierbei zu lehren fei? Es sinden nämlich in Dinsicht ber Formation einer Solipe und der Ceiten-Dedungen, und bemyusogla auch in hinficht einzelente Anntie bes speciellen Berhaltens bieler Detachiten verschiedene Ansichten und Berfchriften fatt, über welche einige Borte zu sigen bier an seiner Settle fein möchte.

Bas gunachft bie Spite betrifft, fo fommen hierbei (bei bem Mangel eines Felbbienft-Reglements für bie gefammte Armee) folgende von einander abweichende Berfahrungsweifen vor.

In einem (so viel bem Berfasser eleanut ift: bem größten) Zbeile ber Armee wird eine Spipe aus 3 Mann gebildet, wooson 2 Mann vorangeben und ber It ein einiger Entfertung solgt, um die Berbindung mit bem Bortrupp zu erhalten. Geiche Sammlung ber im Königl. Garbe-Korpe bestehenden Dienst-Borfaitten, Theil I, betr Alfassinit, Tittel I, § 2.)

Eine, wenn and nenerbinge nur noch felten vortommenbe Mobification biefer Anorbung befteht barin, bag bie Spige gwar ebenfalle aus 3 Mann gebildet wird, von benen aber nur ein Eingelner vorangeht, welchem bie beiben Uebrigen in einiger Entfernung folgen.

Enblich zeigt fich auch noch die Form, baß zwar zwei Mann die äußerste Spipe bilben und biesen ein Dritter folgt, baß zwischen biefen und bem Bortrupp aber noch weitere zwei Mann eingeschoben sind. Bas junächft bie lebigebachte Form betrifft, so mirb für bieselbe eine badund erzielte größere Sicherung bes Bortrupps angessährt. Dagegen läßt sich ibed anlibren, einerfeits baß eine so fleine Abtheilung, wie ein Bortrupp (in ber Regel: ber Rest einer Settion, von welcher bereits Spige und Seiten länfer entlenbet sind, ban bererseits besonders aber anch, baß burch eine solche Bermehrung einzelner Zwischen Detachirter, (welche jugleich Relais für die von vorn einsommenben Melaugen abgeben), die Schaelligfeit ber Weiterbesterbenen biefer Meldungen teineswegs erhöht, die Gesch falsch ansgesafter und salfch weitergegebener Nachrichten begen bebentend gesteient mit salfch weitergegebener Nachrichten bestehen gescheiert wied.

So genugen benn gewiß 3 Dann fur eine Spite.

Bon biefen 3 Mann einen Einzelnen sortnährend vorangeben ju laffen, (wie es, wie bereits gesagt, bier und ba üblich
ifth, sam aber auch nicht sir aufhig ner endet werben. Erblich
biefer Einzelne irgend etwas vom Feinbe, wovon jedenfalls
Radricht juridgelangen muß, so bliebt nur eine ber beiben
Alternativen fibrig: entweder geht ber bie allgerste Spitze bilbende Mann jum Melben, — bann würbe aber ber entbedte Keind für ben Angenflick aus bem Auge gelassen; ober biefer
Mann benadrichtigt burch Binten ober irgend sont ein verabrebetes Zeichen die Radsschligenben, bag er überhaupt etwad entbedt babe, nub hieranf fame ein Anberer vor, um sich bavon näher zu Gberzengen und hieranf bie Melbung zu machen, ein Bereichten, wobei aber angenfallig Zeit verleven ging.

So ift benn bie (in ben Dienft-Borfdriften fur bas Garbe Rorps fur eine Spige bestimmte) form: zwei Mann von and einen Dritten in einiger Entfernung bahinter geben zu laffen, jebenfalls zwedmäßiger, als bie beiben vorfiehend befprochenen Methoben.

Doch finben fich in ber naberen Unwendung biefer Borfchrift auch noch einige Berichiebenheiten und Zweifel und mogen auch biefe bier beleuchtet werben.

Banachft: wo sal ber filhrer ber Spige (gemöhnlich ein Gefreiter) fich besinden? — entweder als ber britte, bie Berbinung mit bem Bortrupp haltende Mann? — ober als einer ber beiben gang born gefenden Leute? Die erstgenannte Stelle wird dass ein ber That bei gerignetfte für bisthere gehalten; — ift sie bas aber in der That ber letten, bas sich gang nach ber Dertlichteit richter, nelde man angenblidtich erreicht und werde sie erft bei Antaunt an Det und Belle feldft ni feren Einzelnheiten gu ertennen ift? — wird er don hier ans nicht immer weniger von einem entbedten Feinde ertennen, als die weiter vorangehenden beiben Geute? — son er von hier aus immer für die Richtjafteit ber abzustatenden Meldung einstehen, ja sieht oft nur beurtheilen, ob überhanpt eine Meldung niththa sie

Bebenfalls ift es alfo beffer, ber Fuhrer ber Spite geht mit einem zweiten Manne gang born.

Ran fommt bie weitere frage: wer foll bei einem Boegange, von bem ber Führer bes Bortrupps gu benachtichtigen ift, bie Retebung gurddbringen? Rach ber einen Anficht soll ber führer, sobald er ben Feind ober sont etwas bes Melbens Beriebes erblicht, ben andern Mann ber Spige mit ber Methung gurddfeiden. Run geft aber vord bie Ertheitung eines sollende Auftrages nicht allein Beit verloren, sondern ift man baburch auch ber Wässlichteit einer falisch aufgeligten ober sich and bet Wässlichteit werb nach gefest. Diese Wösslichteit wird bogar gur Babefcheinlichteit geleitgert, sobald wie es bier nub da üblich ist) ber durch ben führer ber Joha werden bei bei beiter ber fein ber eine Bestellung bem guischer ber abgerften Spige geben bem ben Bortrupp bie Berbindung baltenden Mann bem Bortrupp bie Berbindung haltenden Mann

weiter geben nub burch biefen jum Bortrupp jurüdelefberen laffen soll. Ber aus Erfahrung weiß, wie seiten schon aus erfler Sand eine sollig richtige nub verständliche Methaung zu erlangen ift, ber wirbe einekaumen, bag eine solche, burch mehrere Shene cheet eigentlich: burch mehrere Shren und Midnery gegangene Melbung unter jehn Fällen neum Mol entweber unvollständig, ober unverfämblich, ober fibertrieben, wo nicht geraben fasch sein bei fein wieb.

So gebe benn also ber Fuhrer ber Spipe bei jedem Ereignis, bad von irgend einiger Wichtgieti ift, namentlis jedes Mal, wenn auf ben Feind gestoffen ober derfelbe and nur in ber Ferne erblidt wirb, felbt jum Melben. Eine an ben Bortrupp zuruchzubringende richtige Nachrichist in einem folden Momente fo unbedingt das Bichtigfte, daß beiem Zwede jede andbere Aldsschaft, 3. B. bie auf bas sernere richtige Berhalten ber Spipe felbs, nachstehen muß!

Benn es nun aber ferner unzweifelhaft ale eine richtige Daagregel anertannt werben mußte, bag ber mit einer wichtigen Melbung ju bem Bortrupp jurudeilenbe Fuhrer ber Spite ben britten, bieber jur Berbinbung jurudgebliebenen Dann nunmehr gur außerften Spipe vorfchidte, bamit biefe wieber aus zwei Dann beftebe, fo lant fic mebl bie Frage aufftellen: ob es benn nicht aberhaupt zwedmakiger mare, wenn alle 3 jur Spite bestimmten Dann, ben Rubrer mit eingefoloffen, fich gar nicht erft theilten, fonbern vereinigt bem Bortrupp in geboriger Entfernung vorangingen? Bunachft empfoble fich biefes Berfahren fcon burch feine Ginfachbeit: eine ber munichenemertheften Gigenschaften jeber militairifchen Unordnung, fobalb fie mahrhaft praftifch fein foll. Demnachft wurbe baburd Gelegenheit geboten, bie Durchfuchung einzelner Terrain-Begenftanbe, benen fich bie Spite nabert ober welche ibr nabe jur Geite liegen bleiben, forgfältiger und foneller

vornehmen gu tonnen, ale wenn fich blos 2 Dann vorn be-finben.

Es liefe fich vielleicht gegen bie vorgeichlagene Anordnung (baft namlich alle 3 Dann ber Spite, ohne weitere Theilung, gang born gingen) bas Bebenten erheben, bag bie Spipe bann ploplich einmal insgefammt einem feindlichen Berftede in bie Banbe fallen tonnte, ohne bag barüber eine Delbung an ben Bortrupp gurudtame! Bu biefem Bebenten ift jeboch junachft gu bemerten, baf mit bem Boricbiden aller 3 Dann ber Gpibe teinesmege ein ftetes gefchloffenes Beieinanberbleiben gemeint ift; bag es vielmehr felbfiverflanblich Gache bee Führere bleiben mufte, beim Berannaben an jebe Dertlichfeit, in welcher möglicherweise ein feindliches Berfted fich befinden tonnte, fich entweber burd Boranichiden eines Mannes nach biefer Dertlichfeit, ober nach Umflanben burd porübergebenbes Burud. laffen eines Dannes in einiger Entfernung gegen bie Doglichfeit einer gleichzeitigen Aufhebung aller 3 Dann ber Spite ju fichern. 3mmer murbe boch menigftene einer biefer 3 Leute noch Beit gewinnen, fein Bewehr abgufeuern, und bas mare ig genug, ben Bortrupp bon ber brobenben Gefahr ju benachrichtigen! Ueberhaupt aber murbe bas Boranichiden aller brei Dann ber Gpite, mit ber bem Rubrer überlaffenen Berfugung über bie, je nach ber Dertlichfeit und nach ben Umftanben erforberlich werbenbe, momentane Abgweigung Gingelner, ein viel befferes Unpaffen an jebe vortommenbe Terrain. Geftaltung unb au jebe eintretenbe Eventualität berbeiffihren, fowie ben Gub. rer und bie ihm Beigegebenen viel mehr auf eine unausgefeste Animertfamteit binmeifen, ale bie bieber übliche Form, mit beren gebantenlofer Innehaltnng bie Dannichaften banfig icon ibrer Obliegenbeit ale Spibe volltemmen genfigt ju baben meinen!

And über bie Bilbung ber Seiten Dedung marichirenber Abtheilungen burfte Giniges ju fagen fein.

Es wird in biefer Begiebung oft fcon im Frieden ein überfilfffiger Lurus fomobl mit Detachirten überhaupt, b. b. ber Rabl nad, ale befonbere auch mit ben Rraften biefer Detachirten getrieben. Es giebt nicht allein theoretifche Lebrbucher ber Taftit, fonbern felbit Unleitungen fur bie praftifche Ausgbung bee Felbbienftes, welche Beidnungen enthalten, wie eine marfdirenbe Abtheilung fich burd eine gufammenbangenbe Giderheite Atmofphare fidern foll, Mebnlich wie bie Avant- und Arrieregarbe einen Bor-, refp. Rad. Trupp, mit ihren Spigen und Seitenlaufern ausfenben, follen nun auch feitmarte ber ju bedenben Abtheilungen Geiten = Truppe mariciren und Retten von Seiten-Blantern bilben, welche, mit ben Geitenlanfern ber Avant- und Arrieregarbe, fomie unter fic Berbinbung baltenb, fic parallel mit ber Rolonne fortaubewegen bestimmt finb. Siebt man eine folde Reichnung auf bem Bapiere, fo ericeint bie Rolonne in einem Abstande meb. rerer bunbert Schritt von einem jufammenbangenben eiformigen Rebe von Blanter-Rotten umgeben, swifden bem und ber Rolonne fich in ben Saupt-Richtungen noch Ernppe gur Unterftfibung biefes Retes fortbewegen. Der Theorie nach taun einer in folder Beife geficherten Rolonne nichts Unerwartetes auftofen, und bie gange Sache fcheint fo foftematifch geregelt, baß es nur eines einfachen fortbewegens in ber einmal gebilbeten form au beburfen icheint, um mabrent bes gangen gurud. julegenben Dariches volltommen gebedt, - gemiffermaagen bermetifc gegen jebe brobenbe Befahr abgefchloffen, an fein!

Wie fellt es fich nun aber in ber Brazie? Jal fo lange man fich auf freien Ebenen ober auch in mußig bichten, von teinen antvern Zerrain-hindernissen burchgogenen, Balbungen fortbewagt, bu geht es noch so leiblich: bie foon fpfematifche Borm ber Sicherheits-Atmolphate bteibt ziemlich in Ordnung und zusammenhangenb.

Bie aber in burchschnitenerem Terrain, wo nicht allein Berg und Daia abmechfeln, sondern wo auch fteile Schlichten, undurchderingliche Dickfotte, Gemäffer, Meofite und andere theile ganglich ungangdare, theile uur mit ber größten Schwierigfeit und mit beteutenben Zeitverfteit zu vofffreude Sinderingfeit in win mit beteutenben Zeitverfteit zu vofffreude Sinderingfeit in den Beg ftellen? Bas wird da and ehem so fünftlich gegliederten, sich auf bem Sapier so gleicherten, sich auf bem Sapier so gieterben, sich auf bem Sapier

Bar balb ift es gerriffen! Die einzelnen Rotten bemithen fich gwar aus allen Rraften, bie fich ihnen in ben Weg ftellenben Sinberniffe ju überfteigen, ju burchbrechen, ju umgeben und babei augleich bie Berbindung mit ber zu bedenben Abtheilung ober ben etwa bon biefer abgeichidten Geitentrupps ju erhalten! Aber balb ift bies nicht mehr möglich, und bleiben bann bie Geiten Dedungen gegen bie Saupt . Abtheilung jurud ober tommen bei bem Bemuben, weiter feitwarte burchautommen, von berfelben ab. Bon zwei Rallen tritt nun einer ein: entweber ber Rubrer ber maricirenben Abtheilung erhalt, (fei es aus eigener Babrnehmung ober burch Delbungen) Renntnig von bem Burudbleiben ober Abtommen ter Geitenbedungen und muß nun mablen, ob er entweber balten laffen will, um bie Berbindung wieder berguftellen, (mas aber leicht ben 3med bes gangen Darfches gefahrben fann); - ober ob er neue Geiten . Dedungen in ber üblichen form bilben will. (burch welche er fich aber fdmacht, und melde in ber nachften balben Stunde ebenfalls gurudgeblieben ober abgetommen fein tonnen); - ober ob er auf gut Glad und in ber Soffnung, bag bie Geiten Dedungen fich allmablich wohl wieber heranfinben werben, ben Darich fortfest; (wenn er aber bas überbaupt magen tann, fo maren bou pornberein Aberhaupt feine Seiten . Dedungen nothig gewefen!) - - Außerbem fann aber auch ber zweite Rall eintreten, baf ber Affbrer ber marforenben Abtheilung gar nicht erfahrt ober bemertt, bag bie Seiten-Oschungen jurulägeblichen ober abgefommen find, ein Jall, ber gar leicht möglich ist, do die Seiten-Oschungen bei einem momentanen Jurudälseiben ober Abbommen zu bössten pflegen, daß sie das normale Verhältniß werden herstellen können, und sie das gänzliche Abreissen der Serbindung erst bann gewahr werden, wenn es zu spät sit, um bieselbe wieder bergustellen. Dies ist nun aber das gestübtlichse Verhältniß: bie marfasiernen Wichelung und der fährer berfelben balten ben Marfich durch bie abgeschickten Seiten-Oelachirungen für gebeckt, und warsschiere, sich hierauf verlassen, sort, obne boch in der That gebett zu siese.

Wos geschiech nun aber, wenn (wie bas im Lause eines Zagemarsches boch oft mehr wie einmal vorzusommen Plegt) bie marschiernde Athheitung ein Desster eine Ausgemen Plegt) ber aber einen ungangdaren, morastigen Abschnitt possitzt, ober über einen ungangdaren, morastigen Abschnitt possitzt best einen nicht zuschlässe zu beier Seite bes zu possitzenden Desstere Bester und micht zuschlässe in mößiger Entstenung ein anderer Uedergang, so mässen fich die Seiten-Dedmigen an die Haupt-Abschläung berangischen und muß letzter dann so lange balten, bis jene herangesommen sind, das Deflies possitzt, und jeneits bestelben wieder ihr Berbählisse singenommen siene, das Deflies possitzt, und jeneits bestelben wieder ihr Berbählisse singenommen siene.

Und wenn nun endich ja trop aller biefer so leicht mögtichen Busichenstelle und Demmungen die marichtende Abtheilung entweber bas Biel üpre Marsche, das jugleich vielleicht ein anzugreisender Bunkt ist, erreicht bat, ober wenn sie auch schon vorher unvermuthet in ein Gesecht verwiedelt wird, in welchem Bunlande werben die zur Seiten-Dedung verwendes geweseen Mannschaften einteisen ? Bekenstalls so erschöptst, wo nicht so vereinzelt, daß von einer weiteren Berwendung berselben, namentlich zu Geschiegunden, tanm die Rede wirdlein konnen! Werte man seinft sich auf der friedens Alledungen von nur einiger Ansbechnung einen Bild auf den physsischen. ber üblichen Sufteme bie marichirenbe Abtheilung nur wenige Stunden hindurch in einem burchfcnittenen Terrain: "cotopirt" baben, wie ber Runft . Ansbrud lautet. Bergegenwärtige man fich bie Rolgen biefes Ruftanbes an bem Beifpiel eines marichirenben Bataillone. Ein Schutengug beffelben ift gur Avantgarbe, ein anberer jur Arrieregarbe bestimmt gemefen, ben beiben übrigen Schutengugen bat bie Seitenbedung nach beiben Seiten obgelegen. Roch nicht einmal ben fo möglichen Fall angenommen, baf einer ober ber anbere biefer lettgenannten Buge abgefommen ober gurudgeblieben ift, wie ftellt fich bie Sache, wenn entweber in einen befchloffenen Angriff übergegangen werben foll, ober ber Feind felbft jum Angriff vortommt? Rur über einen Goubengug (ben ber Avantgarbe) fann bann ber Befehlehaber bisponiren; bie übrigen finb entmeber au weit gurfid. ober vereinzelt und phpfifch fo ganglich ericopft, baf für's erfte von einer Bermenbung berfelben gum Befecht nicht bie Rebe wird fein fonnen!

So ericeint es benn geboten, fic, behufe ber auf einem Marice au erlangenben Giderung nach ben Seiten bin, nach einer anberen, ben im Rriege eintretenben Berbattniffen ent-fpredenberen, praftifch-antvenbbareren nut aussishtbareren Anorbung umgieben, ale bie bibber iblide, form barbot!

Man abstrabire vor allen Dingen von ber Forberung gujammenbungenber, fich parallel mit ber marichirenben Abtheilung fortbenephere Mönfer-Ginien, necht ibyen in gleicher Beife fich verhaltenben Unterflügungs Trupps. In freieren Begenben ift biefe Form florfluffig, — in ichwierigeren Terrain-Gefaltungen (mie vorsiehend bargelegt ift) minbestens ungwedmäßig, wo nicht nanasssiftsbar!

An ihre Stelle trete bie Absenbung einzelner Seiten-Batronillen, beren fuccessible Erneuerung, und in ben bagu geeigneten Fällen eine vorübergebenbe Besehung feitmarts gelegener Buntte nub Abschnitte burch biese Seiten-Patronillen. Es kam biet nicht bie Abficht fein, ein vollemmen burchgeführted Spftem für die Seiten-Dedungen, namentlich and in
Begug anf die Märste größerer Truppen-Reionnen, ju entwideln. Denn bei diefen wird jedenfalle ein großer Theil bet
Mußgabe ber Kavallerie anheim fallen, was im Migmeinen
aber die Grüngen ber gegenwärtigen Schrift und insbesonder über ben specialen Gegenstand binnasgerissen würde, von bem de gegenwärtige Aspitel zu hanbeln bestimmt sit; von ber der Ausbildung des einzelnen Infanteristen in den Obliegenheiten als Spige und Seiten-Natowille. Es mäge sich beher biet damit begnaßt werden, die bessellichten in den bei Kartschaft eines der die Beiten undschießlich aus Infanteris bestigenen Zieuppen Abbeilung, etwa die zu des ab der Stätte eines Batillons, darutgegen.

Es ift bier guporberft ber Rall gu betrachten, baf eine folde Abtheilung unter Umftanben vormarte maridirt, unter melden man jeben Mugenblid gemartig fein tann, auf ben Reind gu ftofen. Daf unter folden Umftanben bie Gouben. juge an bie Tete ber Abtheilung ju gieben fein murben, bebarf wohl taum ber Ermabnung. Es werbe nun ein 3ng ale eigentliche Avantgarbe vorgeschidt, welche einen Bortrupp nebft beffen Spite (in ber bereite oben angegebenen Beife), und, je nachvem es bas Terrain erforbert und moglich macht, nach jeber Seite 3 Dann ale Seitenläufer entfentet. Diefe letteren werben bestimmt fein, bie jur Geite liegenben Begenftanbe abaufuchen und eine moglichft weite Musficht nach beiben Geiten bin ju gewinnen, um bierburch ju verbfiten, baf bie Avantaarbe von ber Geite ber unerwartet angegriffen werben tonne, und um jebe feindliche Unnaberung von ber Geite ber and fcon möglichft friib gu entbeden. Diefe Geitenlaufer merben fich in gleicher Bobe mit ber Gpipe gu erhalten fuchen, bas beißt: fo lange es irgend möglich ift. Denn wenn bas Terrain febr burchichnitten ift, wenn baffelbe namentlich nicht

mehr gulaft, bag bie Seitenlanfer fich immer gang parallel mit bem bon ber Gpipe eingeschlagenen Bege fortbewegen tonnen, wenn biefelben vielmehr fic burd Colucten, Didicte u, bgl. burchwinden, ungangbare Streden umgeben, folglich Ummege machen, ober unvermeibliden Aufenthalt erleiben muffen, fo wird es fattifch und phyfifch nicht moglich fein, baf biefe Geitenlaufer (mit vollem felbmagigem Bepad, vielleicht mit leerem Dagen) fortwährend in gleicher Bobe mit ber Spite bleiben! Go wie bies ber Rubrer bes Bortruppe ober ber Avantgarbe bemerft ober burd eine Delbung erfahrt, bat er bann fofort neue Dannichaften ale Geitenläufer binanegufchiden, welche bie mubfelige Aufgabe berfelben mit frifden Rraften übernehmen. Die gurudgebliebenen bieberigen Geitenläufer aber find bann ju bem Trupp ber Mvantgarbe eingugieben, um bier in rubigerem Darfche bann bie ericopften Rrafte allmablich wieber ju geminnen.

Sierburch ift nun allerbinge nur für bie Avantgarte felbft geforgt, und fregt es fich, wie tie Seiten Sicherung für bas Groe ber marfchiraben Albieflung herbeiguftbren ift, ohne bierzu (wie bei ber bieber fiblichen Manier) eine zu große Angabt von Mannfchaften unnöthigerweife zu gerfptittern und zu erfchopfen! Das geeignetste Berfahren bierzu erfceint nun folgenbes!

Es werde von ben Schlieunigen, welche an ber Tete ber Janpt-Abbeilung marschiren, einer bestimmt, zwar nicht eigentlich selbst is Seiten-Dedung zu bilben, sondern sir viele Dedung Sorge zu trogen und bie bierzu ersorberlichen Mannischaften berzugeben. So wie man sich nun einem Terrain nähert, wendeche einer feire Aussicht nach einer Seite ober auch nach beiben Seiten bin gewährt, so entsende mu von biefem Buge eine, rest, zwei Seiten Batroullen von 3 Mann, mit ber 3n-fruttion, fich in gleicher Böbe mit ber Zete ber Daupt-Abbeilung, b. b. asso in wir ber wert margirendern Zuge selbst, zu

erhalten. Die Antferung wird fich nach ber Befchaffenbeit bes Terrains richten. Das Minimum wird im Mügemeinen auf eine einfache, das Maximum auf eine boppelte Genehrschafte. Beite anzunehmen fein. Dach werden fich and von biefer Regel nicht felten Ausnahmen nichtig machen. Wo Dictiotte ein Berbindunghalten bis auf volle Genehrschus Weite nicht nehr möglich machen, wo ein Genöffer, ein Meraft näher hernatritt u. bgl., werenen die Seinen Butroullen selhber fhere antritt u. bgl., werenen die Seiten Butroullen selhber fhandlich midfen, wo dagegen ein, eine weiter feitwarts ersterte bin derbiterner, Obbenqus sich einsat weiter seitwarts erstreten, wird auch das son gewöhnliche Maximum fiberschritten werden bürfen.

Run wird aber in nur einigermaften fdwierigem ober ungangbarem Terrain über furs ober lang ber, fcon weiter oben in Bezug auf gange, jur Seiten-Dedung aufgelofte Blanterlinien bargelegte Fall eintreten, bag es ber Geiten . Batrouille nicht mehr möglich ift, in gleicher Bobe mit ber Tete au bleiben. Rur biefen Wall nun fei im Boraus ein bestimmtes Beiden mit ben Geiten-Batrouillen vergbrebet. Go wie biefes Beiden gegeben wirb, fenbe ber Rubrer bes mit ber Gorge fur bie Seiten-Dedung beauftragten Buges eine neue Seiten-Batrouille beraus, welche ebenfo, wie bie bieberige, ju verfahren bat. Die guerft berausgeschiefte Geiten Batrouille aber fucht fich nun noch fo lange ale moglich in gleicher Bobe mit ber Mitte ber marfcbirenben Abtheilung (a. B. bei einem Bataillon mit ber Rabne) ju erhalten. 3ft auch bies nicht mehr moglich. fo ift fie ermachtigt und angewiefen, fic an bie Quene ber Abtheilung (bee Bataillone) angufdliefen. Go wird eine fic allmählich immer wieber neu bilbenbe Seiten. Dedung entfteben. welche eben beshalb mehr mabre Gicherheit gemabren mirb, ale eine permanent jur Seite berausgefchidte Blanterlinie, welche aulest - infofern bie marfdirenbe Abtheilung nicht bebufe Berfiellung ber Berbinbung ju wieberholtem Balten fich genothigt feben will, - unausbleiblich ab. ober gurudbleiben wirb.

In bem Kalle, boğ bie auf bie gegeben Beife berausgejandten Seiten-Batrouillen auf ben Geind flogen, ift es felbftverstandig Sache bes an ber Zete ber marchiermben Webiglung befindlichen Zuges, welcher biefe Seiten Batrouillen gegeben bat, jur Unterfuhpung berfelben berausguruden. Er wird bierzu beffer im Stanbe und jur hund fein, als bei bebisher üblichen ferm ein Seiten-Tupp, melder sich greindbrend eitwarte ber marchiernen Micheliung, obne Beg und Setz, burch Wald und Geboffc, über Berg und Thal, hat durchwinben muffen, baber meif ganglich erichopft und hanftyg au weit jurdigeblieben sein wirt.

Micrings wirb bei einem fanger banernben Marfich ber Sall nicht ausbleiben, baß berjenige an ber Zete marfchirenbe Schiftenaug, aus welchem bir jucceffire berausgufenbenber Geiten-Bedungen entnommen werben, allmäßtig abserbir wirb. Dann werbe ein neuer Bug baju bestimmt, und wirb bann balb ber erfigebachte Bug fich gefammett an ber Dueue bes Bataillome befinden und berferberlichenlalls beim adiften halt wieber an ibt Exte vorgezogen merben lienen.

Bei Rolonnen, melde aus mehr als einem Bataillon befteben, mutbe, — infofern bie Seiten-Dedung bier nicht ichen birridend burg bei jebenfalls weiter feinbarts dassfchieften felbft fanbigen Seiten-Batronillen gesichert erscheinen sollte, — bie unmittelbare Seiten-Dedung jebem einzesenn Bataillon in berfelben Beife zu übertragen fein, wie bied vorftebenb für ein einzeln marfdiernebes Bataillon angegeben ift.

Roch ift ber herbeisthrung ber Seiten Dedung in einem Terrain ju ermannen, im welchem biefe Dedung nicht permornent, sondern nur vorüberzehend nöbig ift, 3. Am ich penn fich feitwarts bes Beges ber marfchienden Abbeilung eine isoliete bobe zeigt; oder wenn eine einzelne Schucht fich feitwarts

einen Abbang binanf ober in ein Thal binab giebt; ober wenn in einem faft undurchbringlichen Didicht einzelne Geitenwege in bie von ber marfdirenben Abtheilung eingeschlagene Strafe einfallen; ober wenn ein Defilee über einen außerbem ungangbaren Abidnitt jur Geite liegen bleibt n. bgl. m. In allen biefen und abnlichen gallen wird es barauf antommen, ben betreffenden Bunft: Die Bobe, Die Musmundung ber Schlucht, ben Geitenmeg, bas Defilee u. f. m. fo lange befett ju behalten, bis bie marichirende Abtheilung (in groferen Rolonnen: jebes einzelne Bataillon) bei biefem Bunfte vorbei ift. In biefem Bebufe mirb von bem an ber Tete marfchirenben Buge nach einem folden Buntte eine angemeffene Babl von Mannicaften abaufdiden fein, welche fich bafelbft poftirt, bie bie marfchirende Abtheilung vorbei ift (bei größeren Rolonnen; bie bas nachfifolgenbe Bataillon fur bie temporare Befetung bes Bunttes Sorge getragen bat). Gobalb bies eingetreten ift, bat fich bann ber momentan poftirte Seitentrupp wieber an bie Queue ber Abtheilung (bes Bataillone) berangugieben.

In Borftehenbem ift, wie gleich beim Beginn biefer Betrachtung über bie zwedmiftigfte Anordnung ber Geiten-Dedungen gelogt ift, nur ber gewöhnlichste und einsachte fall angenommen worben, boft nämlich eine Abbeilung fich im Bermaric gegen ben feinb zu besindel.

Es bleiben nun noch bie beibem aubern möglichen Galle gerertrent ver Ball junacht, mo eine Atheliung (Rofonne) eine Seiten-Bemegung aufeller, mögerab melder fie bem geinde bie Flante bietet; — bann ber gall eines Rudjuges.

Bemegt man fich parallel mit bem Geinte, so mirt felbstebend bisjenige Seite, nach melder berselbe fich befindet, vorzugsweise in das Ange zu soffen fein. Indesejondere werb die vorübergebende Belebung wichtiger Puntte um Bugange, welche nach biefer Seite hin liegen, bier noch sorglätiger und auf meltere Entferumgen hinaus, als bei einem gewöhnlichen Bormarsch, in Ausstählung ju bringen sein. Dingt ber Heinbore, fo find solche, wenn auch nur vorübergehend, positiet Seiten Deckungen bei weitem gesigneter, dem Feinbe Wiber-saub zu seisten, als eine sich haralle mit der marssierenden Abstheitung solchessegande Ränkerfeinie, weische, mit der Uekerwindung der ihr hierbei in den Weg trettenden Terrain-Schwierigsfein beschäftigt, bierdurch meist die zur Chisdhang erwidet und den den kondergreiffen sein wird!

Bei bem fetten Galle enblich: bem eines Rudzuges, mirb ein fehr au nuter beinberen Umfanten notigig werben, für fortmabrenbe Seiten-Dedung ber zurüdgebenben Mibbeliung zu forgen. Bu folden befonteren Umfanben würben beispiele weife zu gablen fein: ber Warfo burch ein infurgirtes Panb, — bie Aenntnig von ber Anwelenbeit feinblicher Streif-Bartheien auf ber Rudzugsfinie, — bie Bebrohung ber lebteren burch feinbliche Umgebangen ober Flankenbewegungen.

Auch unter folden Umftänden wird bie Seiten Vedung am geeigneiften burch Seiten Batronilen bewirft werben, welche von eigene dazu bestimmten, an ber Tete marschierben, Michteilungen (Jugen) successive oder vorübergehend gegeben werden und sich in der nämlichen Beile, wie die bie weiter oben sirt ein w Bormarchie begriffen köbeliung auseinmabergefest ist, wieder an die Quene der Abtheilung (bes Bataillons) anschließen. Gerade bei einem Rudguge würde biefe Anordnung sich als geeignet bewähren, mabrend bei der Bildung einer die marschierende Athheilung sortwalberen derbierwehen Planterlinie, in einem nur einigermaßen schwierigen Zerrain, die Gesabr nahe läge, daß beseiche odkänne oder gunddssiede, und so vielsticht dem Keinde in die Gesabr oder gestinde ber Keinde und so vielsticht dem Keinde in die Gesabr oder gunddssiede, und so vielsticht dem Keinde in die Gesabr oder gunddssiede, und so vielsticht dem Keinde in die Gesabr oder gunddssiede, und so vielsticht dem Keinde in die Gesabr oder gunddssiede, und so vielsticht dem Keinde in die Gesabr oder gunddssiede, und so vielsticht dem Keinde in die Gesabr oder gunddssiede, und so vielstigt dem Keinde in die Gesabr oder gestabre der gesche der den der geschaft geschaft gesche der gesche der der gesche der gesche der gesche der gesche der geschaft gesche gesche der geschiede gesche der gesche der

Auch in biefem Falle, b. b. bem eines Madmarfdies, wurde bei größeren Rosonnen jebem einzelnen Batellione feine eigene anmittelbare Seiten Dedung anheimfallen. Der Arrieregarbe bes Gangen bagegen würte tie Seiten Dedung nur bann obliegen, wenn aus irgend einer Urface (1, B. um die Truppe rugen; ju laffen, — um größeren Abtheilungen einen Borfprung ju gemähren, — um Reben-Rolonnen auf gleiche Bobe gelangen ju laffen u. bgl.), ein mehr als augenblidicher halt gemacht würbe. Danu milleit eiselfriebent fofert burd den Dauptrupp ber Arrieregarbe alle feitwärts gelegenen Buntte, auf welchen ber Gegner unst während biefes haltes in die Kfanten fallen finnte, beieft werben.

Bielleicht erscheinen auf ben erften Blid bie vorstehenben Betradtungen über bie Anordnung ber Marsch-Dedungen, elbst greicher Abbeilungen, in einem Appile nicht gang an ihrem Blabe, bas von ber Ausbildung bes einzelnen Instanteriften für bie ibn babei treffenben Huntlionen hanbelt. Bei näherer Ermägung burfte bies aber bod mobl nicht ert fall fein! Denn muß man fich nicht erft bie Brincipien Max machen, nach welchen solche Dedungen überhaupt am zwedmaßigsten anzuwenben sind, ebe man bem Einzelnen lehren fann, was ibm speciell babei obliegt?

## Fünftes Rapitel.

## Anleitung jum Patrouilliren.

Schon im 2ten Aspitel ift barauf hingewiesen worben, baß nicht gerade alle Mannichaften einer Kompagnie volltemmen im Patroeidliren ausgebilbet zu werben brauchen, da man zu biesem Dienste immer nur einen Neinen Theil ber auf Berpoften befindlichen Leute zu verwenden braucht und dazu, als erwicksigften Obliegenbeit, welche einem gemeinen Sobaten im Keldbienste zufallen kann, und welche zugleich bie meiste

Anftelligfeit, Bewandtheit und Umficht erforbert, gewiß immer nur bie geeignetften leute ausmablen wirb. Befonbere gu ber Funftion eines Batrouillenführere, ber eigentlichen Geele jeber Batrouille, wird man immer nur einen gang befonbere aufgewedten und grundlich angeleiteten Golbaten bestimmen, und wird biefe Auswahl auch immer treffen tonnen, ba man biergn ja eben nur einer verhaltnifmafig fleinen Rabl von Leuten bedarf. Benn man auf einer Felbmache, von überhaubt etma 20 bie 30 Dann, 4 bie 6 Leute bat, benen man bie Fuhrung einer Batrouille anvertrauen fann, fo wird man in Sinfict biefes Erforberniffes binreichent verforat fein! Denn, infofern man ftreng baran feftbalt, wenn auch nicht alle anm Batrouilliren bestimmten Dannichaften, fo boch jebenfalle bie befignirten Batronillenführer bom Boftenfteben ju entbinben, (felbft wenn man beshalb vielleicht einen Boften weniger ausfegen und bie Boftenlinie an irgend einer Stelle weitläuftiger ftellen munte), fo mirb bie oben angegebene Rabl bon Batrouillenführern gewiß ausreichen, ohne bag man ju befürchten brauchte, biefelben ju febr ju ermuben.

Nach bem oben angegebenen ohngeführen Berchliniste wirt es genägen, wenn man ben Sten Theil ber gesammten Mannschaft, in jeber Kompgnie also ohngeführ 30 Mann, als Patronillensührer ausgebiltet hat. Diese werben sich siehen nicht sämmtlich unter ben do Mann sinden, welche im Ben Jahre Dienen, und man wird also sich ohn unter ben im Uten Jahre Dienen, und man wird also sich und und eine Mahre Dienen und wird also sich und gewähren auswählen milferen welche an ber spreichlen Ausbeitung gut Patronillensührern Theil zu nehmen haben; ja selbst solche Seute bes seinen und nechte nicht gene glier für ben Diens, nammtlich für beisen Zwigber, welche sich gang besondere Breit und regen Eller für ben Diens, nammtlich für beisen Zwigbes ber Dienstea, hervorthun, wird man mit zu jener Ausbitung hinzujiehen. Dhen bestimmte Zahlen als Normen auffelden zu wollen, möcht des Berchlinish ber von einer

Rompagnie ju Patronillensuberen berangubilbenben 30 Leute fich im Betreff ber verschiebenen Diemsaltere-Raffen im Durchschnitt folgenbermaßen herausstellen: 15 im britten Sahre Dienenbe, 10 im zweiten Jahre Dienenbe, 5 im ersten Jahre Dienenbe.

Aus biefem Berbaltniffe, wie aus ber Ratur ber Gade. und namentlich auch ane ber jur Berfügung flebenben Reit. folgt benn alfo auch, baf bie Musbilbung jum Batrouilliren fur bie Debrgabl ber Erfas . Dannichaften im erften Jahre noch gar nicht, und felbft fur bie Einzelnen barunter, welche ein befonberes Gefdid barthun und baburch bie Ausficht geben, fich funftig au befonbere brauchbaren Batronillenführern beranbilben au laffen, wenigftene im ganfe bee erften Balbiabre noch nicht ftattanfinden braucht. Ueberhaupt ift gur Anleitung in biefem Dienftzweige nur bie beffere Jahreszeit zu mablen. ba ju jeber Uebung barin, wenn fie einigermaagen grundlich und mabrhaft inftruftio merben foll, Die Bermenbung mehrerer Stunden erforberlich ift, und gwar meift in ber Racht, man alfo bain, mag man noch fo abgeneigt aller Berweichlichung fein, bod feine Binternachte mablen wirb, Berichiebe man biefe Uebungen anbererfeits aber nicht auf bie eigentlichen Sommer-Monate. Die Beit in biefen Monaten ift burch bie Schief - Uebungen und Die unvermeiblich auch in biefe Reit fallenben, von Geiten ber Bataillone und Regimenter anguordnenben, Relbbienft . Uebungen bermagken in Anfpruch aenommen, baf fowerlich noch Beit in berienigen Rabl von Detail-Uebungen fein wirb, welche ju einer recht grundlichen Ausbildung im Batronilliren erforberlich ift. Bill man biefe Grundlichfeit erreichen, fo wird baber icon im Grubjahr mit biefen Unterweifungen begonnen, und im Berbft, nach Beenbigung ber großen Uebungen und nach Entlaffung ber Refervegrannicaften, bamit fortgefahren merben muffen.

Daß auch bei biefer Art von Uchungen, wie bei ber Anleitung im Berhalten auf Bosten und als Marichedung, bas
Benchmen ber Patrouillirenden gegen einen wirflich vorhanbenen Geguer anschaulich zu machen ift, bedarf noch bem,
worauf bereits in ber vorigen Anziteln wieberholt lipsewiesen
worben ift, wohl kann ber Ernöhnung! Dagegen möchte noch
einmal speciell in ber vorliegenben Beziehung ber etwaigen
irrthamlichen Ansiste untgegengetreten werben, als sonne ce in
biefem besonderen Zweige bes Keldbeinste gang angekracht
fein, der prastischen Ansisten gine theoretische Belehrung über
bie Regelin, nach benne deim Patrouiliren zu verscheren sie,
voranzusschießen. Insisten unter biefer Belehrung eine Etwaen
Instruttion verstanden wirb, kann eine solche auch sie beier Zweig bes Keldbiensten nur als überstülfig, ja selbst als hemment beziehnt werben.

Gerabe meil beim Batrouilliren fo febr verfchiebenartige Berbaltniffe, fomobl in Beang auf bas abaufudenbe Terrain, ale auch in Beaug auf Stellung und Berhalten bes Bequere. vortommen fonnen, und bas Benehmen ber Batrouillen fich fo febr nach biefen Berhaltniffen mobificiren und fich ihnen affomobiren muß, murbe eine fpecielle Darlegung bee Berbaltene ber Batrouillen unter allen biefen Berbaltniffen eine febr groke Rabl von Regeln und von Anenahmen biefer Regeln bebingen. Burbe nun erlangt, baf bie, gröftentheils bod menig vorgebilbeten, Golbaten alle biefe Boridriften, aunachft blos nach theoretifder Unterweisung, fich aneignen follten, fo murbe bies vorzugemeife mit bem Bebachtniffe geicheben, wurde eben beshalb aber nur Gebachtnigmert bleiben. und wurde eine folde leberfullung bes Bebachtniffes mit Regeln bei ber Debrgabl ber Unterrichteten eber Bermeche-Inna ber vielfachen Regeln, ale mabre, b. b. bei ber praftiiden Unwendung porbaltenbe. Belebrung ju Bege bringen. Etwas anberes ift es, nach ftattgehabten praftifchen Uebungen,

so lange bie Bethättnisse berieben noch frisch im Gebächnisse sind, mindliche Erlanterungen und Belehrungen eintreten zu lassen, in Bezug auf die die jenen Uebungen stattgehabten Ber-hältnisse, namentlich auf die dabei vorgetommenen Berschen nun Berftöße, welche aber nicht als Bersibög gegen theoertische Regeln, sondern als solche gegen den einsaden, die Berbilisse vollche auflich auffalsenden Menschen Berschand barzulegen sind. Solche Belehrungen — allensalls auch in der Stube, — welche den pratisischen und die auch eine Ernst folgen, sich auf sie beziehen und die ab dem Terrain ersolgte Unterweisung vervollsfändigen, sind etwas ganz anderes, als eine rein ebevertische, jeder Beraufsaulichung vorangehede, Instruction nud wird von ihnen weiterbin die Kebe fein.

Bas bie Babl ber ju einer Detail-lebung im Batrouilliren auf einmal gu verwenbenben Mannichaft betrifft, fo mirb biefe noch geringer, ale bei ben Uebungen im Berhalten auf Boften und ale Darichbedung fein tonnen, ba bie eigentlich an Unterweifenben, ja nur Einzelne, ein Batrouillenführer und bochftene zwei beigegebene Batronilleure, finb. Rann nun auch (analog mit bem im 3ten Rapitel fur bie Unterweifung im Berhalten anf Boften empfohlenen Berfahren) etwa eine eben fo aroke Rabl von leuten mitgenommen merben, melde bebufe vorläufiger Beranfcaulichung und bebufe ber bierburch ergielten Borbereitung jur eigenen Ansbilbung nur ale Buichauer ber Uebung beimohnen, und bebarf es einiger Mannfcaften, um eine gu retognoscirenbe feindliche Boftenlinie, nebft etwaigen Ablofungen berfelben und entgegentommenben Bas trouillen barguftellen, fo wird boch taum bie gange einem Offigier untergebene Infpettion (alfo im Durchichnitt ein Drittel ber Rompagnie) auf einmal ju einer berartigen Uebnng nutbringenb vermenbet werben tonnen.

Gine Art von Uebungen im Batrouilliren, wie fie mobl aumeilen portommt, muß bier noch von vorn berein ale eine nicht gang zwedmäßige, wenigftene nicht für bie erfte Unterweifung bestimmter Leute in biefem Dienstzweige, bezeichnet merben. 3ch fpreche von ber Art: zwei Borpoftenlinien in einiger Entfernung einander gegenüber gu ftellen, von jeter berfelben Batrouillen nach bem Reinbe auszuschiden, Diefe gwar möglichft forgfaltig über ihren 3med und ihr Berhalten ju inftruiren, bann aber fie fich felbft ju überlaffen, und abguwarten, wie fie ben ibnen gegebenen Auftrag ausführen und mas fie fur Radrichten gurudbringen werben! Bei einer folden Anordnung feblt aber bie eigentliche Unleitung bee Golbaten, ein Element, meldes, - wenn ja eine theoretifche Inftruftion vorbergeben follte, - menigftene ale Zwifdenftufe zwifden biefer und ber felbftftanbigen Ausffihrung unerläßlich mare, welches aber eben nur bie Grundlage und ben einzig richtigen Weg jur praftifden Belebrung und Muebilbung bee Golbaten bilbet. 3a! batte man fo viel Offiziere ober auch nur fo viel gang ausgezeichnet jum Lebr . Amte befähigte Unteroffigiere bisponibel, baß jeber ber aus beiben gegeneinanter geftellten Borpoftenlinien anegeschidten Batrouillen ein folder unterweifenber Borgefetter beigegeben werben tonnte, fo liefe fic eber eine folche Anordnung rechtfertigen, wenn fcon immer nicht bei ben fur bie erfte Musbifbung bestimmten Uebungen. ba es fich ja leicht ereignen tonnte, bag bie Batrouillen beiber Bartheien in bem Terrain gwifchen ben beiberfeitigen Borpoftenlinien (bie boch immer nur in maftiger Entfernung von einander aufgestellt merben tonnten) fich gegenfeitig verbinberten, bie an bie Borpoftenlinie bes Begnere berangufommen, fo bağ es alfo gu ber Erforfdung jener Linie, einer ber Saupt. Aufgaben folder Batrouillen, und folglich auch ju ber Unleitung und Belehrung ber Patrouilleure in biefem Theile ihrer Funttion gar nicht fame!

Go ift es benn jebenfalls zwedmaßiger, weil inftruttiver. bei ben erften lebungen im Batrouilliren, ober vielmehr bei benjenigen Uebungen, Die vorzugemeife jur Ausbildung ber für Diefe Obliegenheit befonbere befignirten Leute bestimmt find, nur biejenige Borpoftenlinie, gegen welche patrouillirt werben foll, aufanftellen, bon Geiten ber Batronilleure bagegen angunehmen, baf fie bon einer meiter rudmarte fich befinbenben Dieffeitigen Borpoftenlinie abgefenbet feien. Da in ber Birt. lichfeit biefe Borpoftenlinie in ber Regel fo weit gurudliegen wird, bag fie ohne allen unmittelbaren Ginflug auf Die fpecielle Musführung ber ben borgefchidten Batrouillen gegebenen Auftrage bleibt, und baf biefe Batronillen in Bezug auf ibre eigene Giderbeit nur auf ibre eigene Umficht fich verlaffen muffen, fo wird bei ben bier in Rebe ftebenben Uebungen bie bloke Suppofition ber Borpoftenlinien, von melder aus bie Batrouille ausgeschicht fein foll, weber ein unnatürliches Glement in bie Uebung bringen, noch an bie Bhantafie ber queaubilbenben Mannichaften eine ju große Unforberung fellen! 3m Gegentheil fonnte burch ein Aufftellen ameier feindlicher Borpoftenlinien gegeneinander in nur maftiger Entfernung (wie es burch Rudfichten auf bie ju ber liebung ju vermenbenbe Reit leicht veranlaßt werben fonnte) ben jum Batrouilliren angelernenben Leuten mobl gar ein faliches Bifb por Mugen geftellt und fie baburd nicht gu ber Gelbftftanbigfeit berangebilbet werben, auf bie eine Batrouille in ber Birflichfeit fich faft ohne Musnahme verwiefen fiebt.

Bas bas für eine berartige liebung ansynmößlende Terrain betrifft, so leuchtet ein, daß die Borpostenlinie, gegen welche das Patronillien gelehrt werben soll, nicht an einem Abschnitte ansgestellt werben bart, welcher entweber gang ungugänglich ist, ober vor bem fich eine weite freie Gbene erstreckt, auf welcher für eine Patronille, wonigs eine für ein Satronille mub bei Tage, eine An-

naherung gang nnthunlich und widerstunig ware. Allenfalls sie eine Uebung bei Racht würde, in Ermangelung jedes anderen geeigneten Zerrains, ein solche Ruswahl sich rechtjertigen lassen, — sier Uebungen am Tage jedoch, mit welchen bie bier zu besprechende Anleitung deb jedenfalls zu beginnen hat, warbe eine solche Bacht der Ansstellung der zu refognoscirenden Bacht der Anleitung auf gestellt geben den bet bei bet eine folche Bacht der Ansstellung der zu refognoscirenden Borostenlinie aus untwedmäßig sein!

Mm beften eignet fich ju einer berartigen lebung ein Terrain, morin Erhebungen und Bertiefungen mit ebenem Boben, fowie gleichzeitig Balb und Bufdwert mit freien Stellen abmechfeln, bas mo möglich auch von einem ober einigen Begen burchichnitten ift, und amar bies Alles nicht allein innerbalb ber auszuftellenben Boftenlinie felbft, fonbern auch vormarte berfelben, alfo in ber Strede, welche bie gur Erforfoung jener Boftenlinie vorgebenben Batrouillen ju paffiren haben. Bier ftelle nun ber bie lebung leitenbe Offigier entweber felbft, ober burch einen genau, vielleicht fcon Tage vorber an Ort und Stelle, inftruirten Unteroffigier zwei, brei, bochftene vier Boften aus, auf Buntten, Die in einem folden abwechselnben Terrain fich bagu am beften eignen. Gollte fic ein foldes Terrain in erreichbarer Rabe von bem Garnifon-Orte entweber gar nicht porfinben, ober nur fo vereinzelt, bafe man faft immer im nämlichen Terrain bleiben mufte, fo fann, in Ermangelung bee Befferen ober jur Abmechelung, Die Uebung auch mobl in einen jufammenbangenben großeren Balb verlegt, und bie Boftenlinien bann mo moglich wenigftens am anferen Ranbe bichter bewachfener Streden aufgeftellt werben, fo bag lichtere Stellen bor ihrer Front liegen.

Auf leinen gall barf ber Stanbpunft ber Boften ben bagegen Patronillirenben im vorans befannt ober gar fon von ifinen bemerft worben fein. Gie muffen bei jebem Gehritt, ben fie vorwärts thun, gewärtig fein, anf einen feinbliden Boften floffen zu fannen, und menn man bei ben allerterften Uebungen, ber gründlichen Belehrung zu Liebe, die zu Unterweifenben auch erft nach Zurüftlegung einer weiteren Strede in ben Bereich ber seinklichen Bossentinie wird gelangen lassen, so wird bach auch weiterhin der Jall herbeigusstehen sein, das sie siehen bald nach Antritt ihres Weges seinblicher Mannschaften, seien es nun Bosten, ober Batrouillen, ober marschirende Absheilungen, anstätzt, werten.

In ben allererften Uebungen aber gebe man mit ben im Batroulitren zu Unterweifenben von einem Buntle aus, ber minbeftens eine Biertelftunde, wo nicht eine halbe Stunde von ben ausgefehrten Boften entfernt liegt, von bem aus aber jebenfalls biefe noch nicht entberft werben fonnen.

Un biefem Bunfte gebe ber unterweifenbe Offigier ben gu Unterweifenben (alfo einem fünftigen Batronillenführer, einem ober zwei bemfelben beigegebenen Leuten, und etwa zwei ober brei Rufchauenben) ben Muftrag, welcher gang furg babin lauten fann; bie Batrouille foll in ber und ber Richtung (welche entweber nach einer ben Angulernenben bereits mobibefannten Orticaft, ober auch, acht felbmafig, burd hinweifung mit ber Sand bezeichnet wirb) vorgeben, um ju erforfchen, ob in biefer Richtung, etwa in ber Entfernung von einer halben bie einer gangen Stunde, fich etwas vom Reinbe befinde und um, wenn bies ter Rall fei, fo viel ale moglich über beffen Starte. Stellung ober etwaige Bewegungen ju erfahren; felbftverftanb. lich habe bie Batrouille fich babei in Acht an nehmen, baf fie nicht bem Feinte in bie Banbe falle, und habe ihren Auftrag baber auch fo auszuführen, baft fie felbit mo moglich gar nicht bom Reinbe entbedt merbe.

Sebe weiter gehende Infrantion ift vom Uebel, fei est nun, daß an biefen Auftrag ibeoretische Regeln über bas Berbalten für verfchiedene möglicherweife eintretende Kalle gefnüpft werben sollten, fei es, daß im Bezug auf bas vorliegente Errain foon im vorans bestimmte Borschriften darüber gegeben

witten, wie jebe einzelne Gestaltung besielben zu benugen sei. Beibes, — jebe allgemeine Regel swohl, als auch bas specialte Berhalten im Borgeden, — muß sich im Gegentheil im Berdalten im Borgeden, — muß sich im Gegentheil im Berdalter unterweisenben liebung au Ort und Selelle, theise aus ber beideyrnden Anleitung des Dissieres, heise aus der deben der himselfung der Cachlage von Geiten bes natürlichen Bersandes Aussignigen von Geiten bes natürlichen Bersandes der Ausgaben sein des seines des Russells ergeben bes natürlichen Bersandes der Ausgaben seine seine seine seine des Russellsberanden selbst ergeben bes

Ehe jeboch nunmehr weiter die Methode ber Anleitung im Berhalten ber Patrouillen barzulegen ist, bufrite zwörberft noch ju erörtern fein, in welchem Berhaltnisse zu einanber die 2 ober 3 Mann, aus benne eine lleine, zur Erlundung best Bründes vergeschielte, sogenannte Schleich-Batrouille zu bestehen pfiegt, im Allgemeinen zu bleiben, ober wenn man es so nennen barf: in welcher taltischen Form sich diese Mannfallen vorzubewegen haben.

In der Preuglischen Armee gilt ziemlich allgemein die Rorm, daß junadicht 2 Mann fich immer ziemlich nach felfammen halten follen, und insofern die Batrouille aus 3 Mann besteht, der dritte den beiden vorangebenden Leuten in einiger Entfernung au folgen bat.

Obgleich biefe Form analog ber bergebrachten Formation ber Spige einer Avantgarbe ober größeren Batrouille ift, fo

tann bei naberer Beleuchtung für eine fleine felbfiftanbige ober Schleich Batrouille biefe Gintheilung boch nicht als bie zwedmäßigfte erfannt werben ...

Da eine folde Batrouille ibren Zwed nämlich nur bann erfüllen tann, menn fie moglichft lange, ober beffer noch: gang unentbedt vom Reinbe bleibt, fo leuchtet ein, baf ber bem Reinbe augefehrte Theil ber Batrouille bem feinblichen Muge in menia Dhiefte ale moglich barbieten muß. Daraus folgt, baft poran nur ein Dann fein barf. Denn febr baufig mirb ein einzelner Dann in Graben, Schluchten, Balbgrunben und Didichten, ober binter Beden. Dammen und anbern Erhöhungen bes Terrains, fich noch gang unentbedt vorschleichen tonnen, mabrent fur amei Mann nebeneinander bies icon bei meitem fdwieriger, mo nicht gang unmöglich mare! Diefer vorn befindliche Mann wird nun and Derienige fein, welcher am beften überfeben und beurtheilen tann, wie bas Terrain jum Boridleichen au benuten ift: ferner mirb, infofern überbanpt etmas bom Reinbe entbedt merben tann, biefer born befindliche Dann aller Babriceinlichteit nach auch Derienige fein, ber am meiften vom Reinde mabrnimmt; es gebort alfo bagu ber gewandtefte und umfichtigfte Dann ber Batrouille, burd ben augleich ber gangen Batrouille bie einzufchlagenbe Richtung und bas inne ju haltenbe Berfahren anjugeben ift. Dit einem Bort alfo :



<sup>9)</sup> Dem Berieffer finante vongéndiem werken, abs er mit verificérem Kaplengie in Bibliophiem uit ben in feinen fedirent Genfrie (vera Acidicar un Diputition bed Industrialert', unb ben "Zienft bet Brusilsfen Salastartie Gefall verwegdt Gegentlich nichte Brusilsfen Brusilsfen Salastartie Salastartie

ber Fuhrer ber Batronille wird voran geben muffen und zwar allein.

In febr vielen Rallen wird es nun genugen, und, fobalb bie Starte ber Feldmachen, von welchen bie Batrouillen boraefdidt werben, nur eine mäßige ift, auch meift von felbft geboten fein, bag bem Batronillen . Führer nur noch ein Dann beigegeben wirb. Diefer wird bann bem vorangebenben gubrer am Tage in einer Entfernung folgen, in welcher er jenen felbft in bichtbemachfenem Terrain noch im Auge behalten fann; bei Racht bagegen wird fich biefe Entfernung bebeutenb berminbern muffen, ba ber zweite Dann boch jebenfalls im Stanbe fein muß, ben voranschleichenben Subrer noch boren, namentlich auch verabrebete Reichen: Bfeifen, Suften u. bal. noch vernehmen ju tonnen. Geine Bestimmung ift: mabrent ber Gubrer feine Aufmertfamteit vorzugeweife nach vorn gu, bochftene noch gerade feitmarte richtet, bemfelben ben Ruden gu beden, b. b. ju verbuten, baf ibm mabrent jener Beidaftigung nicht etwa unvermerft etwas Reindliches von rudmarte ber über ben Sals tomme! Rachftbem foll ber zweite Dann, wenn ja bem Ffibrer etwas juftiefe, bagu bienen, Die Rachricht biervon und von ber Urfache ju biefem Unfalle gurudjubringen.

Die Singutheilung eines Iten Mannes zu einer SchleisBatrouille fann in ben meisten Fällen als eine Art von Lugus
betrachtet werben, ber sich, wie bereich gelagt, bei einer nur mäßigten Sikrle ber Feldwachen auch von sehn sieht berbietel. Ramentlich wird in einem Ererain, no bie vorgehende Patrouille
nur Secken, Gräben und ähnlich ichmale Dedungsmittel vorsindet, ber Ite Wann saft geradezn überstüßig sein, da hier
eine Kusbreitung zur Seite nicht zusässig is, dem Nenn Mann
als saft eine andere Rolle zusällen kann, als dem Nenn kenne in eben ber Art zu solgen, wie es von Seiten bes letztern in Bezug auf ben vorbessen Wann (bem Patrouilla-Afdrec)
geschiebt. Aus beim berfälchte von Solich Vatrouillen in Waldungen von weiterer Ausbehnung, ober unter gang besonders fritifden Umfanden, — 3. B. wenn ein unternehmenber feind in großer Rabe gegenster flebt, — wird fich die Butbeitung eines Ien Wannes rechtsterigen. Defien Sache wir de bann sein, den Patrouillen-Fabrer besonder nach dereinigen Seite bin ju beden, von wecker der im jummist Gefahr broht. Wenn z. B. der Patrouillen-Fahrer innerhalt eines Walbaumes fich jo verschieden haben weiter aber biefes Walbfaumes fich erftredende offenere Terrain überbliden kann, und wenn der zweite Wann dem Bifter in angemessene Eursterung in dersche Bed ist best bei bei der Butbel gun berieden Bed eines Malten wird der Butbel gun, an halten daten, mehr nach der Inneren des Walbes gu, an halten daten, um sen Beden nach biefer Seite bin zu sicher.

Rach biefer Erbetrung ber Frage: in weldem Berhalleniffe zu einanber bie einzelnen Leute einer Batrouille fich ber Regel nach vorzubewegen baben, tann nunmuchr wieber zu ber Darlegung ber zwedmäßigsten Unterweifungs Wethobe für bie im Batrouillendienst ausgubilbenden Mannicaften zweildgefehrt werben.

Rach ber, bereits weiter oben erwähnten, gang allgemein ju haltenden Erspielung bes Aufrages gehe nun ber die Unterweitung leitende Offigier mit bem Partouillen Führer vorau und laffe bei bem Zten, event, bem Iten Mann einen Unteroffigier, um auch blefe im jedem Augenblide zu bem richtigen Berfahren anzufeiten. Die zu ihrer vorläufigen Unterweifung als Jufdauer mitgenommenne Leute haben sich in folder Röcke von bem Offigier zu halten, baß sie dessen bei ber nehmen und jede Benegung bes zunächst Unterweifenen wahrnehmen nub jede Benegung bes zunächst Unterweifenen wahrnehmen fönnen.

Der Offigier zeige nun bem ju Unterweisenben an jedem Bunfte bes ju burchsuchenben Terrains, wie er fich auf bemjelben zu verhalten hat, um ben hauptzwed ber Patrouille

"möglichft genaue Erforfchung bee Feinbee," mit ber gur Erfullung biefes Amedes erforberlichen eigenen Giderbeit ju pereinigen. 3mmer aber merte es bem Batrouilleur gegenwartig erhalten, baf jener 3med bie Bauptfache fei und nicht etwa ber Deben . Rudficht, - ber eigenen Gicherheit, - untergeordnet werden burfe, eine Auffaffung, ju melder ber Golbat, wenn ibm gegenuber gar ju febr ber Saupt-Accent auf bie eigene Sicherheit gelegt wird, nur allgu geneigt gu fein pflegt. Dan zeige ihm alfo, bag ba, wo bebedtes und offnes Terrain mit einander abwechselt, er nicht mitten im Balbe, fonbern fo nabe am Ranbe beffelben vorzugeben babe, bag er noch auf bas Freie binauszufeben und baffelbe ju überbliden vermoge: - baf in größeren aufammenbangenben Balbungen er gmar bie bichteren Stellen jum Borbewegen ju mablen babe, jeboch auch bier fo, baf er ben Ueberblid auf bie lichteren Stellen im Balbe behalte; - bag er Schluchten und Graben nicht weiter jur Dedung benuten burfe, ale bag er immer noch aus benfelben berausfeben tonne: - baft er binter Erbebungen bee Bobene fo weit berauf fich fortbewege, um noch binüberfeben ju tonnen: - baf er Bege, melde burch Balbungen ober anderweitig burchichnittenes Terrain führen, mo möglich zwar nicht felbft betreten barf, fie bagegen von feitmarte ber im Muge behalten und befonbere an Biegungen versuchen muß, eine weitere Strede berfelben entlang gu feben. Diefe und andere aus ber porliegenben Terrain-Geftaltung fic ergebenben Berfahrungsmeifen bocire ber febrenbe Offizier bem ju Unterweifenben nicht theoretifc vor, fonbern zeige ihm an jeber Stelle praftifch, wie er es ju machen babe. 2Bo fich in ber vorgeschriebenen Richtung freie Streden porfinben, zeige ber Unterweifenbe, auf melder Geite ber Batrouilleur biefelben am beften umgeben tann, ober, wenn bies entweber gar nicht, ober nur mit einem unverhaltnigmäßigen Zeitverlufte gu bewertstelligen mare, mo bie fcmalfic ober menigstens bier und

ba Dedungen gemahrende Stelle fich barbietet, um fle gur möglichst fcnellen und möglichft gebedten Ueberfcreitung ber freien Strede gu benuben.

Auf jebem erreichten Buntte, ber irgend eine weitere And. ficht verftattet: an einem Balbranbe, binter einer Sobe, ane einer Schlucht, felbft im Innern einer großeren Balbung an einer Blofe ober Lichtung, fowie an ber Biegung eines Beges, - jeige ber Lehrer bem Patrouilleur, wie er bafelbft einen angenblidlichen Salt machen und nach allen Geiten auf bas Sorgfamfte umberfpaben muffe, um ju feben, ob fich irgent etwas vom Feinbe entbeden laffe. Dade man ben Batrouilleur auch barauf aufmertjam, bag bies Umberfpaben fich nicht blok auf die nabere Umgebung bee erreichten Bunftes beidranten burfe, fonbern bak ba, mo fich eine weitere Ausficht, felbit ftunbenmeit, öffnet, g. B. von einer Bobe, von einer in bie Blane porfpringenben Balbede, von bem Rante einer Rieberung u. bgl., auch forgfaltig auf großere Entfernung ausgeicaut merben muß, - ja, bag in ber Birflichfeit fich gerabe bon folden Bunften aus burd bie Batrouille gumeilen Bidtigeres aus weiterer Gerne in Erfahrung bringen lagt, ale aus ber Rabe.

Benn bie Batrouille, auf biefe Beife angeleitet, bis in bie Robe ber gegnerischerfeits aufgestellten Boften gelangt ist mit eines berieben aufgestig wirt, werbe dem Batrouillen-Bührer gezeigt, wie er nunmehr besonder auf das Aeußerste bemühr sein mus, sich ben Augun ted Gegnees verdergen zu balten, baß unn bas eigentliche "Gelichen" ber Schiech; Partrouille beginnt! Run muß jeber Strauch, jedes Ereloch benuht werben, um ben bert auß ten Beind zu beobachten; nun muß, um naber au wie feinbliche Bostenliche feranustommen ober um auß einem gunftigen Beobachtungsflandpuntte zu einem andern au geclangen, ber Patrouilleur sich and niedergebütt, selbs ftriechen fertbewageu, — ein Berfahren, bas

beim Borgeben ber Batrouille bie babin, b. b. fo lange ber Begner noch gar nicht entbedt ift, felbftrebent taum burchführ. bar, jebenfalls megen bes bamit berbunbenen Reitverluftes unamedmagig gemefen mare. Balt fic, - wie es, ber ungeftorten Belehrung megen, bei ben erften Unterweifungen ber einzelnen Batrouillen-Suhrer angeordnet fein muß, - ber gu refognoecirente Begner rubig, fo muft bem Batrouillirenten bemerflich gemacht werben, wie er fich nicht bamit begnilgen barf, einen Boften bee Feintes entbedt ju baben, fonbern baf er ee fich nunmehr angelegen laffen fein muß, ju erfunben, ob feitwarte bee entbedten Boftene fich nicht noch anbere befinden, wie bies ber Bahricheinlichfeit nach ju erwarten fei. Es muß nun bem Batrouilleur gezeigt werben, wie er fich, um fich biervon ju fibergengen, ferner ju verhalten habe. In vielen Rallen wird biefe Geiten-Bewegung nicht ein reines Geitwarts. Bewegen (gewiffermaken nur ein Rechte . ober Linteum. Daden) fein burfen, fonbern wird oft, wenn bie Lofalitat es vielleicht nur geftattet bat, fich auf einer einzelnen Stelle verbedt bie ju einem geeigneten Beobachtungeftanbpuntte vorguidleiden, ber Anfang gur meiteren Erforidung ber feinblichen Boftenlinie in einem Burudaeben ober vielmehr einem Burndfriechen aus bem inne gehabten Standpunfte befteben muffen, um bann in einem ben Bliden bee Begnere moglichft entgogenen Bogen einen, feitwarte bes querft inne gehabten Bunftes gelegenen, glinftigen neuen Gpaber. Berfted ju gewinnen, von bem aus wiederum ein feinblicher Boften entbedt und beobachtet merben fann.

Bahpend ber unterweifende Offigier dem Pateouliknführer bierbei die umfichtigfte Benupung auch des geringsten Bortbeitet, den das Zerrain barbietet, lehet, wird der dem Benteils, den Mann der Batrouille beigegebene Unteroffigier diese mit weile, wie einerfeits fie zwar den Batrouillenssüberr fiets im Auge behalten, babei aber boch so weit gurtchkleichen

milfin, um jebenfalls außerhald bes Geficisteries ber feinbeichem Boften zu bleiben, — wie andererfeits aber gerabe jett, wo in ber Ribe bes Gegares bie Gefahr für bie bemfelben ifolitig gegunder bestwickige Patrouille gemachen ift, es ganz befonders noth thut, nach alem Seiten umberzufpähen, um rechtzeitig zu entbeden, fobald fich Feinblicks dem feitwarts ober riddwalet ber ucht und ihr ben Riddwag zu verlegen broht. Einen solchen Hall wird man aber bei der erften berartigen Uedung nicht wirtlich eintreten laffen, um fich hier vorzugs-weife recht gefundlich und ungester ber Unterweifung bes Patrouillenschrets im Peransseitage an bei feinbliche Bostenlinie und im Erfahen.

Ift bie in Begug auf die ausgestellten seinbliden Bosten geschehen, so wird dem Bartenillensstüllen Burer bemerklich gemacht werden, daß, nachem er dieserbeit zu bezeichnen vermöge, Utandbunft mit ziemlicher Sicherheit zu bezeichnen vermöge, und da der Feind fich ruhig verhalte, er seinen Auftrag für erfällt erachten und somit dem Radweg antreten bürte, — jal daß es segar unzwechnstig fein würde, ohne besonderen Grund fänger zu verweilen, indem in der Birtlichseite eb dem Borgesetzen, der die Jahrenville abgeschicht jade, von Wichtigkeit sein mässe, die Nachricht: "daß ihm aberhaute eine feindliche Bosten inter gegenthere tiebe," bald möglicht zu erhalten und ihm (b. 6. jeinem Bergeschten) die nähere Kenntnis von der Setzlung der entbeckten feindlichen Bostenlinie nicht zu lange vorenthalten blieben bürte.

Filt ben nun alfa anzutretenben Rudmeg felbft wird bie Anteitung für bie Patrouille febr einsich aussallen. Insferen es bas Terrain erlaubt, wird wwar ein anberer Weg als beim Borgeben einzuschlagen sein, boch barf hierburch nicht etwa ein allzu großer Zeitverfuß unb semit eine unverhältnismäßigig Bersigerung ber an ben Borgesehten, ber bie Patroniin abgefanbt bat, abzuschaten Melbung herbeigesthet werben. Aur fo lange bie juridgebende Schleich Batrouille fich in ber Rübe ber entbedten seindlichen Bostenlitz besindert, wird fie fich noch mit möglichster berschicht zu bemegen haben, weit hier die Essabe nabe liegt, dass Seilens bes Geganers der Batrouille etwose in den Rüden gesandt worden ist, um ihr den Rüdweg zu vertegen. Mügerhald bes Bereiches der seinblichen Bostenlitz wird der Rüdweg dann aber ohne verzigerndes Schleichen und Umberspäsen serzussehen des diebeit wiederum hauptsfächlich Sache des Iren, resp. 3ten Mannes der Patrouille sein, den Batrouillensstiere gegen unverenutgeten Ansall von rüdwärts ober von seitwickt ber zu sicherts der von einerete ber von seitwickt ber zu sicherts ber zu michter

Bas bie bei ber Rudfehr abzuftattenbe Melbung betrifft, fo finbet fich bas Erforberliche im 7ten Rapitel, welches fpeciell biefer Materie gewibmet ift.

Wenn, wie bereits weiter oben gelogt ift, bei ben ersten Anneisungen im Bartouilliten ber zu entbedenben und zu beobadtemben gegnerischen Bostenlinie aue eine gang possies Wolfe zugewiesen ist, um die Anleitung in Benupung bes Arreains zum heronsschieden ungester und als möglich gerüchtig eintreten lassen zu können, so werben die ferneren Uebungen, Womchschungen um Formtaufilden barbeitet millien, wie sie einem wirflichen Gegner gegennfer vorfommen fönnen.

Bunāchft wird bies barin bestehen, baß man langs ber seinblichen Bostenlinie Batrouillen geben ober Ablöjungen ber Bossen führ ber unterweisende Pfligier wird bieran Bestehrungen für ben Batrouillenstührer knüpfen, hauptsächlich barans sinausgedend, aus ber Richtung, in weicher bie seinbeiden Batrouillen und Ablösungen bei ben einzelnen Bosten eintreffen nuch sich von vort weiter begeben, auf bas Borhandenstein anderer Posten und bie Richtung, in weicher biesehen gleben, zu schieben geben bei ben einzelnen Bosten eintreffen nuch sie Richtung, in weicher biesehen gleben, zu schieben ber fein bei den Bostenlinie ber ableitungen von innertalb ber seinblichen Bostenlinie berfommen, ober nach

Baffiren eines Bestens fich nach innerhalb berfelben gurüdwenben, — barauf: in welcher Richtung wahrscheilich bie feinbade stehen eine Welfer bie Batrouillen und Möldlungen bach vermuthlich hertommen ober zu berselben zurüdehren. Aus ber Jahl ber Mannschaften einer Mölfung mirb bann auch auf bie Bahl ber zu ber zunächt gegenüber besind lichen seinblichen Feldwachen gehörenben Bosten, und bieranst auch aumägenst auf bie Gärte bierer Feldwach elcht gestoßein werben können, indem biefe boch bermuthlich minbestens breimal mehr Mannschaften ablien wirt, als bie Jahl ber gleichseitig polienthebenen Leute beträgt.

Auch fasse man nun aus ber seinblichen Bostenlinie einselne Batrouillen hervorlommen um lebre bem zu unterweisenden Batrouille hervorlommen um blebre bem zu unterweisenden Batrouille verborgen zu halten, ober — entbedt — möglichk Batrouille verborgen zu halten, ober — entbedt — möglichk Greichen habe, um, wenn vies gelingt, nach Enternung ber seinblichen Hoften hat vom bie gelingt, nach Enterhalten Bostenille in Erforschung der seinblichen Bostenille fortzufeben und zu verrollsfändigen. Es werde bierbei dem Batrouillensturer lar gemacht, wie fehlerbaft es wäre, sich mit jener seinblichen Hatrouille in irgend eine Krit von Kampf einzufassen, sweich ein geren besteht wegen, indem der feinblichen Batrouille, die sich in der Richerhalt werden ihren der feinblichen Faltrouille, wie sich in der Richerhalt werden zugeschäft werden sonnten, — als anch, welf die Batrouille oddunch von der Erstüllung ihrer eigentlichen Aufgabe: jorgfättige Ersorschung

Im weiteren Berfaufe ber in Rebe ftehenben liedungen sichte na auch einmal von Seiten best zu retognodirenden Gegnere einzelne Mannfaften auf einem Unwege ber Schleich- Patrouille in ben Raden. Es wird bies befonders Gelegenbeit geben, bem Len, refp. Inn Manne der Schleich- Nartouille in ben Patrouillensübere gegen eine solche misliche Lege zu schaden, fan zu machen, sowie zu febren, wie die gange

Batrouille fich babei ju verhalten hat, um fich einer fo gefährlichen Lage ju entzieben.

Ein anbermal laffe man aus ber feindlichen Boftenlinie eine etwas fartere Abtheilung (vielleicht fammtliche Dannicaften, welche bis babin ben nicht auf Boften ftebenben Theil ber Relbmache gebilbet batten) porruden, und mache nun bem Batronillenführer flar, wie ein foldes offenfives Borgeben bes Gegnere bie Aufmertfamteit ber Chleich Batrouille vorzugeweife, b. b. felbft mit Biutenanfegung bes urfprunglichen Auftrages: bie feindliche Borpoftenlinie ju erforfchen, in Unforuch au nehmen babe. Es werbe junachft bie Rothwendiafeit auseinanbergefest, baf, fobalb bie Bewegung bes Gegnere fic gang bestimmt ale ein Borgeben in ber Richtung gegen bie bieffeitigen (fupponirten) Borpoften (von benen bie Goleid. Batrouille in Birflichfeit ausgefchidt mare) bartbut, fofort ein Dann ber Batrouille mit einer Delbung barfiber gurudau. ichiden ift. Dem Batrouillenführer aber, bem bie Bflicht obliegt, bie fich gegen unfere Borpoften vorbewegenbe feinbliche Abtheilung ferner im Muge gu behalten, werbe gezeigt, wie er biefer Bflicht am vollftanbigften und unter möglichfter Bahrung ber eigenen Sicherheit, alfo moglichft unbemertt bom Begner, ein Benuge leiften tann. Daf bie Beobachtung bes in Anmarich befindlichen Geaners, infofern bie Beichaffenbeit bes Terraine es irgend geftattet, meiftens am beften von feitwarte ber erfolgen fann, merbe anichaulich gemacht und ber Batronille bas: "Cotopiren" bes marichirenben Begnere, - nicht burch eine Definition biefes Runft-Musbrudes, (fur ben es leiber bisber noch feine gang entfprechenbe Berbeutidung giebt), - fonbern burch -Unweifung an Ort und Stelle gelehrt. Laffe man bann, ba bei biefer Art von Uebungen, mo bie bieffeitige Boftenlinie nur fupponirt ift. ein Angriff bee Gegnere auf biefelbe nicht bargeftellt merben fann. - Die vorgebenbe feindliche Abtheis lung an irgent einem Buntte Balt machen, vielleicht von Reuem

Boften ausfeben, und weise nun bie Schleich - Batronille an, auch bieses zu beobachten und barüber zu melben.

Der Abmechleimig wegen nub um die anzufereneben Batronillenstübere mit bem Berbalten in verschiebenartigen Sällen
vertrant zu machen, iasse man die Patronille auch einmas schon
dann auf einen Gegner soßen, während bersche noch im Aussehen der Hoften in eine Stitten ist, eine Situation, die, gehörig
von Seiten der Patronille benuth, es derfelden oft noch leich
ter machen wirt, die sindliche Bostenlint zu erforschen, als
wenn dieselbe bereits ausgestellt si, — indem die pekennesiellende Abstellung dann der beodachtenden Patronille gemissermaßen seitelt die Richtung, in welcher der Verlaum feltert, und die erfert, und die Robb ere Bostenden

Benn mit ben vorstebenden Andentungen auch nicht alle Salle erfcopie find, welche behufs ber Unterweifung im Batrouilliren herbeigeführt werben sonnen, so bursten bach bech bie Fingergeige zu ben wesenlichsten und am hanfigften vorsomnenben Situationen enthalten fein. Rach ber Unterweisung im Berhalten bes Patrouillenes in biefen und abnlichen Situationen am Tage ift bann gur Anleitung im Batrouilliren bei Racht abergugeben.

Im Allgemeinen wird zwar bie Anordnung biefer Unterweifungen in ähnlicher Beife, wie bie ber gleichartigen liebungen am Tage, zu erfolgen haben, nur in Betreff zweier Puntte wirt eine Bereinsachung ober Erleichterung im Bergleich zu jenen vorangegangenen liebungen eintreten Komen.

Bunachft braucht bas Terrain fur biefe nachtlichen Unterweifungen nicht fo forgfältig ansgemablt ju merben, wie ju benen am Tage, inbem bei Racht bas Beranfcleichen an eine feinbliche Boftenlinie auch in weniger burdidnittenem Terrain. erforberlichenfalls felbft auf freier Chene, ausführbar und aulaffig ift, Dau tann alfo ju berartigen Uebungen bei Racht bie ju retognoscirenbe Boftenlinie felbft an einem folden Abionitte aufftellen . melder am Tage ein Berantommen pon Batrouillen faft unmöglich gemacht batte, wo bies aber unter bem Soute ber Duntelbeit immer noch ausführbar ift. Dann braucht man bei Racht mit bem Batrouilliren nicht fo weit auszuholen. Babrent am Tage bie Anweifung im Batrouilliren jebenfalle auferhalb ber Befichtemeite ber ju retognoscirenben feindlichen Boften beginnen muß, vielleicht alfo auf eine Entfernung von einer halben Stunde, fo genugt bei Racht biergu ein Abftanb von einigen 1000 Schritten.

Die erften Unterweifungen werben auch hier fich nur auf bas Patrouilliten gegen eine flebende und in Rube bleibende Boftentinie beschränten, und erft weiterbin zu ähnlichen Evennatilitäten und Rombinationen übergeben, wie bies für bie Anleitungen zum Patrouilliren am Lage empfohlen ift.

Bei ber Unterweifung felbst wird ber anleitende Ofsigier junacht befonders auf ben Saupt-Unterschied zwifcen bem Berbalten am Tage und bem bei Racht ausmertfam zu machen baben, bag, wahrend man bort bauptfaclich auf bas Geficht, auf bas Umberfpaben mit bem Muge angewiefen mar, bier - bei Racht - bas Gebor, bas Umberborden mit tem Dbre, bie Baupt-Rolle fpielt, inbem man in ber Regel in ber Racht irgent etwas fich Rabenbes fruber boren als feben wirb. Da nun aber bas Beraufch ber eigenen Schritte, fowie bas, meldes bie eigenen Baffen und Muerfiftungeftude unvermeiblich in ber Bewegung hervorbringen, leicht bas Bernehmen anbern Geraniches, fobald baffelbe nicht febr auffällig ift, binbern tann, fo find bie Batrouilleure angumeifen, von Reit gu Reit, vielleicht nach jebesmaliger Burudlegung von einigen bunbert Schritten, filljufteben und umberguborden. Da in bichtem Bebolg und Bufdmert bas Geraufch bes Fortbewegens noch burch bas Anaden ber Zweige und bes am Boben liegenben trodenen Bolges vermehrt wirt, fo ift ben Batrouilleure gu lebren, bergleichen Stellen möglichft zu vermeiben: ein mefentlicher Untericieb amifchen bem Berbalten ber Batronillen ber Racht unb bem bei Tage.

Um ben angulernenben Dannicaften bie Aneignung ber Obliegenheiten einer nachtlichen Batrouille auch nicht von Saufe aus allgu fower ju machen, namentlich alfo nicht fdwierigere Berbaltniffe eintreten ju laffen, ale in ber Birflichfeit meiftens ftattfinben werben, laffe man bie ausgestellte Boftenlinie, gegen welche bie Batrouille vorgeführt wirb, nicht völlig laut - und bewegungelos fich verhalten, fonbern laffe, wie bies ja eben in ber Regel in ber That gefcheben mirt, bie einzelnen Boften untereinander patrouilliren, ab und zu auch eine Mblofung ober eine Bifitir-Batronille fich lange ber Boftenlinie bewegen unb hierbei ein Unrufen von Seiten ber Boften eintreten. Dache man nun bie ju unterweifenben Dannichaften bei ihrer Unnaberung an bie ju retognoscirenbe Boftenlinie barauf aufmertfam, auf jenes Unrufen ju achten, um ane bemfelben gunachft bas Borbanbenfein feinblicher Boften au ertennen und bann auch ben Stanbpunft berfelben menigftene obngefabr au bentheilen. Leite man fenner bie Batrouilleurs (vor allen Dingen und befonders gründlich ben Batrouillenflüprer) an, sich in ber beitung, wo des Antuelen vernammen ift, sleihverflänblich mit doppeller Borsicht und mit so menig Geräussch, als nur irgend möglich, weiter vorzuberwagen, um ben Stand erft bes Boltens, ber junäch siggenüberflicht, umb dann auch ber voraussschlicht gegenüberflicht, umb dann auch ber voraussschlicht sie beiter seine Siegen genal und ber Abged is Boch in Bo

Dhgleich bei ben erften nächtlichen llebungen im Patronilliern auch ichon eine Anleitung jum Ablaufchen ber beim Gegner ausgegebenen Erten nung da eichen eintreten foll, ober ob bies fur weitere Uebungen ausjusparen ift, wird fich nach ben Umfatben richten, b. b. banach, ob bas Terrain vor ber Borroftenlinie bas Peranischleichen begunftigt, ob bie Quntelbeit febr groß, ob bie Witterung filtmisch ober repnertich fie.

Borugsweife bei einem so naben heranschieden, um bie Grennungszeichen ablauschen zu lönnen, ift barauf aufmertsum zu machen, bag bies nur vom bem Batrouillansstiere allein gescheben muß, während ber Zet, resp. 3te Mann fich währendbem weiter ridabarts gang regungsses und sill zu verfollen den. Das herausschiedem muß wo möglich erbech beschweite, jedemal nach wenigen Schritten muß innegebaten nut fich erft überzugt werben, ob ber anzusschiechende Sesten und nicht erft überzugt werben, ob ber anzusschiechende Sesten aufmetschaften geworden ift. Gefingt bad Klauschen eines Ertennungszeichene, so wirt fich ebens, friechend und schlagegegen, dann aber möglichft unaufgehalten der Riddungs angeteten, bamit in ber Wiltsteht ibt erlangte Rennungs bet feinblichen

Ertennungszeichen möglicherweife bieffeits ju einem größeren Unternehmen benutt werben tonne.

Benn man bie erften Uebungen im Batronilliren baubtfaclich jur Unterweifung im Erfunden einer feindlichen Boften. linie und gelegentlich auch im Ablaufden ber Erfennunaszeichen verwendet bat, fo wird eine weitere Musbilbungeftufe in ber Anleitung jum Durchichleichen burch bie feindliche Boftenlinie und ju ber baburch ermöglichten Erfundung bes Stanbes ber feinblichen Relbmachen zu befteben baben. In Bezug auf ein berartiges Unternehmen entfleht junachft bie Frage; ob - infofern überhaupt bas Durchichleiden julaffig und ausführbar ericeint - es von ber gangen Batrouille ober nur von bem Batrouillenffibrer allein ju versuchen ift. Obgleich bas lettgebachte Berfahren, b. b. bag nur ber Batrouillenführer fich burdaufdleichen fuche, ein viel gewagteres Unternehmen gu fein icheinen mochte, ale wenn biefer Berfuch von ber gangen Batrouille gemeinfcaftlich unternommen murbe, fo ift jene grofere Befahr boch nur icheinbar. Gefahr ift ja überhaupt nur ju befürchten, infofern bas Durchichleiden vom Bequer bemerft wirb, und mirb, fobalb bies flattgefunben bat, bie Befahr an fich siemlich gleich groß fein, ob berfelben nur 1 Dann ober beren 2 ober 3 ausgefest merben. Ge mirb, um feine Befahr ju laufen, eben nur barauf antommen, baf man fic bor bem Entbedtwerben butet, und bies fann ein Gingelner (ber Batrouillenffibrer) bei weitem leichter, ale zwei ober brei. Go ericeint es benn am zwedmäßigften, ben Batrouillenführer anauleiten . bas Dnrchfcleichen an bem Buntte ber feindlichen Boftenlinie, mo es am leichteften ausführbar ericeint, und in einem bagu gunftigen Momente allein ju versuchen, mabrent ber 2te, refp. 3te Dann in ber Rabe jenes Bunttes, aber noch auferbalb ber feindlichen Boftenlinie gurudbleibt und bie Rad. funft bee Borgeidlichenen abwartet.

Die Anleitung fit ben barchschiedenben Batronillenfihrer wird fich nun wieder borzugsweise auf ein steifiges Grillsehen und Umherborchen richten, um aus Gerdusch und namentlich auch ans bem Gange vorsommenber oder ruddehrender schreiber man blössungen auf ben Stand ber Jethocher Patronillen um blössungen auf ben Stand ber Jethochen Jediesen. Glaubt ber Batronillen bieriber im Alaren zu sein, so wird er, und zwar auf einem Umwege von seitwarts ber, namentlich möglicht von ber entgegengesetzet werden der Benatte, wo die Schilbwache vor bem Grecher sehn, sich wieder felbinden Feldwache so wie die ihr angefen wirden, ich wieder aus ber Bostensten Beien Borgefon, sich wieder aus ber Bostensine zurückgeschichen und die Rachricht über ben Standpunkt ber seinlichen Keldwache und die Rachricht über ben Standpunkt ber seinlichen Keldwache und die Rachricht über ben Standpunkt ber seinlichen Keldwache um Glichft ungesaumt zurflägebache werben mifflien.

Behufs vielseitigerer Ausbildung tann ferner die Unterweifung im Patrouilliren auch jo eingerichtet werben, baß dabet das Patrouilliren bei Racht mit bem bei Zoge verbunben wird. Richte man zu biesem Zwede ben Beginn ber liebung so ein, daß die Patrouillie turz vor Eintritt ber Wenddhammerung bor der seinblichen Bostenlinie eintrifft, und lasse bald darouf biese Linie aus ber am Tage innegshaltenen Stellung in die für die Racht bestimmte übergeben. Diefen Stellungs-Bechfel bes Gegnere beobadten und barüber eine richtige und verfabniche Aletung machen zu fennen, ist gewis eine für bie Birflichfeit sehr erwallichte und erspriessiche Eigenschaft eines guten Patrouillensiberen, und verlohnt es sich darum wohl ber Mabe, biefe Eigenschaft burch eine besondere Anleitung zu entwideln. — Auch die Beobadtung der mit bem Eine ritit ber Delligkeit am Norgen baufig flatifindenden Beränderung in der Setelung ber feinblichen Borpoften, wirb Gegenstand befonderer seinerer lebungen werben konnen.

Benn in Berschenbem einige allgemeine Andentungen darüber gemacht worden find, worauf die Detail-Anleitung angebender Patronillenlährer sich vorzugsweite zu eichen bader wird, so haben damit nicht alle Situationen erschöpft werben sönnen, in welche die zu Unterweisenden zu bringen sind, um ihnen das richtige Berhalten in verschiedenen gagen anschauflich zu machen, sondern wird dem intelligenten Offizier in dieser Beziehung sich nach manche anderer Rombination an die hand geben.

Ichenfalls wird bas Gefagte hinreichen, um bem etmaigen Einvande entgegengutreten: "bes Brivulliten berube auf fo "einfachen Grundfaen, bag es genitge, biefe Grundfige und genitagen, und baß es bann bessen aben "Gotaten einzupragen, und baß es bann bessen Boutine "ficht und ber bei größeren Uebungen zu erlangenden Routine "flot und ber ablie bas Richt, "tige zu thaut." Ein Blid auf bie abliefen Berftöge, welche bei größeren Uebungen gegen bie einzahlen Berftöge, welche bei größeren Uebungen gegen bie einzahlen Berftögen bei einzufütten da vorfallen, wo nur eine theoretische Einprägung biefer Regen und teine fpeciale Ansteilung im Anwendung berefelben vorherzegangen ift, barfte bie Rothwendigkeit einer solchen Ansteilung, wie fei in gegenwärtigen Rapitel dargelegt worden ist, aus Genige etweifen!

Anbererfeits tonnte aber vielleicht auch bas Bebenten geltenb gemacht werben: "Die vorstebenb angegebenen praftischen, "Anleitungen im Batrouilliren seien so mannigfacher Art, bag, "neben ben vielsachen anberen nothwendigen Ausbildungs-"pweigen fich nicht bie bagu erforbertiche Beit erflörigen lafte!"

Diefem Bebenten mogen folgenbe Bemerfungen entgegengeftellt werben :

Bundoft baß, wie im Eingange bes Kapitele sidom erwähnt ift, nur ein Theil ber Mannschaften einer Rompaguie
ju wirftigen Patronillensübrern ausgubilten ist, baß also biefe
Musbitung gleichzeitig mit ber Beldoftigung ber größeren Babl
ber Mannschaften in anberen Ausbitungszweigen getrieben
werben sann. Bu biefem Bebuje duffte es sich empfehlen, baß
eben bie gewandbrene Leute vorzugsweife zu Gefreiten zu ernennen und biefe dann auch, — ihrem Ramen enthrechen, —
von anberen Diensten, 3. B. vom Bad. und Arbeits-Dienste,
entweber ganz befreit bielben, ober, wenn bie Berhöltnisst bied
nicht erlandten, menigsten eltener, als bie biedigen Mannichaften dazu berangegegen wilten. Dann könnten die behafb
ber Ausbildung im Patrovilliren anzuskellenden Llebungen an
Ragen flatischen, an melden ter größet Edelt ber betreffenben
Rompagnie sich im Bach- ober Arbeitsbienste befünde.

Auch ber Umftand erleichter bie Ausstütbeateit einer geindlichen Ausbildung im Batronilliren, daß biese Ansbildung nicht in einer bestimmten Uedungs-Periode bes Jahres zu erfolgen braucht, sondern babin abzueckneb Uchungen bas gange Jahr hindurch angestiellt werben können, weil ja vorzugsemeife übere Leut und nur einzelne gang besonders Bestätigte bei stagenen Mannschaft in biesen Dienstyweige, namentlich gle Arteroillenstlerer, ausgubilden find. Die Borbereitung bietzu, die daburch erlangt wire, baß einzelne Ledungen als beigegebene Patronillensse ober als Justiques bei beigegebene Patronillenss ober als Justiques

gebunben, tann alfo nach Dafgabe bes Abrigen Dienftes auch faft bas gange Jahr hindurch eintreten.

Sobald alse nur erft in ben über bie Uebungen bisponirenden Beschichtsaber-Areisen bie Ueberzeugung von ber Bmednäsigseit, ja von ber Rethwembigstie berartiger Detail 4 Ruweisungen im Patronillendienste Burzel gesagt bat, wird fich auch bie bagu nöthige Beit, sowie bei ber in ben Prenfissen Diffierecorps verbreiteten Intelligeng und hingebung, auch bas bagu erforbertiche Lebrer-Personal finden.

## Cedites Ravitel.

Anleitung anm Dienft in Rantonirungen und Lagern.

Der Bollftänbigkeit wegen ift es erforberlich, auch ber Anleitung jum Dienft in Rantonirungen und Lägern ju ermabnen.

Much in Betreff biefer Dienssuseige tann nur an bem allgemein aufgestellten Grundsate seingestalten werben, baß für ben gemeinen Solbaten ein theoretischer Unterricht fein praftisches Rechalts baben kann, besonders, sobald biefer Unterricht schon geranme Zeit früher erfolgt, als ber Solbat wertlich in bei in Rede flebenden Berefältnisse tritt. Es wärde ein solcher Unterricht auch bier eben nur ein Auswendiglernen nub Rachprechen bleiben, dei welchem ber junge Solbat, welchem jene Berfältnisse noch gar nicht aus Erschrung bekannt wären, sich eigentlich nichts Bestimmte benten sonnte, und wodurch die Beist geförbert und geschört wärde.

In jebem ber beiben Buftanbe: in Rantonirungen fowohl, ale in Lagern, find es wieberum zwei verschiebene Berhaltniffe, auf welche fich ber Dienft Betrieb bezieht, namlich; ber innere Dienft in ben Rompagnien, Rorporalschaften und einzelnen Quartieren (resp. Belts und Butten-Genoffenichaften), — und ber Bach. und Sicherheits-Dienft.

Bos nun ben inneren Dienft in beiben Berhaltniffen betrifft, so wirb es behuft ber Sicherung bes Betriches biefes Dienfted wemiger barauf ansemuen, bag ber einzelne Solbat im voraus bariber Re'v und Antwort zu geben wiffe, wie er in Betreff aller babei flatifiabenben verschiebenen Beziehungen fich zu verhalten babe, als vielender einzefeite Arvanf, bag ber innere Dienft in allen wesentlich un Junten eben so bei finnt geregelt und eben so strenge unter erholten werbe, wie in ber Garnison, andwerteite darvauf, bab ie Westquam ber wichtigken ber babei vorsommenben einzelnen Obliegen-beiten, melde ber Natur ber Sache nach von benen in ber Garnisson abweichen, den Sochsten unmittelbet vor bem Eintritt in bas neue Berhältnis, nicht burch weitläuftige theereitige Infruttienen, sombern durch einfade, den vorliegenben

Diefe Befchle werben 3. B. vor bem Einrüden in Kantonie ingen. des Berbalten gegen bie Wirthe, bie Sorge für
bei eigene Gestundheit, bie Infanthsaltung der Muskfülfung, die
Anordnungen wegen ber abzuhaltenden Appels und Revissons u. bgl. betreffen, und jedenfalls sich bann besser einprägen und
binktlicher inne gehalten werden, als wenn in frühreren Instruttionen bosselfelbe bem jungen Solvaten theoretisch beigubringen versucht worden wäre. In Kägern werden die vor ober
beim Einrüden zu ertheilenden Beschieße sich ähnlich auf die
wochntlichen Puntte der Lager-Ordnung beziehen.

Anders tonnte es fich bem erften Anschein nach in Bezug anf ben Bach und übrigen Sicherheits-Dienst in ben in Rebe stehenben Berhältniffen verhalten. Befanntlich bestehen in ber Breußischen Armee für biefen Dienst Formen und Regeln, wache aus ben Borschiftlier fir ben Gariison-Wachtenft und aus bem für ben Gelb-Bachbient gusammengefest find, indem namentlich einestheils die Sprenbezegungen wie in ber Garnisin ermiesen werben, ambernistlie bie Borficks-Wachgregdungegen etwaige, die Sicherheit ber Kantonnirungs-Duartiere oder der Läger berochweb, seinbliche Unternehmungen wie auf Borpofeln gatfinden issellen.

So leicht auch in ber Theorie und auf bem Bopier jebe einzelne Bestimmung für bie Dorf und Lager-Baden und beren Boften fich aus jenem boppelten Rarafter biefer Diensten Beratier biefer Dienste unter bereiten läßt, so eufthest boch in ber Paris, und namentlich für die unteren Changen, welchen teine schriftlichen Diffmittel au Gebete fteben, eben aus jenem Janus-Karafter ein Gemirr einzelner Borschie, then aus jenem Janus-Karafter in Gemirr einzelner Borschiftlen, welches bas Einpragen bereichen ichr ichwierig und bie Berftoge bagegen sehr bauftg madt.

Um biefer Unfickerheit vorzubengen, wird häufig, sobald Berioden heramachen, in bernen bot Bezieben von Anntonnierungen ober Edgern in Ausstüdift fiebt, namentlich also vor dem Beginn ber großen Bandver, indesenderer ber Loger- Bachbieft guerft im Detail umd dann auch wohl von Seiten ge-ichlossener Abtheilungen geübt. Im Detail wird dem einzelnen Leuten das Berhalten der Posten, namentlich auch das Annufen bei Wacht gelecht, und dann im Freien auf einig Zeit in ein singirtes Loger oder Bievoual gerüft, die Wachgen und Bosten und bosten und bosten und bosten und besten der Lagund der in Aus bei Tagen und bei Lagund der in Aus der in Lagund der in Aus der in Aus der Lagund der Lagund der Lagund der Aus der Lagund der L

Bas nun in biefer Beziehung die Anteitung für ben einzinen Selbaten betrifft, (von der in biefem erstem Abschnite ber gegenwärtigen Schrift zunächt die Rebe ift), so kann einer solchen Uedung einerfeits zwar nicht der Vorzug einer Beranschaultdung der betreffenden Berbältnisse abgeprachen werben, andererseits wird biefe Beranschaultdung sich aber bach nur and bie ängeren Formen beziehen, und wird bas Wickfasse den bei: die Sicherung gegen etwaige seindliche Unternehmungen, vor der Innehaltung ber blogen Formen in ben hintergrund treten. Für die Anleitung jum richtigen Berhalten in bem fritigien Augenblide eines feindlichen Angerified wird durch eine berartige Uebung also nicht allein nichts gewonnen werben, sondern vielleicht sogar durch die Befgranis des jungen Soldeten: gegen teine der vorgeschriebenen Formen und Regeln zu verfloßen, eine Besangenheit erzeugt werben, welche selbs ben Eingebungen bes gefunden Menschwerftande, man möchte soft sogen beim ben Schiftungen, un elgen verbindere, man möchte soft sogen bestimten, un elgen verbinder,

Bei biefer Gelegenheit mag hier dorauf aufmertsam gemacht werden, daß die in der Breußischen Armec giemtich allgemein abspiriten\*\*) Berfchriften in Bugug auf den Dienfl
der Derf- und Logere Machen, eben wegen der, bereits oben
erröhnten, darin versuchten Berschmelzung der Berbaltniffe des
Friedens und der des Ertiges, allgu sompliciet sind. Sieht
man bach häusig, wie, sobald die keranstommt, wo jener
Dienst in Ammendung treten oder vorgesibt werben soll, 3. B.
vor den großen Mandvern, die Beschlöshader und Khilatnie
bie betressenden Bestimmungen hervorsuchen und fleißig durchschwieren, um sich ert siehtlich werber die Ausgehöten in erne Bestimmungen in das Gedächtis jurüdzurufen. Da solche Hälfsmittel nun aber den unteren Chargen nicht zu Gedoch fichen
und das sonnannte: "Durdmachen" der Kaprichinsska

<sup>9)</sup> Der Berfalfer cultum ich, bei cinem Beitmander gefeben zu baben, wie ber am Musquag eine Zerfele fiechen Beglen einer Landsuchen Tumpe kampt bab verzichnischen Gunge kennten eine Beberen Beugefeiten fis abhalten lief, bad Penntelrungen bettillt erfantskurre (rünkligher Ausgester erfentjellen zu michten eber zu figunalfren, im babreh ben mit ellen Zage von Gelten bed Gegenet untersommen twierfig Kinggin fille. 2 AB Spinified auf gin fieden vortemmen finnete, beneifen bie im 18en Applied angeführten Beitpiele aus bem Gefüger an einem Beitpiele gegen fille. 200 Beitpiele auf bem Gefüger vortemmen finnete, beneifen bie im 18en Applied angeführten Beitpiele auf bem Gefüger von 18en.

<sup>\*\*)</sup> Es ift oben ausbructlich bon "siemlich allgemein aboplirten" Berichriften geiprochen worben, ba es in ber Breufifchen Armere bisber noch tein Dienft. Reglement giebt, bas bergleichen Bortbriften entbielte.

nicht auseicht, um ben Einzelnen bas richtige Berhaltnig flar ju maden, so muß bie Frage entschen, ob eine, jebensalls wallichenswerthe Bereinsachung jener Formen bes Rantonnirungs. und Lager-Dienste benn nicht auch gutaffig fei.

Die Frage burfte bei naberer Beleuchtung gu bejaben fein, und zwar in ber Art, bag es nur zwei Arten von Bad-Dienft geben follte: ben Friebens-Bad. Dienft und ben Rriegs-Bad-Dienft.

Bener, der Friebens Wad- Dienf, bessen Ferenn und Borschriften nach den Bedufniffen ber Gannison Berhäftnisse zu regeln sind, würbe dann auch in Warsch ober Kantonnierungs-Quartieren und in Edgern so lange in Geltung bleiben, als man sich so weit vom Feinde entsernt beladne, um vor iebem Magriffe von Seiten besselch ficher zu sein.

Sobalt aber bie Maglidelti tinet folgen Angriffest einrute, milte auch ber eigentliche Rriege-Bad-Dienft, wie auf Borpoften und Feldwaden, eintreten, und nicht, wie nammetlich im bisher üblichen Lager. Dienfte, ein aus Formen ber Friedens-Garnison und aus Sicherheits-Machregeln bes Rrieges jufammenzielte Gemild.

Der Uebergang aus bem einen biefer Berhaftniffe in bas anbere, also einerfeits ber Eintritt bes Kriegs-Jaffanbes, anberecfeits ber Duridfritt in bas Friedens Berhaftnif, wübre felbstrebend burch ben jedesmaligen Rommanbirenben anzuordnen fein, und zwar nicht allein burch ben höchstemmanbirenben, sondern nach Umfänben auch burch ben gerade innerhalb eines bestimmten Bezirfs Rommanbirenben, jo selbs, beim Einstitt bringenber und unvorbergeschener Fälle, burch ben in einer einzelnen Kantonnirung ober in einem iselirten Buounat beschigenben Offigier.

Es foll nicht in Abrebe gestellt werben, bag es Zwifchenund Uebergange. Buftanbe geben tann, in welchen ber eine ober ber andere Dienft. Betrieb nicht für alle Bortommniffe paft,



- ia! baf ber Mufenthalt in Darich . und Rantonnirunge. Quartieren, fowie in Bivouate und Lagern überhaupt einen 3mifden. ober Uebergange-Buffand gmifden bem Friebene. und bem Rriegs-Berhaltniffe bilbet, inbem immer Gingelnes anbere au behandeln fein wirb, ale in bem einen ober bem anbern iener rein-ausgeprägten Berbaltniffe. Diefer Umftanb barf aber bod nicht bagu fubren, bie allgemeinen Borfdriften noch um eine britte ober vierte Rathegorie ju vermehren, fonbern muß es genugen, bas nach ben jebesmaligen Umftanben Erforberliche in befonberen, ber Bache und ben Boften ju ertheilenben Befehlen auszusprechen\*). Golde burd Lotal - Berhaltniffe unb momentane Umftanbe veranlaßte Special-Befehle werben boch nun einmal nicht zu vermeiben fein, und werben, fobalb fie fur bie porliegenben Berbaltniffe fpeciell ertheilt finb, fich bem Golbaten jebenfalle beffer einpragen, ale wenn einzelne folder Beftimmungen ibm icon bei ber allgemeinen Inftruftion über ben Rantonnirunge. ober Lager. Dienft befannt gemacht worben finb.

Es gebe also in Bezug auf ben Wachtein nur zwei Kathegorien bon Bestimmungen: sir ben Gannison-Wach-Dienst und sir ben Felb-Wach-Dienst. Dann bebarf es zur Ansbitd bung bes Solbaten im Kantonnirunge, und Lager-Wach-Dienst und nicht besonberer Detail-llebungen, sonbern bient bann bie, im Ien Kapitel entwicktlet Unterweisungs "Wanier gleichzeits auf dags, bem Solbaten bas Wichigste bes Berhaltens auf Dorf- und Lager-Wachen und beren Bosten für die Fälle zu lehren, wo bies Wachen nicht blog zu mittiater-poligelichen.



Bmeden, sonbern auch zur Sicherung gegen ben Feind bienen sollen, und wo fie fich also im Wefentlichen in Feldwachen zu verhalten haben.

Sobald im Lunfe von größeren fiede-Manibern Anntonnirungen ober Bivouals bezogen werben, welche zu ben gegen einander amadveirendem Abhpilungen gehören, wird felheire bend der Befohl zu erheiten fein, bag die von diesen Eruppen auszuffellenden Bachen sich wie Keltwachen zu erebellen haben. hierdunch wird dann auch den einzelnen Mannschaften das Berbältnig anschaufich und bas im verfommenden fällen erforberticke Sechalten flarz genacht werben.

Es bürfte hier ber Drt sein, eine Anschig zu belenchten, welche man wohl hier und ba aussprechen und vertheidigen bot, namlich bie: es sei gerathen, unter allen Umfannen, also auch schon im gewöhnlichen Dienste ber Friedens Gwaruison ben Wach-Dienst been so, namentlich unter benselben Formen, betreiben zu lassen, wie im Ariege und auf Borppsten.

Theoretisch betrachtet, icheint biefer Borichlag viel für fich ju boben. Dem Solbaten foll bobund bas Berholten auf feltwachen gemiffermaßen zur anderen Ratur werben, jo baß es für ihn zu biefer Art bes Dienftes taum einer bejonderen Anleitung bebuffte, indem er bann felbft auf Borposten nur bas im täglichen Briedens-Dienfte Genbte in Anwendung zu bringen habe!

Das flingt außerorbentlich plaustiel, und de erweift fich ber Borfolag, sobald man ibn nöher in's Auge soll, und namentlich, sobald man sich vergegenwärtigt, wie fich die Aussishtung besselben in der Prazis gestalten mitte, als unzwecknößig. Denn mas würbe bei einer berartigen Regelung des Friedens-Bach-Diensted dem Soldaten zur sogenannten: "andern Ratur" werden? — boch jedensalls nur einige Formen, 3. W. die Kantusens, ohne daße ein fich aber bebei de eigneten.

lichen Amedes biefer Kommen: der Sicherung gegen seinbliche Uleberlistung, bewußt würde! Becade je mehr dies Gromen jum alläglich Ausgesidten gehörten, desto gebankenlofer würden sie in Anwendung gebracht werden, und die Gesahr läge nahe, daß, wenn dann die Berhältnisse eintreten, wo dies Gromen ihren Bwed erfallen sollen, — junachsst dei Felde Dienstellebungen und Mansvern, dann and in der Wirtlickstellstellen, die ber der die Konten bei Annehaltung biefer Formen als Haupt geäche detrachten und wähnen würden durch die Innehaltung leinen Schliegendeiten nachgesommen zu sein!

So begnüge man im gewöhnlichen Garnifon-Dienfte fich mit Bestimmungen, welche ben Friebens Berbaliniffen entpreceen, und wolle nicht ichon bier Formen eintreten laffen, welche boch nur eine Karrifatur ber Kriege-Bufanbe barftellen fönnten!

Das vorftebend Befagte folieft felbftrebend nicht aus, bag auß foon in ber Friebend. Garnifon, unter befonderen Umftanden, namentlich 3. B. bei aufgeregter ober unrubiger Stimmung ber Bevöllerung, fur bie Bachen bas Rriege. Berbaltniß eintreten fann und muß!

## Siebentes Rapitel.

Anfeitung gu Meibungen und Beftellungen.

"Bor allen Dingen verlange ich rechtzeitige und richtige "Meloungen über Alles, mas vorfallt ober in Erfahrung ge-"bracht mier?" — bas pflegt bei Mandvern, wie im Fele, ber beständig wiederfehrende Refrain aller Berhaltungsbefehe gu sein, sie megen von einem Leutenant oder vom sommanviernden General ausgehen. — "Ditte ich nur rechtzeitigere
"und richtigere Melbungen erhalten?" — bas pflegt der Elefleulger jedes Befehlshabers zu sein, meldem ein erhaltener

Auftrag ober eine Unternehmung miglungen ober wenigstens nicht nach Bunich gelungen ift! Bas bebarf es alfo mobl einer meiteren Auseinanterfebung ber Rothmenbigfeit: bie Unterweifung in biefer wichtigen Obliegenheit ju einem ber borauglichften Gegenftanbe ber Musbilbung im Gelb Dienfte gu maden, und zwar auch icon ber Musbilbung ber unteren Chargen. Denn menn auch Dielbungen, welche bas Berbalten ber Saupt . Streitfrafte bee Begnere tonftatiren, großentheile burd Offiziere eingeben merben, fo finben bod auch Ralle fatt. mo groftere feindliche Bemegungen querft burch einzelne Boften ober Patrouillen bemerft merben. Und bann find boch auch bie burch lettere eingebenben Radrichten über an fich meniger wichtige Borfommniffe, jebenfalls fur bie junachft betheiligte Abtheilung, 3. B. fur bie betreffenbe Felbmache, von großer Bebeutung, inbem bie eigene Gicherheit biefer fleineren Abtheilungen ober ihr ganges Berhalten von bem Gingeben ober bem Ausbleiben einer Delbung, und von ber Richtigfeit einer folden abbangig ift!

Es fall teinemags in Afrede gestellt werten, daß bie aus vorstebend Gesagtem hervorgehende Nothmendigsteit: "auch ben "einzelnen Soblane jum Estaten richtiger Melbungen anzu"eiteten", ziemisch allgemein anerkannt und fich bemühr wirb, biefe Gabe auszubiten. Was aber die Method bei beiser Anleitung betrifft, so wird auch bier (wie bei der Ausbildung
jum Febr-Dienste überhaupt) nicht überall ber am sichersten
jum diechten imm Ziele sinbernet Wag eingeschagen. Und jum
aus leichtes um Zieler werden der Verwiegenden Richtung auf bas Gromelle, d. b. junachs aus bem Bestrech,
auch hier bestimmte Formen innehalten zu lassen, und dann aus bem ju großen Gewichte, das auf biefe Formen gelegt
wird.

Die Melbungen sollen, biefer Auffallung guloige, nach einer vorgeschriebenen Chablone erfolgen, saft vie bei einem regelrecht abgelaften fdriftlichen Napporte. Als Eingang ber Methaltniffes, aus welchem bie Melbung ingebt, — als Poften Rummer is und so, als Batrouille da und daßn, als Spien Aummer is und so, als Batrouille da und daßn, als Spie, als Seitenfaller u. f. w., — vocaufgefchilt merten, dann soll in turger und balbiger Shistitung bas Wahrgenommene ober sonst gur Kenntniß bes Borgesehten zu Brisagenbei folgen.

Da nun aber biefe verlangte Concifion bes Ausbrudes eigentlich nur bas Refultat miffenfchaftlicher Bilbung und logifder Conberung bes Befentlichen vom Unwefentlichen ift, - Bebingungen, welche bem bei weitem größten Theile ber unteren Chargen abgeben, - fo foll bie Erreichung biefer Raffung baburd erfolgen, bak man biefelbe fur bie bauptfach. lichften Falle in bestimmte Formeln bringt und biefe Formeln nun bem Golbaten geläufig ju machen fucht. Als geeignetes Mittel biergu mirb baufig fogar bas Musmenbiglernen und Berfagen von Brobe-Melbungen angewenbet, in ber Boffnung, bag ber Golbat nunmehr bei vortommenben Belegenbeiten bas ju Melbenbe nach biefen Duftern vorzubringen im Stanbe fein merbe. Richt blos Batgiffone. und Regimente.Rommanbeure, fonbern auch mobl bobere Truppen-Befehlshaber laffen fich bei Infpicirungen folche eingelernte Melbungen abstatten und beurtheilen nach biefem Brufftein bie in tiefer Begiebung erlangte Musbilbungeftufe.

Keinewege entfprich nun aber bas ergielte Resnitat ben Erwartungen, welche von biefer Ausbildungs-Wanier gebigt werben. Gen bas Bestreten, bas zu Melbende in der vorgeschiebenen Weise vorzubringen, läßt den jüngeren, ost auch nach den schon länger gebienten Soldneten mehr an die Grun und sellen ber Merbung, als an ibern Indelt benfen, und und Gellung ver Merbung, als an ibern Indelt benfen, und ift eine fich bis jum Stottern und Stedenbleiben fteigernbe Befangenheit bie nicht felten eintretenbe Folge bavon.

Gebe man baber bei ber Unleitung ju Delbungen, (welche felbftrebend Sanb in Sand mit ben in ben porftebenben Rapiteln entwidelten praftifden Unterweifungen in ben verfchiebenen Funttionen geben muß, bier aber, ber Bichtigfeit und Bleidartiafeit bes Gegenftanbes megen, befonbers beleuchtet mirb), einerfeite von allen Formen und Formeln, andererfeite bon ber Forberung ab, baf bie Delbung in bochbeutiden Musbruden und in bunbigem Stole erfolgen folle. Gebe man bem jungen Golbaten vielmehr bei ben Detail . Unterweifungen im Berhalten auf Boften, ale Spipe, ale Geitenläufer u. f. m. auf, bas, mas er bom Gegner mahrgenommen bat, bei bem Borgefetten furg und fonell, aber fonft gang eben fo vorgubringen, wie er baffelbe einem Rameraben ergablen murbe. Sei man bei ben erften berartigen Delbungen icon bann aufriebengeftellt, fobalb menigftene bie mefentlichen Buntte bes au melbenben Borganges einigermaafen verftanblich barin entbalten finb. Ift bies nicht ber Fall, fo mache man burch Rudfragen, (welche ja auch in ber Birflichfeit felten gang ju vermeiben fein merben), ben inngen Golbaten barauf aufmertfam. moranf es bei ber Abftattung von Delbungen mefentlich anfommt, obne ibn bie Delbung etwa nun regelrecht vervollftanbigt wieberholen gu laffen. Durch folche Rudfragen unb burd weiterbin bieran gefnupfte furge Binweifungen auf Dasjenige, mas ber bie Delbung empfangenbe Borgefette vorzugemeife burch biefelben ju erfahren munfchen muß, mirb ber junge Solbat allmählich von felbft barauf bingeführt merben, mas er vorzugemeife ju melben bat, und mas bagegen als unerheblich megbleiben tann. Gude man ibm flar gu machen. baft namentlich bei Delbungen über Das, mas vom Feinbe mabrgenommen morben ift, es barauf antommt, anguführen: in welcher Starte fich ber Feind zeigt, in welcher Richtung und Entjernung ohngefahr er fich befindet und wie berfelbe fich verbalt.

Dagu aber, bag bie Delbung über biefe Umftanbe richtig fein tonne, ift felbftrebent por Allem erforberlich, baf ber Delbenbe, ebe er ben Buntt, mo er bas ju Berichtenbe erblidt bat, verläßt, fich felbft über jene Umffanbe fo meit tlar geworben ift, ale es bie Lage ber Dinge irgent erlaubt. Go febr fich bies von felbft ju verfteben icheint, fo ift bies boch eine Regel, beren Befolgung icon bei Friebene-lebungen, fobalb fic nur irgend etwas Unerwartetes ereignet, febr baufig verfaumt wirb. und gegen welche, einem wirflichen Feinde gegenüber, um fo eber verftogen werben wirb, ale beffen Erfcheinen niemale verfehlt, eine gemiffe Mufregung bervorzurnfen. Go prage man benn icon bei ben erften Detail - Uebungen im Relb . Dienfte, (von beren allgemeiner Anordnung bie vorftebenben Rapitel gebanbelt haben), noch gang inebefonbere bie Befolgung jener Regel ein, und zwar nicht blos burch eine allgemeine theoretifche Binweifung auf biefelbe, fonbern inbem man in jebem einzelnen Ralle, mo ber Golbat eine Delbung gurudaubringen bat, ibn auf bie Umftanbe aufmertfam macht, auf welche er, ebe er jurudeilt, achten muß.

Sat 3. B. ein Phiene bas Anrilden einer feindischem Abbefeilung zu melben, so frage man ben Delber, ebe er ben Boften verfäßt: wie fart er ben Gegner und wie weit er die Entferung schüte, in welcher berfelbe fich vom Boften befinde? wie er die Richtung, im welcher ber feind sch bestuch ober sortberege, in der Meldung zu bezeichnen beabsichtige? — welche weitere Umstände er sar wichtig genug erachte, um sie in der Meldung anzusübere.

In Fallen, wo ber Boften fich veranlagt gesehen bat, gu ichiefen, namentlich alfo auch bei Racht, sokalt bies gegen einen an ben Boften herangetommenen Feind bat gescheben muffen, werbe ber Boften bor bem, leiber nur zu gewöhnlichen Fehler gewarnt, nach abgegebenem Schuffe augenblidlich umgutebren und gur Abftattung ber Defbung gurudgueilen. Go febr auch in einem folden Salle bie bodfte Gile gerechtfertigt ift, fo foliefit bies boch nicht aus, fonbern ift vielmehr gerabe unter biefen Umftanben geboten, bag ber jum Delben jurud. eilende Golbat boch bie Befonnenheit behalt, nach abgegebenem Souffe einen Blid auf ben Begner ju merfen, um mabraunehmen, mas berfelbe in Folge bes auf ibn gefallenen Souffee thut. Entweber wird ber Begner ftuben und momentan balten, vielleicht auch rafd umtehren (mas mahriceinlich erfolgen wird, wenn ber Begner felbft unerwarteter Beife auf ben bieffeitigen Boften geftoften und alfo burch ben auf ibn abgefeuerten Souf felbft überrafcht worben ift), - ober er wirb im Borgeben bleiben, vielleicht felbft fich fonell auf ben Boften ju merfen fuchen, (mas Seitens eines Begnere gefcheben burfte, ber bie Beiftesgegenwart nicht verliert, ober es gerabe auf einen Ueberfall ber bieffeitigen Borpoften abgefeben bat). Dan mache nun bem gu untermeifenben Golbaten beutlich, wie wich. tig es ift, bag ber Befehlehaber ber Felb-Bache bei ber Delbung bes Boftens über bie Beranlaffung bes abgegebenen Schuffes gleichzeitig erfahrt, wie ber Begner fich nach bem Souffe verbalten bat, und wie alfo ber jum Delben Burud. gebenbe bies Berhalten ine Muge ju faffen bat. Bierbei wirb ber Boften bann auch Belegenheit finben, Die Starte bee anrudenben Gegnere noch genauer ju ertennen ober minbeftens etmas ficherer zu beurtheilen, ale es vielleicht im erften Mugen. blide bes Babrnehmens einer feinbliden Annabernng möglich gemefen ift.

Achnich werden bei ben betreffenden Unterweijungen bie als Spige und Seitenfaufer auszubilbemben Leute auf beigeni- agen Umftande aufmertsam zu machen fein, auf weiche fie, so- bafd über etwas bom Feinde Erbildites zu melben ift, zu achten haben. Es tann hierbei besonders in dem Berhältnig als Spige

Bei ber Unterweifung im Batrouilliren (f. 5tes Rapitel) wird gleichzeitig mit ber Unleitung jum Unfcleichen ber feinblichen Boften bie Belehrung barüber Sand in Sand ju geben haben, worauf in Bezug auf bie einzelnen feindlichen Boften porzugemeife ju achten ift, um über ben Stand und bas Berhalten berfelben eine verftanbliche und möglichft vollftanbige Delbung gurudbringen gu tonnen. Berlange man bier nicht etwa eine regelrechte Terrain-Befdreibung bes Abfcnittes, an welchem bie feindliche Boftenlinie fteht, - eine Befchreibung, welche von Geiten bee Batrouilleure in ben meiften Sallen wohl nur febr untlar ausfallen und eber ju Diffverftanb. niffen, ale jur Mufflarung führen burfte. - fonbern begnuge fich, wenn berfelbe in ein paar Borten bas Befentlichfte in Bezug auf ben Stand ber einzelnen feindlichen Boften angeben tann, a. B. ob biefelben an einer Brude, auf einer Bobe, am Ranbe eines Bebolges, an einem Bege fteben; wie weit einer biefer Boften von ben anbern entfernt ift; ob biefelben machfam ober unachtfam gu fein fcheinen; ob fie unter einander patrouilliren; ob Batrouillen lange ber feinblichen Boftenlinie

gehen ober aus betselben vorlommen; ferner die Anzeichen, welche auf ben Stanb ber feinblichen Stelb-Bachen schließen alfen u. del. ... — Ulekerlasse man bem zu uneteweisenber Batrouilleur es dann aber schlift, biese Umftände ungefünstelt, b. h. ind per ihm natürlichen Sprechweife, in der Meldung zusammenzussellen, um mache ihn auch hier nur durch Rückfragen auf Dasseinige aufmerklam, was noch in die Retbung hineingehört hötte.

Berben Seitens einer Patrouille in Bewegung begriffene seinbilde Mannschaften bemeett, o made ber unterweifende Beggefebt borauf aufmertsen, boß, ebe jum Metten gurde Beggefebt borauf aufmertsen, baß, ebe jum Metten gurde gegangen wird, guvörberft zu beobachten ift, ob bas Berhalten ber bemetten seine Mannschaften barauf schiefen lätzt, entweber dog fie ein Aufmelt bitten, ober daß fie nur Detachitet, namentlich vielleicht bie Spihe einer größeren Abtheilung find. In letterem Falle wirder das Bestreben der Parteuille selfberbend barauf gerichtet sein, ber feinbilden Abt beitilnng, zu welcher bie Detachiteten gebören, selbst aufschie glaten und werben, nur wurden bei Detachiteten gehören, selbst auffahig zu werben, und würden, so soll die geliebe ber bemertten Umfahne, namentlich bie Stürte ber seintlichen Abtheitung und die Richte matchitet, in einer verständigen Meldung, jum melder bielde matchit, in einer verständigen Meldung gusammenzusschlichen

Benn in Berftehenbem von ber Anfeitung bes Solvaten in ber Melbungs-Effating fiber Dorging, melde berfelbe in feiner Guntlion als Boften, Spige ober Batrouille felbe mabrgenommen bat, die Rede gemefen ift, so bileet die Uebung in Melbungen, welche ver Solvat im Auftrage eines Borgefepten zu lieberbingen bat, eine meitere Stufe ber Ausbildung in biefem Dienftpweige. Fall möhte es scheibt mann, als fei bifer, hier als bobere Gusse bezeichte Fertigleit salt feit biefe, als bie verbergebend, weil es bier ja nur barunf fall teisdere, als bie verbergebend, weil es bier ja nur barunf

antomme, bas Aufgetragene treu wiebergngeben. Die Erfab. rung lehrt aber, bag gerabe bei ber munblichen leberbringung einer Delbung im Auftrage eines Borgefetten am ebeften eine faliche ober unvollftanbige Angabe portommt. Goon bei Friebene-lebungen wird es fich bei naberer Unterfuchung berausftellen, bag bie meiften Digverhaltniffe in bem unrichtigen Biebergeben aufgetragener Melbungen ihre Quelle haben. Bie vielmehr mirb bies im Relbe ber Rall fein, mo in bem Mugenblide bee Abfertigene einer Delbung, namentlich wenn biefelbe fich auf ein Anruden bee Feinbes, ober gar auf einen bereits erfolgten Ungriff von Geiten beffelben begiebt, fomobl ber Mb. fertiger, ale ber Abgefertigte fich baufig in einer mehr ober minber aufaeregten Stimmung befinden wird, und mo ber erftere leicht bie (von napoleon I. wieberholt fo bringent empfoblene) Regel unbefolgt laft: bei jeber munblich zu überfenbenben Melbung fich biefelbe burch ben lleberbringer mieberholen ju laffen, ebe berfelbe abgefertigt wirb. - Sage man bier nicht, bag es ja Borfdrift fei, jebe einigermaaften wichtige Melbung fdriftlich ju erftatten. Das ift auch eine von ben verfchiebenen Regeln, welche in theoretifchen Lehrbuchern, wie in Berhaltunge . Befehlen ale unbebingt inneguhaltenbe bingeftellt merben, welche aber in ber Braris bennoch nicht allaufelten unbefolgt bleiben, ja in manden Rallen gar nicht befolgt merben tonnen. Wie foll a. B. ber Befehlehaber einer Felb-Bache, eines Bortrupps, einer Retognoscirunge.Batrouille bei Racht eine Delbung jn Bapier bringen? - wie wird bies felbft fcon in ftromenbem Regen ausführbar fein? - wie tann endlich ein folder Befehlehaber, ber vielleicht eben unerwartet angegriffen worben ift, bart vom Geinbe bebrangt mirb, unb bem bie Anordnung bringenber Daafregeln obliegt, bei benen feine Setunde ju verlieren ift, ben Bleiftift in Die Band nebmen, um bie bem Borgefehten abguftattenbe Delbung aufgufegen? Unter folden und abnlichen Umftanben wird boch bie

Buffudt jur Absendung mindlicher Meldungen genommen werben muffen, und wird es felbft Berhaltniffe geben, wo auch bie Wegeft: "pur Ueberbringung wichtiger Melbungen, insofern, "file nun einmal mindlich gemacht werben, wenigstens gang be-"sonders mmschige und verftandige Subjette zu wähsen," nicht "gen Gettung fommen konnen, sonderen wo ber die Melbung absendere Offigier ober Unteroffigier einen ber zumächft zur Danb beständigen Lente mit Ueberbringung ber Welbung wird becustragen muffen!

So wird benn alfo auch die Fertigkeit: eine aufgetragene Melbung richtig ju überbringen, ein Gegenstand ber Ausbilbung jedes Solbaten fein muffen!

Doch auch biese Ausbildung ist nicht theoretisch, als Stuben-Instruktion, zu betreiben, sondern wo möglich an wirklich statischende ober mindesens boch vor turzer Zeit fattgefunbene Uebungen anzuschießen und auf die dobei statigehabten Berhältnisse und eingetretenen Umflände zu beziehen.

Rabe verwandt mit ber Anseilung gur Ueberbringung richtiger Melbungen ift bie Uebung in Auerichung von Bestellungen, Befehlen ober Anfragen, wie sie nuter ben verschienienen Berbaltniffen des Ketbeientes nicht allgufelten auch bem einzelnen Soldaten gufallen.

Daß bier mit Bestellungen ber einsachsen Art ber Anfang gemacht werbe, bebarf wohl taum ber Erwähnung. Besteht er Auftrag nur aus wenigen Worten, so wird nun so mehr geforbert werben fönnen, bağ berselbe auf bas treueste wiebergegeben werbe, ohne baß jeboch auch hier ein formliches wörtliches werben betacht. Roch weniger wirb ein elchges Ausbeiten statzusfinden braucht. Roch weniger wird ein elchges Ausbenbigternen an einem Sellel ein, sobab behufs weiterer Ausbildung alterer Leute, die Bestellung — sei es

nun ein Befehl ober eine Anfrage, — schon etwas aussinhrlicher ausstullt; beste mehr aber bolte mon an bem bereits weiter oben, in Begug auf bie Anleitung gur Ueberbringung richtiger Welbungen, ausgesprochenen Grundsche fest, daß bie gur Uebung aufgetrogenen Bestellungen sich minbestens auf ein bedanntes Terrain, wo möglich aber auf eine vor furzem wirtlich flattgesunden Uebung beziehen.

Wie außer ben, speciell zur Andeitung ber einzelnen Infonteisten bestimmten, Betail-Uedungen (wie fle im Iten, 4ten, 5ten und 6ten Rapitel entwidelt find), auch die größeren eigentlichen Fetdbienft-llebungen in zwei Abtheilungen gleichzeitig auch zur Ausbildung ber Einzelnen in ber in gegenwärtigem Angitel befprochenen Fertigleit im Melben zu benuben sind, wirt im 9ten Rapitel bergelegt werben.

#### Michtes Rapitel.

Prufung ber Ausbildung ber Mannicaften im Felbbienfle burch bie höheren Befehlshaber.

Benau genommen möchte bie burch die höhperen Beichlehaber anzuftellende Priliung ber Wannischeiten in ihrer Andbildung gum Feldbienste nicht mit jur: "Medrobet" biefer Andbildung gehören, da eine solche Priliung fich mit der Kenntnissnahme von den erlangten Refultaten zu begnilgen pflegt, ohne Medfield und ise Mittel, welche angemendet worden sind, um jene Refultate zu erlangen; Johilch wie der Examinator einer Brifungse-Kommissen nur den Standpunft der Kenntnisse oder Brifungse-Kommissen nur den Standpunft der Kenntnisse oder Bertigkeiten der Geprüften, nicht aber den Bildungsgang und die Bildungsmittel ins Auge fast.

Tropbem barfte es geeignet, ja unerläglich fein. auch ben Beift und bie Urt ber in bem porliegenben Ansbilbungs- 2meige angnftellenben Brufungen in Ermagung ju gieben, benn welcher mit ber Beftaltnna ber bienftlichen Berbaltniffe vertraute Diffigier mochte es laugnen, bag burd ben Charafter ber Befichtigungen, Infpicirungen ober wie fonft bie Brufungen untergebener Truppentheile burd bie vorgefetten Befehlehaber genannt merben mogen, inbireft auch ber Musbilbunge . 2Bea vorgezeichnet wirb. "Bas von oben ber geforbert wirb, muß unten geleiftet merben!" - bas ift eine ber Ariome ber militairifden Ordnung, und felbft wenn ber Untergebene mit bem, mas bie Borgefetten verlangten, nicht vollftanbig einverftanben mare, mußte er, fo lange er in feinem Berbaltniffe bliebe, bas Berlangte leiften! Es liegt fogar in ber Ratur ber Berbaltniffe, ober, wenn man es lieber fo quebruden will: "im Laufe ber Belt", baf ber grofte Theil ber Untergebenen gerabe Dasjenige befonbere eifrig betreiben wirb, morauf von oben ber vorzugemeife Berth und Gemicht gelegt mirb!

So wird affo ber Geift, in meldem bie Resultate in einem Ausbildungsweige gertift werben, unausbietolich auch and ben Gang und bie Metho be biefer Ausbildung juride wirten. Es gebt damit wie bei Prüfungen auf anderen Gebieten. Berlangt 3. B. eine Prüfunge-Behörde in hifterifder Begiehung vorzugsweise eine genaue Renntnig von Namen und Jahregablen, so wirt ber Eraminand fein Gebächnig mit jenen Dingen vollpfrogien miffin; ja felft ber Lehere, bem es obliegt Schafte zu jenen Prüfungen vorzubereiten, wird, wenn er auch ein tieferes Eingehen in ben Beist der Gefchigten an fich für erfprießlicher erachtete, bech im Interfie seiner Schaller sich nicht bem entjeben fönnen, biefen viel von jenem Gebächnissen beinveinigen!

So lange alfo, wie es zeither haufig gefchehen ift, Die Bataillone, und Regimente. Rommanbeure, ober auch wohl

Die boberen Befehlebaber, bei ben Befichtigungen ihrer untergebenen Abtheilungen in Betreff beren Musbilbung im Relbbienfte, einen portugemeifen Werth auf bie Innehaltung beftimmter Formen beim Anrufen und Examiniren legen, ober bie erlangte Stufe ber Ausbilbung ber Dannichaften fur ben Relbbienft bauptfächlich nach bem Refultate beurtheilen, meldes fich bei ber, entweber Geitens ber infpicirenben Befehlehaber felbft, ober in beren Begenwart von Geiten ber nachften Borgefetten an bie Dannichaften geftellten, theoretifden Fragen ergiebt. - fo lange wirb auch von Geiten biefer nachften Borgefetten bie in ben vorftebenben Rapiteln bargelegte, allein richtige Musbilbungs - Dethobe nicht in Unwenbung tommen. fonbern wird ber Rompagnie. Chef nicht umbin tonnen, feinen Fleiß bor allen Dingen auf bie Ginubung ber Formen unb auf bie Betreibung bes theoretifden Unterrichte ober ber fogenannten Stuben-Inftruftion an verwenben!

Soil alfo bie Einishbrung einer Meifebe wahrdoft feigegemäßer Ausbildung ber Mannicaften jum Felbbienfte mirlich ins leben treten, b. b. nicht bios auf bem Bapiere eingeführt, senbern in ber Prazis burchgeführt werben, so burjen auch Seitens ber höhrern Befohlsaber feine Befichtigungen ber Formen bes Gelbbienftes, sowie teine theoretischen Prufungen barin angestellt werben.

Gegen tiefen Ausspruch möchte ber Einwand ausgestellt werben, bag es dann ben böheren Befehschabern schwer mög- lich bleiben butte, sich personal bleerzengung von bem Stanbpuntte zu verschaffen, auf ben bie Mannichaften ber ihnen untergebenen Abbeilungen in bem in Nebe flehenden Ausbildungsweige gelangt find. In Bolge ber oft Inaph zugemessena Beit ber Befchtigungs Reifen sei ben Befcht babern meift eben nur möglich, neben ber taltischen Onfpriedung ber Truppen, sich nur noch von ber Sicherbeit ber Manufcheffen in ben Greene be Gelbbienfiels und von ben ben ben ben ber in ben Berein ben Befebbienfiels und von ben ben ber

in biefem Dienstameige erlangten theoretifchen Renntnift gu überzeugen!

Bas biefen Einwand betrifft, fo fell nicht im Arebe gefellt merben, baft beriette von Seiten bes Einzelnen, — b. b. eines ober bes anderen ber infpicirenbem Befehlschate, — ein begründeter fein mag, infofern theils babere Befehle bie auf bie Besichtigungen zu vernendende Beit bireft festfeben, inbireft eine Besichtigung, j. B. in Betreff ber Reifeloften, inbireft eine Besichtigung beier Zeit berbeifcihren.

Co lange ber Gingelne biefe Ginfdranfungen nicht ju befeitigen im Stanbe ift, wirb berfelbe allerbinge nicht verantwortlich fur bie Unterlaffungefunde fein: bie Brufung ber Mannfcaften im Gelbbienfte nicht icon bei ben erften jabrlichen Befichtigungen auf bas Befentliche und Rriegegemafe ju ridten ; - bann aber ift es gerathen, bie Brufung in biefem Ausbildungs. Zweige vorläufig lieber gang ju unterlaffen, ale fie in einer Beife anzuftellen, welche bie untergebenen Befeblebaber notbigt, jener Ausbildung eine ungwedmafige Dethobe untergulegen. Lieber verfchiebe bann ber bobere Befehlebaber Die Brufung im Felbbienfte bis gu bemjenigen Abichnitte bes jahrlichen Uebunge . Turnue, welcher wirflichen Felbbienft-Uebungen gewibmet ift, und in welchem auch ber bobere Befeblebaber Gelegenbeit finben mirb. fic von ber praftifchen Musbilbung ber Mannichaften in Diefem Dienftameige perfonliche Renntniß ju verfcaffen.

Indessen wird es zuweiten boch auch icon bei Gelegenbeit frührere Beschäufen ere Truppen Abheitungen ben höhreren Beichledabern möglich werben, sich von der Ausbilbung der einzelnen Mannichaften im Geldbeinste auf andere Beise, als durch Prüsung bes Formellen ober durch theoretische Bor-Cyaminiren Kenntnis zu verschaften. Es ist ja boch nicht immer nöbig, daß die Truppen-Beschitigungen in einer Beise angeordnet werben, daß ber Inspiriende im Fluge von einer Garnifon gur anbern eilt und ber Befichtigung jebes einzelnen Eruppentheiles nur einige Stunden widmet").

Benfalls, — bie Ptiffung ber Nannschaften im Gelbienfte burch ben boberen Belebtsbaber sinde nun entweber bei Gelegenheit einer besonderen Truppen Beschitzung, ober im Laufe größerer Feldbeinft-Uedungen flatt, — jedensalls werde eine solche Bellung im Geifte ber richtigen Ausbildungse Werthook, d. b. rein-pratifich, angestellt. Diezu gehort gunächt, bag bie zu profenden Mannschaften in dosjenige Berbalting (g. B. als Bolten einer Feldbauche) gedracht find, in Begug auf weckse ihr Benehmen gerbift werben soll; endlich ferner bag bies auf anpossendem gerbift werben soll; endlich ferner bag bies auf anpossendem gerbift werben soll; endlich ferner bag bies auf anpossendem gerbift werben soll; endlich ferner bag bies auf anpossendem genacht einem Executivation geschicht; auß and ein Gegare bordanden sein muß, berm gegeniber bas Beschnickein in ber Ausbildung im Feld-

<sup>&</sup>quot;) Der obenftebent angebentete baftige Charafter, welchen bie Trubpen . Befichtigungen baufig annehmen . tann überbanpt, b. b. auch in allen übrigen Bealebnnaen, nicht empfeblenewerth ericeinen. Der infpicirenbe Befehlebaber tann auf biefe Beife eben nur einige Begenftanbe ber Ausbildung prufen, und gmar werben blee bann, bamit für alle Abtheilungen ber gleiche Daafftab ber Benttheilung angelegt werbe, vorzugeweife bie fogenannten Etemente ber taftifden Musbitbung fein. Beber Bubrer einer einzelnen Abtheilung wirb bann aber nnaus. bleiblich fein bauptfachtichftes Angenmert und Beftreben barauf richten, in ber ibm im worans befannten Brobuttion minbeftens ben Anforberungen bes Infricirenten an entfprechen, wo moglich barin au erceffiren. Wobin bies aber führt: an welcher Berthlegung auf feine Rffancen ber elementartattifden Anebilbung, an welchen Meinen Bulfemitteln, ju welchen Runfteleien, ju melder Beitverfdwenbung enblich auf bergfeichen Unwefentlichfelten - bas brancht Dem, ber mit bem inneren Dienfibetriebe ber Truppen vertraut ift, nicht erft andeinanbergefebt ju werben. Statt ber eiligen, fur jeben Truppentheil juweiten nur auf wenige Stunben, bod. ftene auf etwa 2 Tage befdrantten Befichtigungen burfle ein langerer Aufenthalt bei jeber Abtbelinng bem infpicirenben Befehlobaber anereichenbere Belegenbeit barbieten, fich nicht bios von bem Refuttale ber Unebitbung in einzelnen Begiebungen, fonbern and bon bem gefammten Ausbilbnnge-Betriebe und biechurch jugleich bon ber Intelligeng ber einzefnen Unterführer Renntnig ju verfchaffen. Gine folde Infpicirung würbe tiefere Blide in bie mabre Rriegetüchtigfeit ber Eruppen, wie ber Unterführer toun faffen, und fomit auch biefe Tuchtigfeit mehr forbern, ale es me brere ber nach beliebter Manier in fliegenber Gile angeftellten Befichtiguns gen ju tonn im Stanbe finb, und murben fich beebalb erforbertichenfalle wohl auch ble Belbmittel ju ben gwar felteneren, bafür aber befto grunblicheren Infpicirungen finben !

bienfte: bas Berhalten gegen ben Feinb, jur Anichauung gebracht und mahrgenommen werben tann.

Freilich wird bei einer folden Prüfungsmeife ber inspieirende Befelbsbaber — und zwar umsemehr, je höher feine Seitlung ift, - bavon Bhand beinen miljine, fammtlich an Wannichaften ber inspieirten Truppe einer solchen Prüfung zu unterwerfen. Es wird jetoch genügen, wenn der Borgefeste von jeder Abtheilung nur einen Theil ber Mannichaften prüft, beren Auswahl jeboch, sowie auch die Wahl bes Ilebungs-Terrains selbstrebend nicht bem Juhrer der inspieriten Atheitung zu übertaffen ift, weil sonft dem Inspieritenden voransschilde nur eine vorber special eingelibte (man möche jagen: einfubirte) Berftellung vor Augen gestellt werben watere, wobei jebem Tinglaten seine Solle im Borans vorgeschrieben und einaerbal wäre.

Um einer felden Probution fei ber es nach vem gebrundfiden Ausbrude nur barauf antame, bem Borgefehten
tidchig Sant in die Angen ju strenen) vorzubengen, bestimme
ber Inspiciente beitmehr bie Mannschlen, melde er selbst
prufen will, erst an Ort und Stelle burch Bezeichnung einzelner
Allage, Settlionen, Ropperafchaften u. bgl., so baß aus bem Standpunste ber auf solde Weife willftelich berausgegriffenen
Lente mit ziemlider Sicherbeit auf bie Ausbildungsfinse ber gefammten Nannschaft geschöften werben fann.

Sircauf gebe ber Inspiritente einem ebenso beliebig ausgewählten Offsigie von Unteressigie ben Mufreg, mit jenen Mannschaften eine Felwache an einem, ebensalle erft vom Inspiritendem zu bezeichnenden Abschnitt auszusetzen; lasse einem Anderenden Aufreglieben eber einen Angasist unternehmen, und beobachte das Benehmen der Mannschaften (wie auch ber in Phäligfeit fommenden Offsigiere und Unteressistiere und auch der in Phäligfeit fommenden Offsigiere und Unteressistiere und abs derallicuste um lasse bie bede einerbertick werdenen. Delbungen an fich felbft abftatten. Auch wird es bier gang angebracht fein, im Augenblide, wo ben auf Boften ftebenben Dannichaften nicht gerabe bie Beobachtung bes fich zeigenben Begnere obliegt, an biefelben einige Fragen über ihr Berhalten in etwa eintretenben Fallen gu richten. Dan greife biefe Ralle aber nicht, fo ju fagen, aus ber Luft, fonbern fnupfe fie an bas bem Golbaten bor Mugen liegenbe Terrain und an bas Berhaltniß, in bem er fich befindet. Dan frage 3. B. ben auf Boften ftebenben Dann, mas er thun murbe, wenn auf jenem Berge (ben man ihm mit ber Banb bezeichnet) mehrere als feindlich ju ertennenbe berittene Offigiere fich zeigten; ober wenn auf bem aus bem vorliegenben Balbe berausführenben Bege fich eine mit bem Schimmern von Baffen gemifchte Stanbwolle erhobe; ober menn er jenfeite eines im Angefichte bes Boftens liegenben Dorfes Ranonenichuffe bore und Bulberbampf auffleigen febe u. bal. m. Erwiebert bann ber auf Boften ftebenbe Dann: "Er werbe über einen folden Borgang eine. Melbung jur Feldmache ju bringen haben", fo laffe ber 3nfpicirenbe fich biefe Delbung erftatten.

Will ber bie Prifung abhatenbe Bergefeste fich auch Ulebergeagung von ber Ansbildung ber Manuschaften in bem Berhalten bei Racht verschaften, so geschebe bies im Beifte Ensbitdungs-Wethobe far biefes specielle Berhaltnis, b. h. nur bei wirticher, nicht aber bei singsitter Duntelbeit. Denn fante eine solche Bringung, bei weicher bie Bach tun tuppponitt wätre, bevor, so bliebe ben fishrern ber zu inspicirenden Abheilungen nichts anderes übrig, als bie Manuschlen zu beier, ihre Einbildungstraft in so hohem Grabe in Anspruch nehmenden Brusungsweife beswehrebe vorzubereiten und einzulben, -- turz, au einer umpraltischen Weibede zu gressen, von melcher sitt eine machtalt triegenäßige Ansbildung ber Manuschaften nicht allein fein Restutat zu erhoffen, sonder sogs errieg Anfassungen

ju befürchten find, wie bies bereits in fruheren Stellen gegenmartiger Schrift, befonbers im 3ten Rapitel bargethan ift.

Es foll nicht im Brebe gestellt merben, daß die vorstehend empfohlene Inspicitungsweise mehr Zeit, größere Anstrengung mab forgsätiliger übertegt konrbenungen in Anspruch nimmt, als eine auf dem Kasernenhose oder dem Exercirplagt angestellte Praftung im Anussen und als ein Bor Examiniren im sogenannten theoretischen Dienstellnterricht.

Be beber inteffen bie Seldung bes Inheitenben ift, bestomeiner wir berfelbe biefe Unbegnenlichkeiten ichenen, und wo ja etwa bie burch anderweitige Berhaltniffe ober Pflichten beschränfte Zeit es verfinderte, allen Ausbiltungszweigen gleiche Aufmerstannfeit unzuwenden, da mögen lieber ein paar Beschicktigungen im Barabe-Warfche, in ben Wiffen, fur, in ber Detail-Deffur aushalten, wenn basut die Beit zu einer, auf bas Praftische gerichteten Prusung im Feldbienfte gewonnen wirb.

# Menntes Rapitel.

Beitere Ausbilbung ber Mannichaften bei Gelegenheit ber größeren Felbbienft - Uebungen.

Biober ift nur von benjenigen llebungen bie Mebe gewelen, wei gang heried gur Unterweifung ber Mannischaften in ben fit biefelen am bafuffglen vorfommenben Gmittienen be Richvienftes anzufiellen find. Daß mit biefer Anleitung jedoch nicht bie Ausbildung ber Nannischaften in biefem Dienftzweige abseschlichen sein bart, bebarf erfahrenen Offizieren gegenüber wohl faum ber Erwähnung. Ift es ja boch allgemein aner-lannt, baß bie Ucbungen in größeren Abtheitungen, moßen bief Ucbungen nun entwober ben Gharafter eigentlicher Artbeienft-llebungen an sich tragen, ober in jogenannten arbeien Artbeienft-llebungen an sich tragen, ober in jogenannten arbeien

in an Amusic

Mandvern bestehen, neben ber Beranbilbung ber Fchrer aller Grabe gleichzeitig auch bie weitere Borbereitung ber Mannschaften für ben Rrieg im Allgemeinen und namentlich anch für ben Borposten- und leichten Dienst bezwecken.

barbietende Reue, mo nicht gar eiwa burch phpfifche Erfchopfung und burch bie Gorge fur materielle Beduftsiff int Anspruch genommen, mit flumpfer Gleichgiltigleit, so boch bochftens mit blofer Rengierbe obne weitere Rugamwenbung auf bas eigene Berhalten und auf bie eigene Beiterbilbung betrachten.

Deshalb ift es geboten, bag von Seiten ber Befehlehaber - junadit ber mit ben Golbaten perfonlich in Berührung tommenben Borgefesten - im Lanfe ber größeren Uebungen jebe geeignete Belegenheit, jeber freie Augenblid benutt merbe, um aus ben Berbaltniffen, in melde ber Golbat eben tritt ober tura porber fich befunden bat, eine auf bie gewonnene Unfcauung begrunbete Belebrung ber Dannichaften über bas amedmäßige Berhalten in einzelnen bereits vorgetommenen ober unter ben vorliegenben Umftanben ju erwartenben gallen unb Lagen eintreten an laffen. Bang inebefonbere bietet fich in biefer Begiebung bem einzelnen Offigier, ja felbft bem Unteroffigier, ale Befehlehaber einer Feldmache, ale Führer einer betachirten Abtheilung und unter abnlichen Berhaltniffen vielfache Gelegenbeit jur Beiterbilbnng ber Dannichaften bar. melde felbft bann nicht unbenutt gelaffen werben barf, wenn bie augetheilten Mannichaften gang ober theilmeife au anderen Rompagnien geboren, ale berjenigen, bei melder ber Offizier felbft ftebt. Es ift bies eine ber Berbaltniffe, in welchem ber Offigier fic ale Theil bee Gangen, ale Mitwirtenber an ber großen, niemale und nirgenbe außer Augen ju laffenben Aufgabe: bie Armee jum Rriege vorzubereiten, fühlen und als folder hanbeln muß, wenn auch (wie bei ber Belehrung ber Solbaten einer fremben Rompagnie) fein Birten vielleicht boberen Orte obne Beachtung und Anertennung bleiben follte!

Am meiften Zeit und Belegenheit zu einer Belehrung ber, wenigstens fur ben Augenblid zunächst untergebenen Mannschaften wird ber Offizier auf Feldwache finden. Richt bag

er die hier oft so überreichlich sich vorsindende, ja die gur Langenweile sührende Mustigeziet itwa zu theoretischen Unterweisungen benungen solle über alle und jebe etwa möglische hälle! Das hieße die so unsruchtbare sogenannte "Stuben-Anftruttien" nur unter freien himmel verlegen! Rein! die Belebrung fnühre sich an das wirflich Borgetommene, ober mindestend an etwas Anschaussiere.

Einige Fingerzeige in biefer Begiebung burften bier nicht aberfluffig fein.

Schon bei bem Ausfegen ber Boften bezeichne ber Bach. babenbe ben auf jeben einzelnen Boften tommenben Dannicaften gang inebefonbere biejenigen entfernteren Bunfte und Abidnitte bes im Gefichtefreife bes Boftene liegenben Terrains, auf welche berfelbe, außer auf Die naberen Umgebungen, feine Aufmertfamteit ju richten bat. Die Aufmertfamteit auf bie naberen Umgebungen mirb namlich ber Golbat fich icon bei ben Detail-Uebungen, mo ber Begner fich in ber Regel nur in maniger Entfernung gezeigt bat, mehr ober weniger angeeignet baben. Ueber biefe Mufmertfamfeit mirb aber von Geiten ber Boften leicht Die Beachtung ber weiteren Gerne bintenangefest, Bem mare es bei größeren Dlanovern nicht icon vorgetommen, bag, mabrent ein auf Boften flebenter Golbat auf bas punftlichfte bie Unnaberung jeber fich nabe bor bem Boften zeigenben feinblichen Schleich-Batrouille gemelbet bat, er großere Truppen-Bewegungen, welche in weiterer Ferne von ibm ftattfinden, gang unbeachtet, wenigstene ungemelbet lagt! Diefem Mangel an richtiger Untericheibung gwifden bem Bidtigeren und bem weniger Bichtigen, welcher fich aus ben Detail-lebungen, mo eben nur an fich unwichtigere Borgange gur Anfchauung getommen finb. übertragen baben fann, muß nun bei größeren Uebungen, mo Bichtigeres fich ereignen tann, burd bie 3n. ftruirung an Drt und Stelle porgebeugt merten. Laffe ber Offigier bei bem Anefeben und berartiger Inftruirung ber

Boften bie ibn hierbei begleitenben Mannichaften biefe Inftruirung mit anhören, so wird bie Anschaulichfeit biefer Dinweilung tiefere Burgeln schlagen, als es bie ansführlichfte theoretifce Auseinanberfehung bermocht hatte.

Beben Melbungen bei ber Feldmache ein, fei es von Boften ober Batrouillen, fo laffe ber Bachbabenbe bie gefammte Dannicaft fomobl biefe Delbungen felbft, ale auch bie Bemerfungen und Ausstellungen mit anboren, welche er barfiber ju machen fich veranlaft findet. Dag bies am beften in ber Form bon Rudfragen gefdiebt, ift fcon fruber ermabnt morben. Mus folden Rudfragen wird fich bann auch ben Buborern ergeben. ob und mas in ben mit angehörten Delbungen ludenhaft ober unbestimmt gemefen ift. Ramentlich wird fich bies bann auch auf folde Umftanbe begieben, welche bei bem, in fleineren Dimensionen flattgefundenen Detail-lebungen noch nicht batten portommen und alfo auch bem Golbaten nicht zur Anfchauung batten gelangen tonnen. Dabin gebort a. B. Miles, mas fich auf grofere feindliche Abtheilungen, auf ben Darich ganger Rolonnen und auf feindliche Lagerplate bezieht; ferner Das. mas in ber Bericbiebenbeit ber Baffengattungen beruht u. bal. Beifpielsweife wird ein Boften, welcher über ben Darich einer in ber Gerne fich zeigenben Rolonne melbet und bierbei vielleicht nur gang unbestimmte Angaben macht, burd Rudfragen nach naberen Umftanben, befonbere nach ben Mertmalen, aus benen auf Starte, Truppengattung, Entfernung und Darichrichtung ber bemertten Rolonne menigftene annabernb geichloffen werben fann, barauf bingeführt werben, worauf in einem folden galle befontere gn achten und mas barüber in ber Delbung anguführen ift. Much bie übrigen mit guborenben Dannfcaften ber Felbmache merten bieraus ebenfalls Belehrung für abnliche Lagen fcopfen, welche Belehrung, weil fie eben fich bei einer lebung, an ber bie Mannicaften felbft Theil genommen haben, fowie auf einem Terrain, bas ihnen wenigftens im Allgemeinen belannt geworben ift, fich besser einspägen wird, als venn Dasselfe auch noch jo oft als theoretisses
Argel in ber Suben-Instruttion vorbecit und abgefragt worben wäre. Schiede ber Wachholeche in einem soch wohl
eine ober einige anberr Leute ber Feldwach bis zu bem Boften,
von welchem bie Meltung eingegangen ist, mit bem Mustrage
voer: "bie fragliche Rolonne genau ins Auge zu sallen und auf
"Grund ber gemachten Anbeutungen bern Stärte, Wassilen"getund ber gemachten Anbeutungen berne Stärte,
"barüber zu berichten." Ein solcher Mustrag wird den Welterfen erwecken, in einem vorsommenden ähnlichen Falle eine so richtige
und vollständige Weldung vom Bossen zu berichtigen sindet.

Sind bei ber Relbmache Delbungen von vorgeschidt gemefenen Batrouillen eingegangen, und bat ber Bachbabenbe bas junachft bierauf Erforberliche angeordnet, fo benute berfelbe bie fur ben Mugenblid eintretente Duge bagu, mit ben jurfidaefommenen Batrouilleure in Gegenwart ber übrigen Badmannicaften (welche fic babei um ben Offizier berumlagern, auch ibre Bfeifen ober Cigarren rauchen burfen) noch einmal alles Erlebte und Babrgenommene burdaugeben, nach einem und bem antern Reben-Umftanbe ju fragen und bieran Bemertungen au fnupfen, wie bie Batrouilleurs es vielleicht beffer batten anfangen tonnen, um noch mehr vom Begner ab. gulaufden ober fonft in Erfahrung gu bringen, ale ihnen mirt. lich gelungen ift. Doch burfen biefe Bemertungen nicht in einem tabelnben Tone erfolgen; - (bas augenicheinlich Reblerhafte muß bereits bei ber bienftlichen Entgegennahme ber Melbung gerügt worben fein), - fonbern muffen nur ben Charafter ber gelegentlichen Belehrung an fich tragen. Da, mo fich Geitene ber Batrouilleure Gifer und Umficht gezeigt haben,

werbe bies lobent anerkannt, und hierburch bei ihnen, wie bei ben übrigen guhörenten Mannichaften, Luft gur Cache und Racheiferung erwedt.

Sat ein feindlicher Ungriff auf Die Feldmache ftattgefunden. find nach Abmeifung beffelben bie augenblidlich erforberlichen Anordnungen erfolgt, ift wieber Rube eingetreten und find befonbere biejenigen Leute, welche jur Beit bee erfolgten Ungriffes auf Boften geftanben batten, abgeloft und jur Felbmache gurudgefehrt, fo gebe ber Bachhabenbe mit biefen, in Begenwart ber übrigen Bachmannichaften und in ber oben angegebenen gefprachemeifen Form, alle einzelnen Umftanbe. von welchen bas flattgehabte Greignift begleitet mar, fowie bas Berhalten ber babei betbeiligt gemefenen Boften ober Batrouilleure burd. Richt leicht wird ein folder Borgang vorübergegangen fein, ohne bag an einer ober ber anbern Stelle irgend ein Berfeben vorgetommmen mare. Balb bat ein Boften ober eine Batrouille nicht rechtzeitig einen Gignalicuft gegeben ober eine unvollftanbige Delbung gemacht, wo nicht gar biefelbe gang unterlaffen; balb ift in einer falfchen Richtung fich jurudaegogen und baburd ber Begner aus ben Mugen gelaffen worben; balb auch ift Geitene ber jur Buradweifung bee Ungriffes vorgefandten Mannichaften es verabfaumt worben, ben vielleicht neverfichtig vordringenden Begner in eine ungunftige Lage ju bringen, und mas ber offenbaren Berftofe ober ber Dangel an Umficht in Benutung ber Umftanbe mehr finb !

Eine folde Behrechung tes wirtlich Borgefallenn, unmittel an acheen es gesichen ift, alfo in frifdefter Erinnerung und Angesiche bes Schaublace bes Erzigniffes, wirdbelehrenber und fruchtbringenber wirten, ale es wer weiß wie viel rein-theoretische Infruttionen ibnn ibnnten! Berfaume ber feinem Beruse mit Luft und Liebe ergebene Offigier teine Wetgemehrt, auf beie Weife zu wirten, - wie bereits gefagt. auch felbft auf bie Ausbildung ber Manufchaften frember Rompagnien!

pallt auf einer fieldwage wenig oder nichts Erbebtiches vor, bieten auch die bei ber lerfelben eingehenden Merdungen nur geringen Selft ju lebreichen Bemertungen dar, so möge ber Offizier die hierdwaß bervorgernsen Wuße dazu bennben, den sich sonig den dem Selft die der der Sangenweile hingebenden Mannschaften der Keitbade ab und zu ein Beifpiel aus der Arzischen. Des gelegentlicher dies geschieht, iet weniger solde Tradhlungen dem Anfpruch zu erheben scheinen: bestimmte bierkte Lebeng geben zu wollen, je weniger trodene Ruh Anwendungen daraus gezogen werden, der bestied wich werden sich und der Anschlang der Vannschlangen der Nannschaften fessen und der Nannschaften fessen zu wollen, je weniger trodene Ruh Anwendungen daraus gezogen werden, der bestied werden field und der Vannschlangen der Anschlang der Field mehr werden sich bei der fielen under der Anschlang ihrer Anschlang der Kussellung ihrer Anschlang ihrer wahrhaft praftlichen Musbibuna destragen.

 so febr von ben jedemaligen Umfanben abhangen, baß jene Answahl und bie ben Umfanben angepagiten jedemaligen Anweitungen ber Hubere gestagen muffen, indem einerfeits, wie gefagt, eine befenbere praftische Detail-Anteitung ber Mannisation barin nicht wohl aussührbar is, andererfeits aber eine allgemeine theoretische Unterweisung nicht ben geringsten praftischen Ruben verspräche, so lange ber Golbat noch gar teinen anschaulichen Begriff von einem berartigen Berhaltnifte erlangt batte.

Die Mitbetheitigung an einer ober ber andern, bei ben größeren Uebungen im Beifte bes Bartheigänger-Reiges angeordneten und ausgeführten Unternehmung wird zumächt ben Mannschaften im Allgemeinen zeigen, worauf es babei im Welfentlichen antommt. Bleibt bem Führer binreichenbe Beit, w wirte er bie burch einige Krühertungen beutlicher zu machen suchen; bas Beste wird aber freilich die Lehre thun muffen, welche sich vor einer Stehen aus ber Zwedmäßigfeit ber vom Führer angeerdneten und im entscheiden Augenblide ausgeführten Magstregtin ziehen tann.

Wie eine weitere Belehrung ber Mannschaften nach flattgehabten Feldbiemft-Uebungen biefer wie jeder andern Art anguotdnen ift, soll nunmehr den Schlift der Beleuchtung der Ausbildungs-Melhode der Mannschaften im Heldbienste bilden.

Bu einer, im Interesse ber Belestung ber Mannschaften eintretenden Ausbaugung ber Mugkstunden auf Selbungen, wie ist weiter oben dem wachhabenben Offigier empfohlen worden ift, werden sonn bei Kompagnie Gbefs, geschweige benn die Bataillonss oder Regiments-Kommandeure, nur selten Gelegenheit sinden, da ihre Zeit bei größeren Feldelungen wohl meisens entweder durch die in der Eigenschaft als Selbs. Kommandiente zu tressende durch die in der Eigenschaft als Selbs.

liegenheiten als obere Leiter und Beauffichtiger vollftanbig in

Daggen bietet fich biefen Rathegarien van Befehischen, namentlich in Bezug auf lbedungen, welche von ihnen felbft angeorbnet und geleitet worben find, ein anderes Mittel dar, welches ganz vorzugsweise geeignet ift, die Ausbildung der Mannfaditen im Fethbienste zu förbern, sowie zugleich auch biefen Borgeseben einen Maagfiad um Prefficien der ectangten Ausbildungsfunse abzugeben, welches aber bisher nur selten angewendet worden zu sien fein. Diese Mittel besteht nämelich in einem nach einer Rattgelundenen Felde infelbeinflussung anzustellenden instruttiven Durchgeben der bei biefer Liebung abzugebennen Borgänge, und zwar angefnührt an bie Wiedergebungen.

Um beften erfolgt eine folde, Die flattgehabte Uebung und beren Rritifirung gemiffermaffen erft grunblich vervollftanbigenbe und mabrhaft inftruttiv machenbe Brufung gleich am nachften Tage nach ber lebung, wo ja oft auch ein ganger ober halber Rubetag angeordnet ju merben pflegt. Bei einem langeren Sinausichieben wurbe bie Erinnerung an bie einzelnen Umftanbe ber fattgebabten Borgange fich nicht fo frifch erhalten. ale es biergu jebenfalle munichenemerth ift. And mare bann ju beforgen, baf fatt ber mirflich bei ber Uebung abgeftatteten Delbungen bem brufenben Befehlehaber gegenüber anbere Delbungen, menigstene in einer anberen form vorgebracht murben. und baft biefe verbefferte form vielleicht felbft Geitene ber nachften Borgefetten ber betreffenben Golbaten (Unteroffigiere ac.) angegeben morben mare, fo baft eigentlich nur auswendig gelernte Delbungen vorgebracht murben. Bie menig bergleichen Melbungen aber jur mirtlichen Delbe-Fertigfeit ber Mannichaften beigntragen vermogen, wie fie biefe Gertigfeit fogar untergraben, ift bereite im 7ten Rapitel auseinaubergefebt worben. Streng werbe vielmehr von Seiten ber prüfenden Beschischaber darüber genacht, daß ihm nicht etwa durch finflich ausgeschilte und mehr oder weniger nur auswendig geternte Meldungen ein Blendwerf producirt werde, sondern daß die Meldungen gang ebenso wiedergegeben werden, wie sie bei der Lledung slich abgestatte worden sind. Mem auch hierbei manche flüdtige, unwolfsändige oder unslare Meldung zum Bosschen kommen sollte, so gede bied dem prüsenden Beschischaber Beranlassung wenn ger zum Tabel, als zur Belehrung; dagegen tabele er est streng, wenn versucht wirde, ihm durch auswenbig gelernte Meldungen, beren Choraster und Ursprung dem ersabrenn Offizier sich auf der Gelel herausskellen werden, Sam in nie Augen zu streuen!

Bataillons, und Regiments. Kommanbeure werben felbftrebrmb ein seldes Durchgeben ber Nelbungen nur bann anfiellen tonnen, wenn bie Geltbienft-Uebung, bei welcher biefe Meltungen vorgesommen find, burch fie seibst angeorbnet und geleitet worden fint; auch werden selbst bei biefen Uebungen es bie anderweitigen Dienft Berhaltniffe nicht jebesmal erlauben. Go oft wie möglich gefchehe es aber.

Bat beifpielsmeife bei einem Bataillon eine Felbbienft-Uebnng amifchen zwei Rompagnien ftattgefunden, fo befehle ber Bataillons.Rommanbeur, bag Tags barauf, in Gegenwart ber Unteroffigiere ber betheiligten Rompagnien und fammtlicher Offiziere bee Batgillone alle Diejenigen Leute, melde im Laufe biefer Uebung eine Delbung ober Bestellung irgent einer Art. fei es ale Boften, Batrouille, Spite, ober in fonft einem Muftrage abgeftattet baben, fich verfammeln, und amar nach ben verschiebenen Relbmachen und Detachements, welchen fie angebort haben, geordnet. Run faffe ber Rommandeur fich biefe Delbungen ober Beftellungen wieberholen, und gwar, wie bereite gefagt ift, gang in ber Urt, wie fie bei ber Uebung felbft abgeftattet morben finb : (au meldem Bebnfe tiejenigen Offigiere ober Unteroffigiere, an welche bie Delbungen ober Beftellungen gelangt maren. ju perpflichten finb. etmaige Abweichungen von bem Inbalte ber mirflich erhaltenen Delbung ic. fofort jur Sprache gu bringen).

Ergiebt fich nun, doft eine Meltung unbentisch, umollfändig ober, nach ben wirflich bei der Uebung flatigehabten Umfanden, geradegu irrthamlich geweien ist, i o mache der Kommandeur burch Rüdfragen auf Dassseinige aufmertsam, was in 
ber Meltung gar nicht over nur unbestimmt angegeben war, 
und berichtige das geradegu Irrthamliche in ben Angaben. 
hierauf gebe er dem Sosbaten auf, die Meltung nunmehr so 
abynkatten, wie est eigentlich erivoerteilig gemeen wäre, Aberlasse auch jeht noch dem Soldaten selbs ib Bortfassung 
ber hierand zu verbessenden Weldung. In biese Meetiten, 
Beltperchen und Reitsseiten ber Weldung und 
ber Meltweiten Bertisseiten ber Weldung und
ber prüsend zu werbesseiten ber Weldung und 
ber Weldende bei bem in Rede stehen das Berhalten, das 
ber Meltweite des iben im Rede stehen Borgange innegebatten hat, z. b. bie ter von einem Bossen ber der Munnelle und ben Angriff einer feinblichen Abtheitung erflatten Mebung: ob und waann ber Boften einen Signalfchus gegeben bete? unter welchen Berbaltniffen ber Melber jurtdagangen fei? wann ber Boften beim ferneren Borruden bed Gegners ben Aldang angetreten habe? wie er fich auf biefem Riddjuge verfalten habe? n. bei. m. Rommt vielleicht in Beygn auf eine Seitung ber einen Barthei unternommene Bewegung gar teine Wiebung ber eingegenschehnen Barthei vor, ift hiernach affe irgende ine gebeien greinen Weldung aug unterklieben, fo liare ber Bergefehte auf, messen Schuld bies gewesen ift, und seie bem Betressenbe bie Bebentung biefer Unterlassung auseinander.

Siesseisteit noch und baber inftruliver, ale bei ben Melbungen von Seiten berjenigen Leute, melde Boften gestanden haben, wird bei ben Melbungen von Schleich-Batrouillen, vom Spihen und Seitenläufern, ferner bei ben im Ramen ber Wachhabenden und Detachementoffihrer überbrachten Meldungen, und bei ben Bestellungen von Borgestehten an Untergebene, ber prüsende Borgeschte Gelegenheit sinden, nicht allein auf Mangel und Läden in ben Meldungen selbst aufmertsam zu machen, sohrern baran anch über bas Berhalten unter ben verschiebenen Berhältnissen Belebrungen zu Inthipten, weiche, indem sie sind auf Umfante und Lagen beziehen, die ben Leuten noch in frijder Erinnerung vor Augen fleben, sich besseller einprägen werden, als theoretisch vorbecitte Regeln!

Auch die anwesenden Unterofiziere und jungeren Ofsigiere werben aus einem sochen Analysten der bei den Antigedubten Uebungen eingetretenen Fälle (die fich ja fast ohne Ausnahme in den vorgesommenen Metbungen wiederpiegeln) hier und da Berichtigung ihrer eigenen Ansichten, sowie jedensalls manche Fingergiege in Bezug auf die Art und Weife, wie die Mann-schaften jum Beiddienste beranzubilden find, schofen. Der prafende Bergefeigt selbst erlangt oft auch erft hierdurch Kenntnig

Gongli

# Bweiter Saupt:Abfchnitt.

Die Ausbildung der Führer im Felbdienfte.

### Bebntes Rapitel.

Ausbildung ber Unteroffigiere im Felbbienfte.

Im Ren Apitel find die Peincipien entwidelt worben, welche einer friegsgemäßen Ausbildung bes einzelnen Infanteriften im Feldbienste gu Grunde gu legen sind. Es bebart wohl nun feine beipaberen Beweise, bag die Ausbildung der Fitzer nach analogen Grundfähen stattgusted hat, welche nur in so weit zu mobistieren sind, als es die höhrer Diensstellung und die bis dahin bereits erlangte diensstillen Ausbildung bedingen.

Bei ben Unteroffigieren, als ber bem gemeinen Sotbaten nicht allein in Betreff bes Dienfverhältniffes, sonbern meift and in Betreff bes Stanbpunttes ber gestigten Borbitbung und Befähigung junadft flebenben Besehlschapeteflasse, wirt jeme Analogie ber Ausbithungs-Wethobe son son de bieringen Puntte erstreden, welche zu einer fruchtbringenben Anstitung wunten bei Betwing bes einzelnen Infanterisen in ben Funktionen bes Feldbienftes als ersorbertich nachgewiesen worben find.

Gang insbesondere wird tiefe Analogie bei der Ausbilbung angehender und jungerer Unteroffiziere, so wie bei benjenigen älteren Soldaten, welche aumählich zu UnteroffizierBuntinenn herangebilbet werben follen, auch in ber Bejichung eintertem miljen, do sie fin die damit begnügt werben darf, bem Herangubilbenben eine Aufgabe zu ftellen, es ihm bann zu überlaffen, biefelbe nach eigenem Ernneffen ausgusüberen, und ihn nur burch de Kritit biefer Musföhrung beleberen zu wollen. Bei einem solchen Berfahren würber des mehr ober weniger bem Jusia Berfahren beieben, od ber zu Unterweisende das richtige Berfahren träfe, und oh felberhafte der unterfahren Nachzegen auch wirtlich wom Borgefethen bemerkt und reftisficit wurden. Es ist vielmehr nötige, daß bem angehenben Unteroffiziere eine speciellere, gefnbied nah methodisch sehen felbereffabilich auch reinspratische, Anleitung in ben ihm im Redbeinft zu sielmehr nach vollenden in ben ihm im Redbeinft zu sielmehr nach vollenden zu sien zesehen werke.

Daß biefe Anteitung auf einem bem ausguführenten Auftrage entsprecheuben Zerrain, und einem wirflich bargeftellten Gegner gegeniber erfolgen muß, möchte nach alle Dem, was im erften Daupt-Wöchnitte in biefer Beziebung aber bie Ausbilbung bed einzigtenn Infanteritien so wieberboetnitch auseinambergefeht worben ift, faum ber Ermähnung bedürftig erscheitung; bed battle est nicht überstäffig fein, auch im Bezug and bie Ausbiltung ber Unterfoljiere fiber ben geringen Werftjowohl eines, ber praftischen Anteitung voranzusschiedenben, theoretifigen Unterrichtes, als auch einer Emilbung im Formellen einine Morte in Jacen.

Ein ber praftischen Aufeitung voranguschlicheber, reimtheoretischer Unterricht ber angehenden Unterofstjere im Feldbienste, saber berfelbe nun entweber im Innern der Kompagnien, ober in ben Bataillons- und Regimentsssulchn stat, wärbe bei ber Bildungssuse, un welcher die Kantidaten biefer Befehlsdabertlaffe sich durchschnittlich besinden, eben so wenig sovereich sind bei eraktische Beschieden gein, als es ein berartiger Unterricht für die gemeinen Insunteristen ist. Auch beim Unterofsiere währe baburch mehre der weniger nur ein Aussch faffen tobter Regeln mit bem Gebächtiß berbeigeführt werben, welche, wenn fie von einzelnen befchränfteren Geißern (gu benem man bei ver Ergänzung bed Unteroffigier-Stanbes boch oft auch feine Zustuch eicht ben geinnden Wenfenwerstand berfelben febr itre Zu leiten, als aufgutlären geeignet werben, leicht ben geinnden Wenschenwerftand berfelben dere itre zu leiten, als aufgutlären geeignet werben Santen. — Absichtlich ift übrigens Eingangs vorstehenden Sahes gesagt worben: "ein rein eberetifche, ber pratifichen Anleitung vor aufgut die ehr tutereitigt, ben etwas Auberes ift es mit einer Belebrung, welche nach flattgefundenen pratifichen Uebungen eintertend und sich bei gleicht, aus bem dabei speciel Borgefommenen allgemeine Regen und Grundsüber abstrahrt und entwidelt. Bon berartigen, die Prazis erläuternben und ergänzenden Belebrungen soll weiter unten die

Die Anleitung angehenber Unteroffiziere bamit zu beginnen, baß ihren junächft bas formetle in ben ihnen im
Betbienfte gefallenben Juntiionen, 3. B. beim Ansfehen und
Midfen von Fetwachen und beren Bofen, beim Guispeilen
einer Moantgarbe, einer Geiten. Batrouille n. bal, gelehrt mitbe,
und zwer vielleicht auf bem Erercisplage, wo nicht gar auf bem Kafernenhofe, ein foldes Beriahren witbe eben so zwedwöhrig sein, als ein berartige Ginaben ber Manntschafen in bem Formellen bes Anrusens und Eraminirens auf Bosten. Unvermeiblich würde baburch, wenigliens bei einem geoßen Zbeite ber Unteroffigiere, sich bei Aufschlung seithegen ibes Formelle fei bie Daupflache, mit bem Innehalten ber vorgeschriebenen äußeren wennen, erfalle ver Befesscher einer Kelbwach, Avantgarbe ze, im Westmilichen fein Pilich!

Doch nun, — nachdem gefagt worben ift, wie bie Beranbilbung ber Unteroffigiere nicht geschehen barf, — ju ber Darlegung ber richtigen Methobe biefer Beranbilbung!

And noch beim angebenben Unteroffigier muß, wie beim gemeinen Infanteriften, Die Musbilbung jum Welbbienfte fich auf anschanliche Unleitung ju ben verschiebenen Funttionen bafiren. Bielleicht fonnte man gegen biefe Behanptung einwenben: "fur ben Unteroffigier fei bies nicht fo notbig, wie bei bem anfange in gang neue Berhaltniffe tretenben Refruten; benn wer jum Unteroffigier befignirt ober fcon wirflich bagn ernannt fei, habe boch immer icon einige Jahre binburch ale Bemeiner borber Relbbienft. llebungen beigewohnt, babe alfo fcon bierbei Belegenheit genug gefunden, fich an bem Berfahren ber alteren Unteroffigiere ein Beifpiel ju nehmen; - was beburfe es ba noch einer befonberen auf Anschauung berubenben Anleitung!" - In Bezug auf einzelne, gang befonbere aufgewedte und befähigte Individuen mag biefer Ginmand gelten, fur bie Debrgabl ber Unteroffigier - Ranbibaten, ju benen bem Rompagnie - Chef oft nur eine febr befchrantte Answahl ju Bebote ftebt, aber gewiß nicht! Die meiften biefer Ranbibaten baben ben Relbbienft-lebungen in ber Regel bochftene mit bem Beftreben beigewohnt, Die ihnen felbft (ale Gemeinen) babei jugefallenen Berrichtungen und Auftrage jur Bufriebenbeit ber Borgefehten auszuführen; auf bie Anordnungen ber letteren baben fie nicht meiter befonbere geachtet; und fo murbe es ein großer Trugfcluß fein, vorausjufegen: "wer jahrelang gefeben bat, wie Felbmachen ausgefest ober Avantgarben und Retognoscirungs - Batrouillen geffihrt worben find, wird baraus entnommen haben, wie er felbft jene Funttionen auszuführen bat, fobalb fie ihm übertragen merben!" Much jum Befehlen, jum Anordnen bebarf es ber Anleitung befonbere fur ben Golbaten, welcher beim Sinaufruden jum Unteroffigier jum erftenmal in bas befehlenbe, anorbnenbe Berbaltnift tritt.

So beginne benn bie erfte Anleitung eines Solbaten, welcher jum Unteroffizier herangebilbet werben foll, bamit, bag

berschle bei Feldbienft- Uebungen ber Kompagnie, bei welchen älteren Unterossigieren Sesowere Knisträge: als Jührer von Kelwacken, Wanntgarben, Vatronillen u. vgl., ertheilt werben, einem Offizier gugetheilt werbe, welcher ihm an bem Beispiel eines biese uber der den der Beispiel einien beiser Unterossigiere (ober wo es Zeit und Naum gestatten, vielleich auch juscessige an dem Beispiele einiger biefer Unterossigiere) zeigt nub auseinanbersetzt was bem Kährer anzurehen obliegt, wie er bief Anochungen am zwedmäßigsen zu tresse hat, sowie des so und nicht andere gemacht werben mösse Bersche der so und nicht andere gemacht werben mösse Bersche der so und nicht andere gemacht werben mösse Bersche der so unterlägt bersche eine nothwendige Berbetrung ober triffic eine ungeeignete Wasstregel, so mache ber Offsier ben anzusennehen Unterossigiere-Kandbaten barauf ansmertann, ober sähre ihn, besser von besche Stagen selch bahin, anzugeben, wie de See web besse von bie besse das wohn der wie der muspfangen gemein wäre.

Wenn anf biefe Beife bem angehenben Unteroffigier eine anschaufich Belebrung fiber bie für bese Charge im Belbeinste an baufigften vorsommenben Dbliegenheiten zu Ebeil geworben ift, werbe nun zu Auftragen übergegangen, welche bemselben zu eigner Ansfährung übertragen werben. Aber and hierbei beise ber Augulernenbe anlangs noch unter Wentorschaft eines Offiziers, ber ihn sowohl auf gänzlich unterlassen Wagtergeln eber auf gerabzu unzwedmäßig getroffene Anorbuungen aufmetssam macht, als auch zur Abhalfe biefer Mangel ober Wisgeriffe ambatt.

Daß bei biefen Anftragen ftete ein Gegner vorhanden fein muß, ift icon weiter oben gefagt worben. We ein folder fehlte, warbe die Uebung jedenfalls an Interesse, lowobl fat ben anzusernenden Buberr, als für die dodie betheftigten Mannschaften, verlieren; eine der wichtigften Clemente bei der Ausführung wirflicher Auftrage best Beldbiensten wird mit der ind verhanden fein, nämlich die gestigte Spannung, in welche sich ein Fahrer über die Frage verfest siedt: wo sich der Gegner

befindet und was derfeite unternehmen wird; mehr ober weniger liefe es bei einer folden gegnetofen Uedung nur auf
Innehaltung einer Art von formellem Schematismus hinaus,
bei Feldwachen: im Betreff ber Aussellung ber Bosten und ber Alfendung der Batrouillen, we bei Montgarben, Seiten und Refognoseitungs. Patrouillen: in Betreff ver Absheitung der Spieen und Seitenläufer und beren regelmäßiger Hortbewauma.

Mus ber Forberung: bag auch bei biefen, jur erften Unleitung angebenber Unteroffigiere bestimmten, Uebungen ein Begner vorhanten fein muß, welcher felbftverftanblich ebenfalls eineu beftimmten Auftrag (ale Feldmache, Batrouille u. bgl.) auszuführen bat, folgt, bag bas Terrain gu einer folchen Uebung nicht allau beidrantt fein barf und bag alfo gu ber beibe gegeneinanberfiebenbe Bartbeien umfaffenben oberen Leitung ber gangen Uebung bae Berittenfein bee leitenben Offigiere erforberlich ift. Da bies bienftlich nur bei bem Rompagnie-Chef ber Fall ift, fo merben bergleichen Uebungen alfo auch von biefem anguordnen und gu leiten fein, mas nicht ausichlieft, ja fogar bedingt, baf jebem ber befonbere ju untermeifenben angebenben ober jungeren Unteroffigiere fpeciell ein Offigier beigugeben ift, ber ibn anleitet, abermacht und auf bie, bei ber Musführung bes erhaltenen Auftrages vortommenben, einzelnen Dangel und Febler aufmertiam macht.

Die Reihensolge, in welcher bie Anleitung ber angehenben Unteressigiere zu ben verschiebenen, biefer Sparge im Kelbbienfte gusulfenden, Funttionen einzutreten hat, wird im Allgemeinen biefelbe sein, wie sie im iften hann-Abschmitte flut bie Anleitung ber Goldaten angegeben worden ift. Man wird also mit ber Unterweifung in ber gewöpnlichsen Diensberrichtung bes Borposenbiensteile: im Ausstellen und Belebligen einer Feldwoche, beginnen, hierauf zunächt bie Anleitung zu ber Schrung von Bortrupps und Seitete Batronillen solgen lassen, und endlich mit der Uedung in Schrung selbsftfländiger Refogmosterungs Hartonillen, als bem wähtigsten und jugleich bie meiste Umficht und Gewandlheit erforbernden Auftrage, weicher einem Unteroffigier im Borpostendienste zusallen fann, schließen. In Bezug auf jede bieses Muntionen mögen hier num einige Kingerzeige fossen.

Bei ber Anleitung ju ben Funttionen ale Befehle. baber einer Felbmache find felbftrebend bem angebenben Unteroffigiere nur ungefahr fo viel Dannichaften gugutheilen, ale bies in ber Birflichteit in Bezug auf einen Unteroffigier au gefcheben pflegt, alfo etwa 15 bis 20, bochftene 25 Dann. Die Rutbeilung einer groferen Ungabl mare icon aus bem Grunde nicht ratbfam, weil ber junge Unteroffigier fic bann bei biefen erften Uebungen baran gewöhnen murbe, mit ber ibm untergebenen Mannichaft gemiffermafen aus bem Bollen ju mirthichaften, bann aber, fobalb er bei groferen Uebungen ober gar im Rriege felbft, nur fcmachere Feldmachen gu tommanbiren befame, fich nicht ju helfen und mit ber geringeren Babl nicht auszutommen verfteben murbe. Mus eben bem Grunde merbe bei biefen anleitenben Uebungen aber auch ftrenge barauf gebalten, baf ber Gubrer ber Gelbmache nicht allein mit ber Rabl ber Mannicaften, fonbern and mit beren Rraften ju haushalten lerne, und gwar nicht im Berhaltnift ju ben Rraften ber Dannfcaften bei ber, meiftentheile nur einige Stunden mabrenden, Friedens-lebung, fonbern nach Daafgabe ber Anforberungen, welche im Felbe an bie Dannicaften einer 24 Stunden binter einander feben bleibenben Relbmache gemacht merben muffen. Dies wird im Frieben febr baufig nicht genug beachtet, nicht allein bon ben Rubrern ber Relbmache felbft, fonbern auch bon Geiten ber benfelben vorgefesten Befehlshaber, und gmar baburch, baf lettere unbebingt bie Berftellung einer aufammenbangenben Boftenfette verlangen. Diefer Unforberung ju genugen, ftellen bie eingelnen Feldmach-Subrer bann fo viel Boften aus, ale nur irgenb möglich, und wenn baburch bei einer Dauer ber Uebung von einigen Stunben, felten einmal von einer gangen Racht, fic tein nachtbeiliger Ginfluft auf Die Bachfamteit ber Dannicaft gezeigt bat, fo vermeinen fle richtig verfahren gu haben, und murben felbftrebend bann es bereinft bem Reinbe gegenuber ebenfo machen. Gin folder mit ber Rabl ber ausgeftellten Boften getriebener Luxus, (wie man ibn bei ben Friebens-Uebungen febr baufig flebt), murbe im Relbe aber babin fubren, baf man am Tage und in ben erften Stunben nach bem Begieben ber Borpoftenftellung fich burch eine genau gufammenbangenbe Boftentette volltommen gefichert fabe, bag aber fpaterbin, namentlich in ber Racht, biefe Sicherung eine gang illuforifde murbe, meil bie phpfifche Erfcopfung ber Lente ein, moglichermeife felbit bie jum Schlafen auf Boften fich fteis gernbes, Rachlaffen ber Bachfamteit berbeiführen murbe. Go wenig es fonft im Beifte ber in gegenwärtiger Schrift entwidelten Dethobe liegt, auf formelle Borfdriften und pracifirte Rormen Werth ju legen, fo tann in ber in Rebe ftebenben Begiebung boch nicht genug empfohlen werben, an bem befannten Grunbfane feftaubalten, baf gunachft, menn auch nicht alle aum Batrouillenbienfte bestimmten Leute, fo aber boch jebenfalle bie befignirten Patrouillen . Führer, ganglich vom Boftenfteben entbunben werben muffen, und bemnachft von ber übrigen Dannicaft nicht mehr Boften ausgeftellt merben burfen, ale baf biefelben in brei Rummern abgeloft merben tonnen, Eine eingebenbe Beleuchtung ber Berhaltniffe, wie fie fich in ber Braris gestalten, thut bar, bag icon bei einer folden Gintheilung bem Gingelnen nur eben bie allernothwendigfte Beit jur Rube übrig bleibt. Benn namlich, wie gewöhnlich, jebe einzelne Rummer 2 Stunden auf Boften ftebt, fo vergeben

einschlieflich ber Beit, welche jum Mblofen ber Boften und jum Burudführen berfelben nach ber Felbmache erforberlich ift, minbeftene 21/2 Stunbe, ebe ber auf Boften geftanbene Gol. bat jur Feldmache gurudfehrt; wird er bierauf (mas menigftene einen großen Theil ber vom Boften gefommenen Leute treffen wirb) einer Batrouille jugetheilt, fo wird er, infofern ein Terrain von minbeftens 1/2 bis 3/4 Stunten vor ber Boften. linie abjupatrouilliren ift, nicht vor abermaligen 2 Stunden jur volligen Rube tommen. Es bleibt alfo bem einzelnen Solbaten, nachbem er minbeftene 41/4 Stunbe binter einanber anf ben Beinen gemefen ift, bochftene 11/a Stunde gum Rnben übrig, ebe er von Reuem auf Boften tommt und bier wieber feine gefpanntefte Aufmertfamteit in Anfpruch genommen wirb. Dag mehr nicht gut geleiftet werben fann und alfo and nicht geforbert werben barf, leuchtet ein, und ift alfo bie Regel : "au jebem Boften eine breifache Ablofung au haben," nicht eine willführlich angeuommene Rorm, fonbern ein von ber Rothwendigfeit gebotener Grundfab!

Das bie ju Guberen ber Patrouillen, namentlich ber eigentlichen Schleich Batrouillen, bestimmten Leute gang vom Bostenstehen zu entsinten sind, ift um so nothwendiger, alle eben, wie aus ber vorflehenden Zeitberechnung hervorgeht, die Kufte ber übrigen Hatvouilleurs, melde mit jum Postenstehen berangesgane merben, sich eife im Auspruch genommen find, und es daber eines auch physisch vollkommen frischen Auberech bedützen wirt, um ihnen den erforderlichen Impuls ju geben. Deitlangs fei hierdei noch ermöhnt, daß die oben angegebene Reitbergleg der Erhäufgleit der eingelnen Leute, nämitig:

Boftenfteben, Batrouilliren, Ruben.

teineswegs eine willführlich angenommene ift. Denn wollte man bie Ruhezeit unmittelbar nach bem Boftenfteben folgen

laffen, fo mußte bie Berangiebung jum Patrouilliren por bem Boftenfteben eintreten. Abgefeben babon, bag fich bie Daner ber Abmefenheit jeber Batrouille boch nicht gang genau berechnen laft, es fich alfo ereignen tounte, baf patrouillirenbe Mannichaften noch nicht gurudgefehrt maren, wenn bie Reit bes Boftenftebens für biefelben berangefommen mare, bieraus aber Storung bes regelmäßigen Dienftbetriebes entfteben murbe, - abgefeben biervon, murben bie auf Boften tommenben Leute burd bas unmittelbar vorangegangene Batrouilliren baufig fo ermubet fein, bag fie leicht auf Boften einfclafen fonnten, wo bie Berlodung bagu eine febr große ift. Wenn bagegen (wie empfohlen wirb) bas Batrouilliren ftete nach bem Boftenfteben folgt, und bann baber lettgebachtem Dienfte eine Rubezeit unmittelbar vorangegangen ift, fo tommt feber Solbat frifd und ausgerubt auf Boften, und follte fich bierbei julest ja etwa Schläfrigfeit eingestellt haben, fo mirb biefe bei bem barauf folgenben Batrouilliren balb baburch verfchencht werben, baf bei biefem Dienfte faft unausgefest in Bewegnng geblieben wirb!

Aus ben verstehenen Betrachtungen fofgt nun, baß von einer Unterossitier- Feldwache (von 15 bis 20, höchftene 20 Mann) nur 2, höchftens 3 Doppelpossen ausgestellt werden tönnen, und ba entseht benn bie Frager, ob bei Innehaltung biefer Zahten-Verhältnisse sich Aufragen für bie im Setbmachbienst betraugubliendven Unterossigiere werden sinden lasten miche hiereichen bespreich fiede biefelben find. Allerbings muß eingerdumt werbert, baß, wenn una nien folde Setwache vereingett ausstellten wollte, dann entwoder die Ausstellung berseichen und ihrer wenigen Bosten so einsach, so vom Erreau vorgezichnet, ausstellem miste 4, a. a. einer Verlied ober einen anderen Destee, hinter einer isolirten böhe n. bgl.), daß sich daran wenig Instruttives fünfpen lassen mitte, w. over aber, da bie is spack Bestellien mittet, unter mankzechniteren

Auf ben ersten Anschein tonnte hiergegen bas Bebenten aufsteigen, als ob burch eine berartige Anordnung bie Gründlichti, welch in gegenwärtiger Schrift so wieberhofentlich als Daupt-Erforderniß einer friegsgemäßen Deranbildung der Führer aufgeliellt wird, beeinträchtigt werben möchte, indem bei einer größeren Ausbechung ber Uedungen bie babei gleichzeitig beabschichtigt. Deranbildung ber angehenben Unteroffiziere als Aebenschae behandelt würde. Um biefem Betensten entgegenzutreten, bürste eine nähere Darlegung ber zu tressenben Ausschlachtigt gegen die Auffassung verwahrt wird, als ob in biesem Beispiele an feinem Auffassung verwahrt wird, als ob in biesem Beispiele irgendwelche Norm aufgestellt werben sollt.

Der Ronpagnie. Ehef orbnet eine Felbbienft-Uebung in mei gegen einanber agirenben Abtheilungen an. Es wird für ben einen Theil bagu ein Terrain gewählt, welches fich ju einer Borpoften-Auffkellung von 2 haupt-felbwachen und einer gur Berbindung zwifden berfelben aufzuftellenben schwäckeren Felbwache eignet. Bene, die haupt felbwachen, werben alteren Unterefigieren Abertragen, benen icon mehr Spielraum und Selbsiftanbigfeit in Ausstätung fein fen mehr Spielraum und Selbsiftanbigfeit in Ausstätung ihrer Auftrage gelaffen

wird, mobei nur eine allgemeine llebermachung, aber nicht mehr eine befonbere Unleitung berfelben erforberlich ift. Die fomadere Berbindunge . Feldmache bagegen wird einem angebenben Unteroffigiere übertragen, und biefem ein Offigier beigegeben, melder ben Bergnaubilbenben gang fpeciell in Allem unterweift. mas ibm bei Ausführung bes ibm ju Theil geworbenen Auftrages, fomobl beim Ausstellen ber Felbmache und ibrer Boften. ale im ferneren Berlaufe ber lebung ju thun obliegt. Gelbftverftanblich wird bei einer folden lebung ein Begner vorbanben fein muffen, fei es nun, bag biefer entweber ebenfalls eine Borpoften. Stellung inne bat, ober angriffemeife gegen bie biesfeitigen Borpoften verfährt. In lettgebachtem Falle mochte es fich nun empfehlen, fobalb in ber anzugreifenben Borpoften-Linie ein angebenber Unteroffigier jum erften Dal ale Rubrer einer Relbmache fungirt, ben Auftrag bes Angreifenben fo gu ftellen, baf er nicht gerabe auf bie Gelbmache bee Anfangere ftoft, um biefen nicht gleich von vorn berein in eine allaufcwierige Lage ju bringen. Er barf bies freilich nicht miffen, fonbern muß barauf gefaßt fein, bag auch er felbft angegriffen werben fonne: wie benn auch bei fpateren lebungen ber Ungriff bee Begnere fich poraugemeife auf ibn au richten baben wirb. Sierbei find bei ferneren Uebnngen auch bie jungeren Unteroffigiere, welchen Feldwachen übertragen find, ab und gu in bie Lage ju verfeten, von einer überlegenen feindlichen Abtheilung angegriffen und gurudgebrangt gu merben, bie Unterftugung von ben Reben-Feldmachen ober vom Sontien berbeifommt.

Die zweite Sinse ber Ausbildung eines angehenden Unteroffiziers wird in der Unterweijung in den Guntlionen bes Aubtere eines Bortrupps oder der Seiten-Batronisse einer marschierend Abheilung bestehen. Am besten wird diese Anleitung dei einem Uchungsmarsige der Orwopagnie ersolgen, und wird auch bier bem angulernenben Unteroffigier ein Offigier beigugeben fein, welcher ibn auf alle Obliegenheiten unter ben gegebenen Berbaltniffen aufmertfam macht und ibn anleitet, Die erforberlichen Unordnungen ju treffen. Much bierbei barf es nicht an einem mirtlichen Begner fehlen, beftebe biefer auch nur aus einer fcmacheren Abtheilung, welche entweber ben Darich ber Rompagnie nur aus ber Gerne beobachtet, ober auch mobil benfelben burch ben verfuchten plotelichen Unfall einer Geitenbedung gu beunruhigen ober aufgubalten fucht. Die Eriftens eines folden Gegnere und bie Ermartung, jeben Mugenblid auf einen folden ftoken ju tonnen. ift burchaus erforberlich, um eine berartige Uebung auch für ben Unteroffigier mabrhaft lebrreich ju machen, inbem bie Ginübung bee Berhaltene ale Führer eines Bortruppe ober einer Seiten.Batrouille, ohne bag babei ein Begner zu erwarten mare. unvermeiblich in eine mechanifche Musführung formeller Borfdriften (3. B. über bie Entfernung ber einzelnen Detachirten von ben Abtheilungen u. bgl.) ausarten murbe, gang abnlich. wie bies im 4ten Ravitel in Beaug auf bie Musbilbung ber Mannicaften im Darich . Sicherunge . Dienfte bargelegt morben ift.

Die lehte Stufe ber Beranbildung bes angehenben Unteroffigiers wird in ber Aufeitung jur Fabrung einer felb fiefanbigen Batrouille, einer fogenannten Retognoscirungs-Batrouille, befteben,

Die Starte einer folden, einem Unteroffigier anzuvertrauenben Batrouille wird in ber Birflidigteit 8 bis 12, höchftene etwa 20 Mann betragen, und wird eine folde Zahl au Mannichaften benn auch bem zu unterweisenben Unteroffigier zu übergeben fein.

Dag biefe Patrouillen gleich bei ben erften berartigen Uebungen gegen eine wirflich vorhandene gegnerifche Abthei-

lung abgufdiden fint, murbe bei bem in biefer Beriebung bereite fo vielfach Auseinandergesetten taum noch ber Ermabnung bedurfen, wenn nicht bier und ba gerabe bei ber lebung in Ausführung abnlicher Auftrage es fur geeignet erachtet murbe, burd ben angebenben Unteroffigier einen, oft giemlich ausgebehnten Terrain-Abidnitt in vermeintlich regelrechter und foftematifder Beife abfuchen gn laffen. Diefes Regelrechte foll bann barin befteben, bag nach allen feitwarte gelegenen Bunften, von welchen aus ber Batronille möglicher weife Gefahr broben tonnte (auch wenn biefe Buntte außerhalb bes Befichtefreifes ber Batrouille liegen), fleine Seiten-Batronillen abgefdidt merben, melde bann entweber von bestimmten Stellen aus Melbungen einschiden, ober bafelbft meitere Befehle abmarten, ober auch irgendmo fich wieder mit ber Baupt - Batronille vereinigen follen. Der gange abgufuchenbe Terrain-Abidnitt foll bierburd vollftanbig burdftreift und ber Bufammenbang ber Detachirten unter einander und mit bem Saupttrupp burd genau vorgeschriebene Bewegungen erhalten und gefichert werben. Damit nun aber biefes weitlauftige fünftliche Gemebe menigftene bei ber erften Ginubung ungerriffen bleibe, foll eben bierbei fein Beaner forenb eingreifen. - Gegen bie Unftellung berartiger Uebungen ift nun aber überhaupt manches Triftige einzumenben. Bunachft murbe bie vollftanbige Abfuchung eines größeren, fich auch feitwarts in giemlicher Musbebnung erftredenben Terrain . Abichnittes burch eine Infanterie-Abtheilung taum moglich, und, wenn möglich, boch jebenfalls mit einem Zeitaufmante verfnupft fein, ben man im Relbe biergu nicht verwenben fann. Soon im Frieden (mo bod bas in ber Rabe ber Barnifon befindliche Terrain in allen Gingelnheiten befannt ift, fo bag ber Fabrer ber Batrouille jeben Buntt, mobin Detachirte ju entfenben find, biefen genau bezeichnen fann), murbe bie vollftanbige Abfuchung eines nur einigermaafen burdicnittenen Zerrain . Abichnittes pon etwa einer balben Stunbe in ber Breite und auf eine Stunde pormarte, burd eine Infanterie-Batrouille minbeftene einen balben Tag in Anfpruch nehmen; im Felbe, in meift gang unbefanntem Terrain, murbe bagu (infofern man bie Mbfudung bee Terraine fo grundlich burchführen wollte, wie es bie Theorie verlangt) noch mehr Beit erforberlich fein, wo nicht gar, burch Difverftanbniffe in Bezug auf bie ben Detadirten ale Biel . Melbunge . ober Bereinigunge . Buntte vorgefchriebenen Dertlichfeiten, ein gangliches Stoden in bem Borfdreiten ber Batrouille entfteben. Go wird man benn bie Abfnchung aunger Terrain-Abfchnitte im Relbe gewiß nur burd Ravalle. rie-Batrouillen bemirten laffen, und wird fich ber Anftrag für Infanterie-Batrouillen, namentlich in ber geringen Starte, wie fie bem Rommando eines Unteroffigiere anbeimfallen, baranf befdranten: nach einem bestimmten Buntte (bie ju einem vorliegenben Defilee, Dorfe ic.), ober gegen eine bereits betannte feindliche Borpoften - Linie, ober enblich auch nur eine ungefahr vorgefdriebene Strede weit in einer bestimmten Richtung (lange eines Beges zc.) vorzugeben, und fich bierbei feitmarte gerabe nur fo weit auszubreiten, ale es bie Gicherung gegen unmittelbare leberrafchnngen von Geiten bes Reinbee nothig macht,

rungs. Bartouille entgegarlommen. Erft im Berfolg ber weiteren Ansbiloung ift bem jungen Unteroffigier Anleitung in bem Berhalten zu ertheiten, bas eine Releganostirungs. Batrouille inne zu halten bat, wenn fie, ehe fie bas ihr gestedte Biel erreicht bat, auf einen entgegensommenben, gleich starten, ober auch fläteren Reinh triffen.

Der bem ausgubilenben Unteroffigier als Lehrer und Bentot beigegebene Offigier, der bei ber bier in Arbe flebenben Unterwellung im Bartouillen gang befonderen nötigi filt, wird ben Unteroffigier bei der Ausführung-feines Auftrages gang besonders auf biejenigen Grumbfibe, gegen welche aun häufigften verfogen zu werend viege, himmeiten, und zwan nicht etwa im voraus bocirend, sondern in bemjenigen Mugenbilde nub an derfenigen Sielle, wo die Anwendung biefer Grumbfibe einzuteten hat.

Bei ben Anordnungen jum Bormarich ber Retognoscirunge-Batrouille und mabrent biefes Bormariches felbft merbe barauf bingewiefen und barüber gemacht, bag bie Gicherunge-Daagregeln nicht allgufebr gebauft und hierburch nicht etwa bas Borgeben über bie Daafen verzogert und gebemmt merbe. Mus allangrofer Beforgnif bor einem etwa mogliden Edec. - oft freilich baburch bervorgerufen, baf in ben Inftruttionen bie Sicherung gegen Binterhalte und gegen Abgefcnittenmerben por allem Unberen berporgeboben und jeber in biefer Begiebung bei einer Uebung vorgetommene Unfall obne Beiteres bem Mangel an Borficht und Umficht angeschrieben wirb. - aus biefer Beforgnif, fage ich, fiebt man bei Uebungen banfig Refognoscirnnge.Batrouillen von Saufe aus nur lang. fam aus ber Stelle tommen, und fobalb fic gar erft etwas vom Begner gezeigt bat, völlig in's Stoden gerathen. Benn bas nun icon im Frieben, bei einer nur fingirten Befahr, bochftens bei ber Gefahr nachtheiliger Beurtheilung von oben ber, gefchieht, wie foll es, fobalb jeber Batronillen-Gubrer im

Brieben ju einem Fabins cunctator in Miniatur ausgebifbet morben ift, erft einmal ben mirtlichen Befahren bes Rrieges gegenüber merben? Saft obne Musnahme merben ba bie ausgefdidten Retognoscirungs . Patrouillen unverrichteter Cache aurudfebren, b. b. ohne eine irgent erhebliche Radricht mit jurudaubringen. Und gefchicht bies ja einmal, fo wirb jur Einziehung biefer Rachricht eine unverhaltnigmäßig lange Beit gebraucht worben fein, fo bag bie Rachricht bann oft noch taum pon Berth ift. Go prage man bann bem Unteroffigier bie Ueberzeugung ein, bag einerfeite es bei ben in Rebe ftebenben Auftragen boch einmal nicht möglich ift, fich vor jeber Befahr ju ichuben, befonbere wenn biefelbe von giemlich weit und von ber Geite ber brobt; bag anbererfeite es aber bem Befehlehaber, welcher eine Retognoscirunge . Batrouille abfertigt, por allen Dingen mit barum au thun ift. moglichft balb aus ber Richtung, in welcher er bie Batronille poricidt. Radricht ju erhalten. Es empfiehlt fich in biefer Begiebung, bem Fubrer ber vorgeschidten Batrouille eine Frift ju bestimmen, binnen welcher fpateftens bie Radrichten eingegangen fein muffen.

Run lehre man bem Patrouillensührer, wie die richtige Mitte milden übermälig abgennber Berlich und bliuder Unbeihonnenheit zu balten feiz wie ber nichtige Grad von Gieferheit durch die bei der Wahl bes einzulchlagenden Weges eintretende Benuqung der Declungen, welche bas Errain barbitete, (so weit badurd feine übermäßigen Umweg gemacht werden), durch die unmittelbare Sicherung des Gros der Patrouille durch einzelne Zeitachtet, endlich aber auch gerade oft burch die Schneligkeit und Entschiedenheit bes Borgebens zu erreichen ist, indem durch siehzebachtes Verlachen dem Gegner leine Zeit gefalsen wird, Magbregeln anzuordnen, welche und in Berlegendeit dringen Konnen, ja wohl felbst demsselben badurch imponitt wird, — ein Berhältniß, welches, im großen wie im fleinen Rriege, bem Felbherrn wie bem Batronillenführer, ein moralifches llebergewicht über ben Gegner ju Bege bringt.

Benn mabrent bes Borgebene ber Retognoscirunge.Batrouille von ihr ober ihren Detachirten etwas Reinbliches entbedt wirb, fo balte man barauf, baf ber Batronillenführer fich möglichft fonell, und wo möglich burch eigenen Mugenidein abergeuge, ob bie einzelnen Begner (welche man gemobnlich junachft erbliden mirb) fich entweber ale Schleich. Batrouille ober ale Detachirte einer großeren, in Darfc begriffenen Abtheilung, ober enblich ale Boften benehmen. Bei anfmertfamer Beobachtung biefes Benehmene wird fic bies febr balb berausftellen, und biernach richte fic bann bas Berbalten ber bieffeitigen Retognoscirunge . Patrouille. 3ft man nnr auf eine feindliche Schleich . Batrouille geftogen, fo fenbe man, in fo fern biefelbe augenfcheinlich bie bieffeitige Abtheilung icon entbedt bat, ihr einige Detachirte entgegen, um fie ju befchaftigen und mo moglich feitwarts ju brangen, febe bann aber ben Bormarich in ber porgezeichneten Richtung, bochtens mit einem fleinen Ummege, um fich ben Bliden ber feinblichen Schleich-Batrouille ju entgieben und biefelbe irre ju leiten, - breift fort.

Ergiebt fic aus bem Berhalten ber entbedten eingelen feindlichen Mannichaften, bag biefelben wahrscheinlich Detacitiet (Spipe, Seitenläufer z.) einer im Warfs begriffenen Abshellung find, so wirb allerdings bie Relognoseitrungs Bartreufler, die fie fieren Warfs weiter forfehe, 1ch gert Bentiss beit darüber verschaffen muffen, wie faart die feindliche Absheilung fil und wohin sich biefelbe briegier. Auch in biesem Falle werben einige Zeute zu entfehenen fein, um, ertovertichgeralled vorch Zeute durchen fein, um, ertovertichgeralled vorch Zeuteftweinled vorch Zeuteftweinled vorch Zeuten wire file dann bas Berkelten er beifeligien Relagiese eren wire sich dann bas Berkelten er beifeligien Relagies

eirunge-Batronille ju richten haben. 3ft es eine ber bieffeitigen überlegene Abtheilung, welche im Anmarfch gegen unfere Borpoftenlinie begriffen ift, bann freilich murbe eine Fortfesung bes eigenen Bormariches nicht gerathen fein, fonbern es fich empfeblen, Die feindliche Abtheilung, nach Daaggabe ibrer Starte. entweber nur gu beobachten (fich bor ibr gurudgugieben event. fie ju cotopiren), ober ihren Unmarich moglichft aufzuhalten, um ben, jebenfalls burch eine gurudgefchidte Delbung gu benachrichtigenben, bieffeitigen Borpoften Beit zu verschaffen, bem in Musficht ftebenben Angriffe wohl vorbereitet entgegentreten an tonnen. - Ergiebt fich, baf bie feindliche, im Darich begriffene Abtheilung nur ohngefahr eben fo ftart, ober gar fomader, ale bie bieffeitige Refognoscirunge-Batrouille ift, fo wird biefe fich begnugen, eine Delbung über ben feinblichen Unmarich anrudgufenben und ben Begner burch einige Detadirte beobachten ju laffen, felbft aber fich baburch nicht von ber Musführung bes erhaltenen Auftrages abhalten laffen.

Eritt endlich ber britte ber oben ermabnten Ralle ein, baf ber Fubrer ber Retognoscirungs - Batrouille bie Ueberzeugung gewinnt; er fei in ben entbedten einzelnen genten bes Gegnere auf Boften einer burch benfelben aufgeftellten Borpoftenlinie gestoffen, fo merbe ibn ber mefentliche Unterfcbieb in bem Berhalten einer nur aus wenigen Leuten beftebenben Schleich-Batrouille und einer wirflichen Retognoscirungs . Batrouille flar gemacht. Bas bei einer Schleich Batrouille Sauptregel ift: bas Goleichen, bas fich möglichft Berborgenhalten, bas blofe Beobachten aus ber Ferne, murbe fur eine Refognoscirungs-Patrouille ein Gehler fein, benn wenn man von einer folden nichts Unberes forberte, ale von einer Schleich-Batrouille, fo murbe man fic begnugt haben, eine folde vorzufdiden, mogu man nicht allein weniger Mannicaften bedurft hatte, fonbern welche, eben ihrer geringeren Starte megen, fich leichter unentbedt beranfchleichen, und alfo Das, mas burch fchleichenbes Bochadten ju erfahren ift, fogar bester erkunden tannte, ale eine flätter Abtheilung. Giner solden, b. b. einer wirflichen Refognosteinungs Batrouille, liegt es ob, durch gunddmerfen ber feinblichen Bosten und durch ein so weites Bordringen, als es mit der eigenen Sicherbeit iegend bertäglich sit, sich Kenntwis davon zu werfchassen, wie es hinte ber feinblichen Bosten- nich davon zu werfchassen, wie es funter ber feinblichen Bosten- wie fart diesen flechen, wie fart diesen find, vielleich auch ob und wo gange Ernppen-Abschlungen des Gegenes lagern.

Bu biefem Behufe nun mare es felbftverftanblich auch feblerhaft, por bem Rurfidmerfen ber feindlichen Boften, auf melde man geftoken ift, fich eine genane Renntnift ber gangen Boftenlinie vericaffen au wollen, -- feblerhaft nicht allein in Begug auf bie Erreichung bes eigentlichen Zwedes ber Retognoecirunge. Batronille, fonbern auch in Bezug auf ihre eigene Sicherheit. Denn je langer fich biefelbe mit einem vorgangigen Mustunbicaften ber feindlichen Boftenlinie aufhielte, befto gemiffer warbe ihre Unwefenheit vom Feinbe bemertt werben, und befto mabriceinlicher mare es auch, baf letterer Begen . Daafregeln trafe, nicht allein, um ber nach langerem Bogern endlich jum Ginbringen in beffen Boftenlinie fcreitenben Refognoscirunge-Batrouille fraftig entgegengutreten, fonbern um ihr auch etwas in Flante und Ruden ju fchiden ober ihr einen hinterhalt ju legen. Richt genug tann ber junge Unteroffigier (wie jeber Befehlehaber überhaupt) vor bem, leiber nur allgu gewöhnlichen Fehler gewarnt merben, aus allgu großer Borficht nicht allein ben eigentlichen Auftrag gang unerfallt gu laffen, fonbern fich gerabe burch biefe Borficht erft recht in Befahr an ftfirgen. Berbe bier befonbere - b. b. bei Musffibrung von Retognoscirungs-Batrouillen - ben vorgebenben Führern bas offenfive Clement ale Dasjenige vor Mugen geftellt, mas bier (wie faft burchgebenbs im Rriege) allein gu Erfolgen führt. Lebre man ibm, wenn auch nicht ohne alle

Borfichte-Daakregeln und ohne alle Rudficht auf bas Terrain gerabeaus, gemiffermaafen blinblings baraufloszugeben, fo boch nach fonellem Ueberblid ber entbedten feinblichen Boften und nach Burudlaffung einiger Detacbirten, (um bon etwaigen gefahrbrobenben Bewegungen bes Gegnere in Flante und Ruden rechtzeitig Renntniß zu erhalten), fo wie unter Borausfenbung einiger, fich jeboch nicht allgu breit auseinanbergiebenber Schuten entschieben und fraftig in Die feindliche Boftenlinie und in ber Richtung vorzudringen, mo mahrscheinlicher Beife bie feindliche Feldmache poftirt ift. Ja, es fann Umftanbe geben, mo es geboten ift, bem vielleicht aberrafchten feindlichen Boften fogar laufend auf bem Fuße gu folgen, um gleichzeitig mit ibm bei ber Feldmache angulangen und biefe, wo nicht ganglich ju überfallen, fo bod bermagken an überrafden, baf auch fie weicht, und ber Refognoscirunge-Batrouille bann mobl gar Belegenbeit giebt, bis ju einem Buntte ju gelangen, von mo aus ein weiterer Blid in bas fich binter ben feindlichen Borpoften erftredenbe Terrain, möglicher Beife alfo auf bie Stellung grogerer Truppen-Abtheilungen, fich öffnet. 3ft bies aber gelungen (bas Bodfte, mas von einer verhaltnigmäßig boch immer nur ichmachen Refognoscirungs. Batrouille ju erreichen ift), ober treten berfelben icon fraber augenfcheinlich überlegene Rrafte ichlagbereit entgegen. - ober mirb enblich ibre Rud. jugelinie burch eben folche Rrafte bebrobt, fo ift auch ber Mugenblid gefommen, mo ber Entidlug jum Burudgeben eben fo fcnell gefaßt und ausgeführt werben muß, ale es bei bem Entschluß jum Ginbringen in bie feindliche Boftenlinie geboten war, und wo eine Unenticiebenbeit im Antreten bee Rudmarfces ober ein allgu gogernbes Burudgeben noch gefährlicher werben fonnte, ale bas Rogern beim Borgeben, Schneller Entidlug jum Borgeben, entidiebenes Borbringen, Erfennung bee Bunftes, bie mobin vorgebrungen werben tann, und bann wiederum foneller Entichlug jum rafchen Abguge: bas find

bie Baupterforberniffe einer erfolgreichen Retognoscirung, und in biefem Beifte erfolge auch bie Unleitung bes Unteroffigiers gur Ansführung berartiger Auftrage. Richte man bie erften au biefem Bebufe mit bem angebenben Unteroffigiere angeftell. ten Uebungen baber auch auf eine folde Beife ein, baf bie von ibm geführte Relognoscirunge-Batrouille Belegenheit finbet, anfange einen fcmacheren Gegner jurudaumerfen unb. bepor fie burch berbeitommenbe Berftartungen bee letteren aum Burudgeben genothigt wirb, irgent einen wichtigen Buntt gu erreichen. Bollte man umgefehrt ben Unfanger bei ben erften Unterweifungen in Führung von Retognoscirungs-Batrouillen gleich von vorn berein auf ffartere feindliche Abtheilungen ftofen laffen, ober ibm gar abfichtlich eine Falle ftellen, fo murbe bies beifen; bem befenfiven Glemente ben Borrana por bem offenfiven geben, ober, weniger gelehrt ausgebrudt: bem Unteroffigier bie Unficht beibringen, bag er bor allen Dingen auf feine eigene . Sicherbeit bebacht fein muffe, - eine Anficht, welche fich leicht tief einpragen und in ber Birflichfeit eine Braris berbeiführen tonnte, welche por lanter Gicherheits. Maafregeln bie befte Sicherung: bie Renntnif von Dem, mas Seitens bes Gegnere gefdieht, beeintrachtigen warbe, And bei ben Friebene - lebungen muß bas moralifde Element befonbere ber unteren Chargen, wo es möglich ift, gehoben, feinenfalls aber abfichtlich berabgebrudt merben!

Benn am Schlig best vorsiehenden Alfgiges borauf bingewiesen ist, was bei der ersten Unterweisung angehender Unterofsigiere in ben ihnen im Gelbbienste am hunfigsten apjallenden Funttionen noch nicht vorsommen bart, so bildet biese Anseitung ben natürlichen Uebergang zu ber Art und Belif, wie die Unterofsigiere im fern eren Berlausse ihren Beitgie immer weiter für ben fernbeinft auszusiehen find.

Eine bestimmte foftematifche Reibenfolge ber babin abrielenben Uebungen, wie fie in Betreff ber erften Unleitung jum Relbbienfte, fomobl ber Dannicaften, ale ber angebenben Unteroffigiere, ale nothwendige Bedingung grundlicher Belehrung burd Anidanung und praftifde Anweifung nachgemiefen ift. mirb in Betreff ber Beiterbilbung ber alteren Unteroffigiere nicht mehr peinlich inne gu halten fein; nur behalte ber Rompagnie - Chef, melder Uebungen gur allgemeinen Ausbilbung feiner Dannicaften, wie feiner Unteroffiziere im Relbbienfte anordnet, es im Muge, baf bem einzelnen Unteroffiziere nicht etwa meiftentheils biefelbe Art von Anftragen aufalle, fonbern bag mit ber Beit jeber Gingelue meniaftene in ben wichtigften Funttionen Routine erhalte. Bollte man 3. B. bie bei Felbbienft . Uebungen ber gefammten Rompagnie porfommenben Refognoecirunge. Batrouillen immer nur ben gemanbteffen und umfichtigften Unteroffigieren gutheilen, fo murben baburd nur Gingelne biefer Charge in biefer Art von Auftragen Routine und Sicherheit erlangen, mabrent ber gro. fere Theil bann nur ben Grab ber Musbilbung erlangte, ber ibm bei ber erften Unterweifung barin im Beginne feiner Unteroffigier-Laufbabn an Theil geworben mare. Und bod mufte man, nicht allein icon bei groferen Friebens-Danovern, fonbern befonbere auch im Relbe, mo jene Musermablten leicht nicht gerabe jur Berffigung fteben möchten, fur bie in Rebe ftebenben Auftrage baufig auch ju anberen Unteroffigieren feine Buflucht nehmen, welche fich bann aber nicht genugent vorbereitet bagn ermiefen. Gelbftrebend ichlieft bas borftebenb Befagte nicht ane, bag man im Rriege gur Fabrung ber Retognoecirunge . Batrouillen vorzugemeife bie befähigteren Unteroffigiere ansmablen mirb. Da bie Umftanbe aber bod einmal feine Ausmahl gulaffig machen fonnten, muß jeber Unteroffigier mit biefer Funttion vertraut und beebalb icon im Frieben an berfelben angeleitet fein.

Bas bie weitere Ausbildung ber alteren Unteroffiziere in ber Führung von Feldmachen betrifft, fo wird fich im Berlanfe ber von Seiten ber Rompagnie angestellten Felbbienft - Uebungen binreidenbe Belegenbeit bagu finben. Schon bei ber Befprechung einer zwedmaftigen Unterweifung angebenber Unteroffigiere in Diefer Dienft - Funttion ift barauf bingemiefen worben, wie biefe Unterweifung am lebrreichften baburch erfolgt, bag bem ju Unterweifenben nicht eine einzelne Felbmache, unter Annahme fupponirter Reben-Feldmachen ober willfürlicher Uebungegrangen, fonbern eine Felbmache ju übergeben ift, welche einen Theil einer wirflich vorhandenen ausgebebnteren Borpoftenlinie bilbet. Goon bei berartigen Uebungen wird fich alfo auch binreichenbe Belegenheit finben, alteren Unteroffigieren Feldmachen ju übertragen, welchen fie felbftftanbig (b. b. nur nach ben allgemeinen Dispositionen bes Rompagnie - Chefe und unter beffen allgemeiner Uebermachung) porzufteben haben. Auch werben - mabrent bie ben angebenben Unteroffigieren anvertrauten fleineren und Zwifden . Felbmachen anfänglich nicht abfichtlich in allgu fcwierige Lagen gu bringen find - gegen bie ben alteren Unteroffizieren gugetheilten groferen und Saupt-Relbmaden bie bauptfadlichften Unternehmungen bes Begnere (in ber Racht auch Ueberfalle) ju richten fein, um biefe Unteroffigiere in Dem, was unter folden Umftanben gu thun ift, ju rontiniren.

Bor ein, bei Felbiemfellebungen guweiten vorfommentes, unzwedmäßiges Berfahren ist hierbei ju warnen, namlich: beraritze Ulebungen für gewöhnlich mit einem erfolgten Angriffe auf die Berpoften-Seitung schießen zu lassen. Allerdings bört nach bem bei einer Friebens-Ulebung erfolgten Angriffe auf eine Berpoften-Seitung in ber Regel bas spannenben directste auf, welches bei einer solchen Ulebung bis dahin geherricht bat. Entweber haden die Seiten bestängsgiffenen Maase ergeln und die don ibm geibert badsfausteit sich bewährt, ober ergeln und die von ihm gestiebt Badsfausteit sich bewährt, ober

etwaige Fehler in Ausfehnng ber Borpoften, etwaige Berftoge im Dienftbetriebe berfelben baben fich geftraft; auch bie Unordnungen und bas Berbalten bes Angreifenben baben ibre Friichte getragen. In biefer Begiebung alfo tounte es unbebenflich erfcheinen, fich mit ber eingetretenen Entfcheibung gu begnugen und bamit bie Uebung beenbigen ju laffen. Wenn man aber biefes Berfahren jur Regel erhobe, murbe bei ben Dannichaften und Unteroffizieren bie Anffaffung Blat greifen, ale mare mit bem Afte bee Mufeinanbertreffene ber beiben einander gegenüber geftellten Abtheilungen und mit bem Refultate biefes Aftes bas beiben Theilen Obliegenbe vollftanbig erfüllt und ale bliebe feinem von beiben Theilen nach biefem Afte noch irgend etwas ju thun fibrig! Dies ift jeboch in ber Birflichfeit nicht ber Fall, fonbern ift ba nach bem Aufeinanbertreffen noch recht viel, und oft fogar gerabe bas Schwierigfte ju leiften. Bat ber Führer einer burch Uebermacht angegriffenen und von ihrem Standpuntte perbrangten Gelbmache nicht gerabe nun alle feine Thatigfeit und Umficht aufzubieten, um einige Orbnung in ben Rudjug feiner Abtheilung und feiner aufgeloften Schuten gu bringen, fowie um wieber in einigen Bufammenbang mit feinen Detacbirten und ben Reben Relb. machen au fommen? - und murbe er bierin irgendwie eine Routine erlangt baben, wenn jebesmal, fobalb ein folder Rall bei einer Friedeneubung eingetreten mare, unmittelbar nach ftattgehabtem feindlichen Angriffe bas Signal gur Beenbigung ber Uebung gegeben worben mare, obne Rudficht barauf, in welchem rath. und orbnungelofen Buftanbe bie burch ben Unariff aum Radaug genothigte Feldmache und beren auseinanbergefprengten Boften fich vielleicht noch befunden batten! Burbe nicht felbft bei ben Daunfchaften fich bie Anficht feftfegen: nach einem folden Angriffe trete unbermeiblider Beife pollige Bermirrung und Auflofung ein, fo baf an eine Bieberberftel. lung ber Ordnung und bee Rufammenbanges gar nicht mebr

ju benten fei, - eine Anficht, welche unter abnlichen, bem wirflichen Feinde gegenüber eintretenden Umftanben ein gangliches Berlieren bee Ropfes, ein allgemeines: "sauve qui peut" berbeiführen tonnte! - Go gemabre man benn alfo nach einem gelungenen Ungriff auf eine Relbmache, infofern man nicht bie Unterftugung burd Reben . Feldmachen ober Replis eintreten laffen will, ber fich jurudziehenben Felbmache menigftens fo viel Beit, um Ordnung und Busammenhang in ihren Radgug ju bringen, und laffe bie Uebung nicht eber enbigen, ale bie bies menigftens einigermagken gelungen ift. Gelbft bei einem Seitens ber Relbmache abgefchlagenen Angriff ift bie lebung nicht im Mugenblide ber Abmeifung ju beenbigen, fonbern erft bann, wenn ber jurudgeworfene Angreifer wieber bie auferhalb bes Bereiches ber Feldmache gefommen ift. Ueberzeuge ber bie Uebung leitenbe Rompganie-Chef fic bann erft bavon, ob ber Rubrer ber Relbmache alles Erforberliche fomobl bebufe Bieberqueftellung ber fruberen Boftenlinie und behufe Bieberberftellung ber Berbinbung mit ben Reben-Relbmachen, ale auch behufe ber ferneren Beobachtung bes abgefclagenen Gegnere burch nachgefenbete Berfolgunge . Batrouillen angeorbnet bat. und laffe bann erft ben Schluft ber Uebung eintreten. Gelbft für ben gurudgemiefenen Angreifer wird (wie bier gleich beiläufig ermahnt werben mag) es eine lehrreiche Uebung fomobl fur ben Gubrer, ale fur bie Dannichaften fein, aus bem momentanen Befechte-Berhaltnif wieber in bas Darfd.Berhaltniß abergugeben, fobald bie Berfolgung bes Begnere bies erlaubt. Much bier murbe bie jebesmalige Beenbigung ber Uebung unmittelbar nach bem abgefdlagenen Angriffe in biefem Angenblide gewöhnlich eingetretene Bermirrung in ben Mugen ber Dannicaften ale eine unentwirrbare, ja ale ben Beginn und bie Rechtfertigung einer regellofen Flucht erfdeinen laffen.

Benn weiter oben gefagt ift, baf bei ber Musbilbung fomobl ber angebenben, ale ber alteren Unteroffigiere im Dienfte ale Rubrer von Feldmachen es fich empfoble, bei biefen llebungen feine ifolirten Feldmachen, fonbern mo möglich ftete eine aus mehreren Feldmachen bestehenbe Borpoftenlinie aufftellen ju laffen, fo folieft bies nicht aus, baf bierbei auch folde Boftirungen bortommen, melde auker unmittelbarem Rufammenbange mit ber übrigen Borpoftenlinie, fei es feitwarte, fei es vorwarte, aufgestellt merben. 3m Gegentheile ift es unumganglid nothig, auch biefes Berhaltnif bes Borpoften. Dienftes jum Gegenstanbe ber Anleitung fur altere und gewandtere Unteroffigiere ju machen, und gmar um fo mehr, einerfeits meil bie Umftanbe, unter benen bergleichen Detacirungen febr gwed. magig find, febr baufig vortommen, (baufiger, ale bavon im Frieben Bebrauch gemacht ju werben pflegt), anbererfeite meil folde Auftrage mit zu ben fdwierigften geboren, welche einem Unteroffigier ju Theil merben tonnen, inbem berfelbe bier auf bas Berharren an einem bestimmten, und gwar febr exponirten Buntte angewiesen, alfo feinblichen Unternehmungen febr preisgegeben ift und fich boch obne unmittelbaren Bufammenbang mit anbern Abtheilungen und ohne Ausficht auf balbige Unterflügung befindet.

Ein se eigenthümliches Berhöllmis, auf welches viele ber gewöhnlichen Negeln einer Feltwach-Auftellung nicht anwendbar erscheinen, wogegen sich für den Analogien in der Bestimmung und dem Berhollen einer größeren Batroulle sinden, dat dem auch Beranlosiung zu verfchiedenen Benennungen der artiger Detachtungen gegeben. In allteren Seiten bat man is zweilen "Piquets" genannt, ein Ausbruch, welcher jedoch in neueren Zeiten hefrappt ungederwünschießer gewechten ist, was auch insoleren gerechtjertigt erscheinich, als unter diesem Ausbruch der angeit der berfantlich sehr verschlichter gewecht bei dem wurden. Eine Zeit nan git in der Verschiftlicher kimme der Annele ver Annele den. Eine Zeit nan git in der Verschiftlich erfmer der Ramel

"ftebenbe Batrouille" beliebt und gelaufig gemefen, gegen ben man aber ben, mobl auch gang begrunbeten, Ginmanb erhoben bat: er enthalte einen inneren Biberfpruch, inbem bon bem Begriffe einer Batrouille eben bas Bewegliche, bas Berumftreifen (wie auch bie verfucte Berbeutfdung: "Streifmache" barthue) mefentlich ungertrennlich, folglich eine: "ftebenbe Batrouille" eigentlich ein Unbing fei! Es ift baber anderweitig bafur ber Ausbrud: "Batrouillir . Trupp" ober "Batrouillir-Boften," ale einer Abtheilung, welche ibren 3med vorange. meife burd Abfendung von Batrouillen ju erfullen bat, porgefchlagen worben. Aber and biefer Ausbrud paft nicht auf alle Salle und auf alle Umftanbe, unter benen bergleichen Detadirungen vortommen tonnen, 3. B. wenn eine folche auf eine weit vormarte ober feitmarte ber allgemeinen Borpoftenlinie gelegene ifolirte Sobe, bon ber aus fich eine meite freie Musficht barbietet, poftirt wird, bei welcher alfo von Abfenbung von Batrouillen (wenigstens am Tage) nicht bie Rebe ift und für melde eber bie Bezeichnung : "Beobachtunge. (Dbfervatione.) ober Benachrichtigunge. (Avertiffemente.) Boften" paffen murbe, wenn biefelbe nicht wieber allau allgemein und allau unbeftimmt mare, inbem ja jebe Relbmache, jeber Boften, jebe Batrouille, furg jeber Beftanbtbeil ber Borpoften gum; "Beobachten" und "Benadrichtigen" bienen foll. Be nach bem Berbaltnift zu ber Baupt. Borpoftenlinie bat man mohl auch gwifden: "borgefchobenen (avancirten) Poften " und " Flanten . Boften " unterfchieben, mas aber wieberum bie Babl ber verschiebenen Ratbegorien vermebrt.

Rommt nun zwar an und für fich auf Benennungen nicht viel an, fo find bod auch, namentlich im Sindlic auf die unteren Chargen, einerfeits allu viel verfchiebene Benennungen, andererfeits solche zu vermeiben, melde, wie einige ber verfle-bend angesübrten, zu ierrhamlichen Auflöslungen in Bezug auf bie Rattur und ben Imede bes erhaltenen Mufrages Anlos geden

tönnten. Ueberträgt man einem Offigire eine Detachtung ber in Riche flebenden Art, so wird es weniger auf ben Namen anfommen, bem bie Intelligeng best gebilbetrene Manneb wirb siehtligen bei gebilbetrene Manneb wird sieht bei nicht gang jutreffenber Bezichanung ben Kenn ber Sache un erfolfen im Stanbe fein; für einen Unteroffigier dagegen, (bem bergichiem Aufträg in ber Wirflichfeit häufig auch jufallen werben), maßie man aber eine allgemeine Bezeichnung, welche auch für bie Befonderheiten ber einzelnen Berhaltniffe paft, und hieru ficheint ber Kustend.

"Detadirter Unteroffigier. Boften" ber geeignetfte.

Bie icon weiter oben gefagt ift, machen fich in ber Birtlichteit bergleichen Boften baufiger notbig, ale fie bei Friebene. Uebungen porgutommen pflegen. Bei biefen Uebungen erlauben bie bisponibelen Streitfrafte und befonbere auch bie nur auf turge Beit (felbft bei ben großen Uebungen: nur auf einige Zage) in Anfpruch genommenen phofifden Rrafte ber bei ber Uebung beidaftigten Truppen meiftentheile, bag bie gu bedenben, obenein meift im Boraus bezeichneten und befannten Terrain-Abidnitte burd jufammenbangenbe Boftentetten gefichert merben, wobei bann bas Beburfnig von Giderung eingelner Bunfte ober besonderer Terrain-Streden burd betachirte Boften meniger bervortritt. Bie felten es aber im Felbe in nur einigermaßen burchicnittenem Terrain möglich ift, bergleichen vollftanbig jufammenbangenbe Boftentetten berguftellen, lebrt nicht allein bie Erfahrung (und mo bie Erfahrung fehlt: ein aufmertfames Stubium ber Rriegegefchichte, foweit biefelbe auf folde Details eingebt und offenbergig bie Babrbeit barleat), fonbern felbft auch icon bie Theorie, nach welcher bei Racht im Durchichnitt auf jebe 200 Gdritt ein Doppelpoften fteben foll, auf eine Deile alfo 50 folder Boften. Durch eine folde Rabl von Boften murben aber, fobalb es fich um einen langeren Beitraum ale von 24 Stunden handelte, Die Dienft. frafte mehrerer Bataillone vollftanbig in Anfpruch genommen werben: eine Eruppen-Menge, welche felten bagu bisponibel fein burfte!

In ber Birflichfeit find benn auch weit ausgebebnte Boftentetten in ununterbrochenem Bufammenhange (wenn fle auch in ben Inftruftionen meiftene ale folde geforbert und in ben Berichten ale folde bargeftellt worben finb) immer nur eine Musnahme gemefen, inebefonbere im Laufe rafcher Operationen, Bier wirb an vielen Stellen bie vollftanbige Berbinbung von Boften gu Boften nicht berbeiguführen möglich geworben fein, fei es, bag bie gu ben Borpoften bestimmte Truppengabl bagu nicht ausgereicht bat, fei es, bag bie Ermubung ber Dannfcaften ober auch wirflich Mangel an Beit bie Berftellung ber Berbinbung unter allen vorgeschobenen Abtheilungen verbinbert bat. Dan bat fich bann, befonbere in febr burchichnittenem Terrain ober in ben weniger bebroht ericheinenben Rich. tungen, bamit begnugen muffen, Die Gicherheit burch betachirte, auf ben michtigften Bunften aufgestellte Boften von verichiebener, fich nach ben Umftanben richtenber Starte fomeit, ale es unter biefen Berhaltniffen anganglich ift, gu erreichen.

Die Andeitung und Routinirung in bem Ausfegen und Schren loider betachten Boften mir baber auch einen Gegenftand ber Ausbeitung ber afteren Unteroffigiere bitten muffen. Gobald ein folder einen berartigen Auftrag jum erstenmal erhalt, wird es fich empfoften, ibm einen Offizier beijugeben, weicher fein Berhalten bebachtet, fontrollirt und bei gar zu mestulichen Berftigen ober Untertalfungen reftificit.

Benn es ichen misich ift, für bas Berhalten ber einzelnen Abbeilungen einer zusammenbagenben Borpoftenlinie genau bestimmte Regeln und Borifariften auszufellen, jo ift bie für bie bier in Rebe stehenben betachten Boften fast gang unmäglich. Die Umfanbe, unter benen biefelben ausgestellt werben, namentlich bie Errein-Berkliniffe, werben fall in jeben einzelnen Salle ein anderes Berfahren erheifigen. So wird fich benn auch ber bem Untereffigier als Memter beigegebene Diffigir bemben millfin, Jenem flar ju machen, werauf est unter ben gegebenen Umftanben hauptflächlich antommt und welche Mangiregein gerabe für biefe Umftanbe als bie zwedmithigten erfeinien.

Mögen hier einige Beifpiele folgen, (welche aber teinesweges ben Anfpruch maden, bie möglichen Falle zu erschöpfen), und an jebem berfelben bas Befentlichte, was babei zu beobachten ift, angebentet werben.

Benn ein Unteroffigier . Boften auf einem Buntt, melder eine weite Umficht gemabrt, namentlich alfo auf eine ifolirte Bobe, fei es bormarte ober feitmarte ber allgemeinen Borpostenlinie, betachirt ift, fo wird am Tage, für welche Beit eine folde Detadirung besondere bestimmt fein wirb, fich ber Unteroffigier gemiffermagen felbft ale Bebette ju berhalten unb fic meiftene felbft bei bem einzelnen Boften aufzuhalten baben. ber an bem Buntte aufzuftellen ift, welcher bie freiefte Umficht gemabrt. Dag bierbei möglichft ju vermeiben ift, biefen Boften fo gu ftellen, bag er felbft auf weitere Entfernungen in bie Mugen fallt, bebarf mobl taum ber Ermabnung; ebenfo bag, im Fall ber tommanbirenbe Unteroffigier fich gerabe nicht bei bem Boften befinden follte, wenn biefer irgend etwas vom Reinde ober auch nur Ungeiden von beffen Unmefenbeit ober Unnaberung (4. B. auffteigenbe Staubwolfen) bemertt, fofort bem Unteroffigier babon Delbung ju machen ift und baf biefer bann felbft nach bem Buntte vorzutommen bat, mo er fich perfonlich von Dem, mas fich zeigt, naber überzeugen tann. Gich in einem folden Salle auf bie Delbung bee Boftene verlaffen ju wollen, mare Seitene bee Unteroffgiere ein nicht ju recht. fertigenbes Berfeben. Anbererfeite marbe biefer, im Fall er jufallig tein febr icarf in bie Gerne febenbes Muge batte, fich aber unter feiner Dannichaft Giner ober ber Anbere befanbe,

ber biefen Borgug befäße, and noch biefen vorrufen, um beffen Bahrnehmung mit zu Rathe zu ziehen, ehe bie Melbung über Das, was bemerkt worden ware, zurudgefenbet würbe.

Dache im Frieden ber bie Uebung leitenbe Offigier ben Unteroffizier barauf aufmertfam, bag ein Auftrag, wie ber bier in Rebe ftebenbe, einer ber michtigften ift, welcher einem Ditaliebe feiner Charge aufallen fann, ba er bon einem folden Buntte aus Belegenheit finben fann, Bewegungen beim Reinbe au entbeden, beren Renntnif ober Richt-Renntnif von Geiten ber bieffeitigen boberen Befehlehaber von bem wefentlichften Einfluffe auf bie groferen Operationen, ja auf ben Ausgang eines gangen Feldjuges fein tann, Bier (b. b. bei ber Friebene-lebung, mo bergleichen Belegenheiten nicht wirflich vortommen) wird vielleicht einer ber wenigen Salle eintreten, mo es gerathen ift, eine Supposition eintreten ju laffen. Beige man bem Unteroffigier von einem folden Stanbpuntte aus einen im Gefichtefreife fichtbaren Bunft und fage ibm, er moge annehmen, er nabme bort irgent etwas mabr, mas auf bie Unmefenbeit ober bie Bewegungen von Truppen, moglichermeife alfo feinblicher Eruppen, folieften laffe, a. B. auffteigenbe Staubwollen, bas Schimmern von Gemehren, ben Rauch von Lagerfenern, auffleigenben Bulverbampf, ben Ghall von Bewehr- ober Befdut-Feuer u. bgl. Suge man biergu noch einige fpeciellere Angaben, 1. B. fiber bie Ausbebunna ber Staub. wolle ober bee Bewehr. Schimmerne, über bie Denge ber Lagerfener, über bie Daffe bes Bulverbampfes, über bie großere ober geringere Intenfitat und Rontinuitat bee Bewehr. ober Beichusfeuers; ferner uber bie obngefabre Entfernung biefer Erfceinungen, über bie Richtung, in welcher fich bie Staubwolfen zc. fortbewegen, fowie ob bas geborte Feuern an einer Stelle bleibt ober mobin baffelbe fich bingugieben icheint u. bgl. m. Bieraus laffe man bann ben Unteroffigier eine - munbliche ober fdrift. liche - Delbung aufammeuftellen, wie er fie bei bergleichen Borgangen und Bahrachnungen in ber Birflichfeit gurflegufenben baben wirbe. Mache man beu Unterosstiet barauf aufmertsm einerfeite, baß tein wesentlicher Unftanb in einer folchen Melbung auszusalfen ift; andererseits aber auch, baß teine bloße Bermubung ober Schlufflograumg als Gewißbeit angegeben werben barf. Dabin wilrbe 3. B. gehören: mahrgenommene Sausworlten als wirflich bemertte Truppen-Bemegungen bestimmt für "feinbliche" zu ertfaren, jeben Rauch als ein Bivoual-freuer zu bezeichnen u. bal. m.!

Benn ber Dienftbetrieb auf einer Boftirung, wie fie bier angenommen ift, am Tage ein bochft einfacher fein und auf ein ausmertfames Umberichauen in bie Ferne und auf bas richtige Delben bes Bahrgenommenen fo lange fich befchranten wirb, ale ber Reind fich entweber gar nicht ober nur in weiterer Rerne zeigt, fo tonnen bei einer Unnaberung beffelben boch and febr fritifche Momente für einen folden betachirten Boften rintreten. befonbere wenn ber borrudenbe Begner gang ober theilweife aus Reiterei beftebt. Muf biefe mifliche Lage wirb ber betachirte Unteroffigier fcon im Boraus gefaßt fein und feinen Entichluß gefaßt haben muffen, wie er fich aus berfelben, ohne feinen Boften allgu frubgeitig gu verlaffen, mit Ehren gieben tonne. Dache ber eine berartige Uebung leitenbe Offigier ben betachirten Unteroffigier bierauf aufmertfam und leite ibn an, umbergubliden und - wo nicht alles babin Ginichlagenbe von feinem Standpuntte aus ju überbliden ift - burch einzelne gemanbte Leute erfpaben ju laffen, auf welchen Wegen (und feien es auch Ummege) ber betachirte Boften beim Unraden überlegener feindlicher Reiterei fich möglichft gebedt werbe abgieben tonnen. Gelbft in einer Chene (in welcher bie befeste ifolirte Bobe vielleicht liegt) finben fich jumeilen eingelne Bertiefungen bee Terraine, in welchen fic ungefeben abgezogen werben tann; find Graben ober Bebufd. Streifen borhanden, so find felbftrebend biefe ju bennhen, sollten auch einjelne gang ungebedte Streden bieselben unterbrechen, über welche beim Abzuge bann in einem gunftigen Augenblide rasch bimiber zu gelangen versucht werben milite \*).

Fur bie Racht wird gwar ein folder, auf einer ifolirten Sobe porgeicobener, betachirter Boften baufig gang eingezogen merben, ba fein Sauptzwed: Musichan und Umichau in weite Berne, in ber Duntelbeit nicht erfüllt werben tann. Doch fann auch bas Stebenlaffen bes Boftens eintreten, um bemfelben ben ameimaligen Darich ju erfparen und um - befonbere in furgen Rachten - ben Buntt gleich mit Anbruch bes Tages wieber befett ju haben. Fur biefen Fall nun wirb ein folcher Boften feine Sicherheit junachft in bem Bach- und Dunter-Bleiben bee größten Theiles ber Dannfchaften, (welche fic mabrent bee Tages theilmeife ohne Rachtheil haben bem Solafe überlaffen tonnen), bemnachft aber barin fuchen muffen. bağ fich mit, wenn auch nur einfachen, Boften umftellt wirb, welche fortmabrent fich an einander bewegen und fo gemiffermaßen ben Trupp bes Unteroffigier-Boftens umfreifen. Filbren Bege in nicht allgu großer Entfernung bei ber Sobe feitwarte porbei, fo find auch biefe burch Boften ju beobachten; ja es fann fich in bem Falle, bag eine Sauptftrage nabe am Fuße ber Bobe vorüberlauft, empfehlen, mabrent ber Duntelbeit ben

gangen Unteroffigier. Boften von ber Sobe berunterzugieben und an biefer Strafe aufzufellen, mo, infofern überhaupt ein Borruden bes Feinbes flattfindet, biefes aller Wahricheinlichfeit nach erfolgen wirb.

Achnlich mit bem versichend Imr; angebeuteten Berholten eines auf eine isoliete Die belachtern Unteressigier-Postens wirb fich bas Berholten eines an einer Bride, einem Damm ober einem abnlichen Defice vorgeschobenen berärtigen Bostens gestalten, besenbere in bem Halle, bag von biefem Puntte aus sich vormatte eine ziemlich freie Aussicht barbietet. Es mirb sich vormatte eine ziemlich freie Aussicht barbietet. Es mirb sich von Zag bann genügen, einen Bosten bidt an bem Orstite aufzustellen, während ber Trupp nabe hinter bemselben rubt, ber Bidpere aber fich mehr beim Voften, als beim Trupp untsätl.

3ft bas Binbernif, fiber welches bas Deftier fiber, fei es nun ein Genaffer, ein Sumpf, eine Schluch eber sont bergleichen, nicht auf weithin iberfehbar und von einer felchen Beidenfrubeit, bag bie Derftellung eines lleberganges von Seiten ber finnes maßlich ist, fo wirb bie Becadatung besfelben burch Patronillen ichen bei Tage, jedenfalls bei Racht gebeten fein. Nuch werden magrend ber Duntelbeit Patronillen Ber bas Deftier hinnus vorgelcheben metrem miffen.

De beim Antilden eines überlegenen Feinved bas Orfiter (ogleich geräumt werben barf, eber ob verfugt werben four, beneitben bierbei möglich aufzuhalten, wird von ben fpeciellen Umftänten, namentlich von ber Entfernung, in welcher fich bestiebt von beiftlick von ber cigntifichen Beropfene-Ertellung befindet, ob-bängen, und müßte felbfverftänblich in ber bem betachirten Untereffizier höbern Dets ertheilten Infruttion bestimmt aussezierocken fein.

Befindet fich bas burch ben betachirten Unteroffizier-Boften zu beobachtenbe Defilee in einem Gebirgethale, fo gestaltet fich bie Anfgabe, besonders wenn die bas Thal einschließenden Soben nicht abfolut unguganglich find, ju einer ber fcmierigften, welche im Rriege vortommen tonnen. Ge gilt bann, fich gegen Umgebungen und Ueberrafdungen ju fichern, welche anf meiter rudwarts in bas Thal berabführenben Gufmegen ober auf einzelnen, für gemanbte Bergfteiger noch gangbaren, Stellen unternommen merben fonnten. Alle folde Buntte fortmabrenb burd Boften ober Batrouillen beobachten an laffen, wird felten Die Starte eines folden betachirten Boftene erlauben; es mirb fich vielmehr meiftentheile bamit begnugt werben muffen, in ber Begent bee Thales, mo bie gangbarften Seitenwege in baffelbe einmunben, ein baar leute aufauftellen, melde bei einem Borbringen bee Feinbes in ben Ruden bes Unteroffigier-Boftens, benfelben wenigftens burch Schiegen von ber ibm brobenben Gefahr benachrichtigen, fo wie burch eilige Delbung . nach bem Saupt. Boften, von welchem aus ber Unteroffizier porgefcoben ift, mögliche Unterftubung veranlaffen tonnen. Bat ber Unteroffigier Beit genug gehabt, fich burch eigenen Mugenichein ober burch Erfundigung bei Landes. Einwohnern einige nabere Renntnig von bem ibn umgebenben Bebirge. Terrain an verfcaffen, fo tann er vielleicht fur ben mirtlich eintretenben Fall, bag eine ftartere feindliche Abtheilung in feinem Ruden in bas Thal gebrungen ift und ibm baburch ben Rudweg auf ber gewöhnlichen Strafe verlegt bat, fich einen Geitenweg gemablt haben, auf welchem er auf Ummegen fich noch ju retten verfucht.

Eine anderweite Aufgabe, melde einem betachirten Unteroffigier-Poflen guindlen faun, ift die Bododiung nicht blos eines einzelnen Punttes, wie bies in ben vorstehemb betprochnen Kallen angenommen ift), sondern eines ausgebehnten Terrain-Abschnittes: ". B. eines Gewässers, einer Niederung, eines Hobengunge, eines Wabenbest u. bel.

So einsach bie Beobachtung und Bewachung ber Ufer-Strede eines Gemaffere ju fein icheint, ba bier einerfeits bie Stellung ber etma auszusenben Boften und ber Gang ber auszufenbenben Batrouillen von ber Ratur felbft gemiffermafen vorgezeichnet ift, andererfeite bas Bemaffer eine giem. lich fichere Dedung gegen unvermuthete Unfalle ju gemabren fcheint, fo geftaltet fich eine folche Aufgabe in ber Birflichteit bod oft fdwieriger, ale bie Theorie angunehmen pflegt. Befonbere mirb bies ber Rall fein, wenn bie Ufer bes Gemaffers (wie es fo baufig ber Rall ift) entweber fumpfig ober mit bichtem Gebuich bewachfen (vielleicht auch beibes zugleich) finb und wenn fich vielleicht ebenfalle bemachfene Infeln im Bemaffer befinden. Da wird große Umficht in Ausmahl ber Standpunfte ber auszuftellenben Boften und in Anordnung bes Batrouillenganges lange ber ju bemachenben Ufer-Strede, fomie eine unausgefette Bachfamteit und Aufmertfamteit aller Dann. fcaften erforbert. - Der Standpuntt bee betachirten Unteroffigier. Boftens mirb, infofern fich auf ber ju beobachtenben Strede Rabritellen, gemobnliche Landungeblate ober Rubrten befinden, in ber Rabe biefer Buntte, fonft aber im Allgemeinen giemlich in ber Ditte ber gur Bemachung angemiefenen Strede ju mablen fein. Boften werben, wenn fich mehrere ber obengenannten Buntte borfinden, an biefen, fonft aber möglichft an ausspringenben Binteln bee bieffeitigen Ufere, mo fich bas Bemaffer auf - und abmarte eine Strede weit überfeben laft. aufzuftellen fein; find Leinpfabe lange bee bieffeitigen Ufere porbanten, fo ift felbftrebend ber Batrouillengang lange berfelben anguordnen.

Der Unteroffigier barf fich bei einer folden Aufgabe weber fitt eine Berfon, noch auch für ben haupttrupp bes ihm übergebenen Detachements an ben bei Antauft an ber angewiesenn Setale ausgewählten Buntt gebunden erachten. Sobald vielmehr bestimmte Welbungen über einen Seitens bes Feinbes versuchen oder gar bereits bolfführten Ubergangt oder Briddenfalg eingeben, muß ber Unteroffigier ungefaumt mit ben bis

ponitielen Mannicaften fich nach bem betrobten Buntte binbegeben, jundacht um fich felbft von ber Richtigkeit ber eingegangenen Nachticht zu übergeugen, bann um ben Ubetragan bes Beinbes möglicht zu verhinbern ober wenigftens aufzuhalten, erblich um eine wirtlich Seitens bes Frindes erfolgte Betretung bes bieffeitigen Ufere außer burch folleunigft zurallgefanbte Melbungen, and burch ein fortgefehte Beuer zu finnstifften.

Die Bewadung eines sumpfigen ober moraftigen Abschnitte hat vielle Abplisstiet mit ber eines Gemässen. Dit
speint es, als sei folde Bewadung noch leichter, als die eines
Gemässen, ja fuß überställis, weil ein Sumps ober Moraft
weder zu Wig, noch zu Rahn zu überstgerien seil Auf viele
vermientliche Unzugänglichteit barf fich aber nicht so ohne
meiteres verlassen werben, sondern wird genau zu ertunden
einen, ob sich nicht etwa Gellen in dem Sumps-Terrain beführen, auf weichen einzelne Jäger, hirten, Tersfieder u. bgl,
sindvor zu gelangen pfigen. 3h bied ber fall, so wird bie
Bewachung und Sicherung dieser Siellen ähnlich wie bei Gewässen bie von Fährstellen, Landungsplägen und Führten einteten mässen.

Schwieriger, als bieber alle beiprechenen Falle, gestaltet ich bie Lage eines Unteroffigier Boftens, wenn berfelbe vorober seitwarte ber allgemeinen Bosteuline in ein sich weit erterdenbes wahtiges Errain, das viellicht seiben mit Obhen mob Schluchten burchgegen ist, beachirt ift. Um häufigsten wird bieb vortommen, wo ber Stagel einer Borposteulinie feine Anlehung an einen bedenben Abshaitt findet, und wo bie berfigdaren Borposten-Truppen nicht auserichen, mu ein seitwartig gelegenes Bald-Terrain mit einer zusammenhängenden Bosten-feite zu broebadten. Es wird bann, um sich gegen eine Umgebung bes gefähreten Miglaget einigermoßen zu fidern, ein

betachirter Boften auf eine Biertel - ober halbe Stunbe Entfernung in ein folches Terrain betachirt werben muffen.

Bas junachft ben Standpuntt eines folden betadirten Boftene betrifft, fo wird berfelbe, fobalb fich ein Beg burch bie ju beobachtenbe Strede binburchzieht, in ber Rabe biefes Beges möglichft verbedt ju mablen fein. 3ft ber Feind in giemlicher Rabe, bat fich berfelbe bereite ale unternehmungeluftig ermiefen, find obenein bie Lanbes. Einwohner feinbfelig gefinnt und guffaffig, fo ift es geratben, nicht allein beim Ginbruch ber Racht einen anberen Standpuntt einzunehmen, ale am Tage, fonbern auch icon im laufe bes Tages einen folden Bedfel mehrmale eintreten gn laffen. Die eigene Giderbeit bee Boftene, beffen Berbindung mit ber nachften Abtheilung ber Saupt. Borpoftenlinie und bie Beobachtnng ber angemiefenen Strede mirb burd unablaffiges Batronilliren faft nach allen Richtungen bin erreicht merben muffen, mobei bie Batrouillirenben theile auf ben Begen, welche burch jene Strede binburdlaufen, borgefchidt merben , theile ben Boften formlich umtreifen. Bon ben Regeln in Betreff ber Reibenfolge bes Dienftes, wie fie auf eigentlichen Felbmachen behufe Schonung ber Mannicaften und bebufe Bermeibung ber llebermubung berfelben gelten, mirb in einem folden Ausnahme. Berbaltniffe abgefeben merben muffen; es ift Cache bes Truppentheiles, bie Dannicaften, beren Rrafte burd bergleichen Auf. trage ungewöhulich in Anfpruch genommen morben find, nach. ber burd möglichfte Rube und Schonung ju enticabigen, ober auch bei folden betachirten Boften eine baufigere Ablofung, ale bei gewöhnlichen Relbmachen eintreten an laffen.

Auch wenn ver ber allgemeinen Borpoftenlinie fich weitbin mabiges ober fehr burchschnittenes Terrain erstrecht, werben zuweilen besondere für die Racht betachtret Unterofsigier. Boften in baffelbe vorgeschoben. 3hr Bwed ift, einen Gegarer, welcher vielleicht ben Stand ber Borposten aus gelandschaftet hatte und der in Folge beffen einen Ueberfall bericken verjuchen wollte, unvermuthet auf eine biestigie Abbeilung flogen und hierdurch sein Unternehmen scheiten ju lassen. Es ift dies eine von den Franzosen in Algerien gegen die Araber häusig angewendete Maußregel, und wurde sich dohre wost besonders empfehen, sobald man Gegner gegen fich hätte, welche die Schlaubeit und die raubthierartige Gewandhofeit jemes Wolftewolke fic angereignet hätten.

Die gespannteste Bachfamfeit und Aufmertsamteit, verbunden mit bem Bermeiden wo möglich jebes Geräusches, würde das Saupt-Erforberniß eines solchen Boftens fein, welcher eigentlich ben Charafter eines permanenten hinterhaltes an fich truge.

Muffer ben betachirten Boften, welche vormarte ober feitmarte ber eigentlichen Borpoftenlinie aufgeftellt merben, merben bergleichen jumeilen auch jur Berbindung zwifden zwei Relbmaden nothig, welche allgu entfernt von einander fleben, und ju fcmach find, um bae zwifden ihnen liegende Terrain burch eine jufammenhangenbe Boftentette befeten au tonnen. Die jur Ausfüllung einer folden Lude in ben Borpoftenlinien aufgeftellten Boften merben fic, je nachbem ihr Stanbpuntt gemablt merben muß, (auf einer Bobe, an einem Defilee, an einem Gemaffer ober Moraft, in einem Balb-Terrain u. bal.). abnlich ju verhalten baben, wie vormarte ober feitwarte betadirte Boften, namentlich in Bezug auf Die eigene Giderbeit und auf die Beobachtung bes ihnen jugewiesenen Terrain-Abfcnittes. Befonbere wichtig und fcwierig wird bie Aufgabe eines folden Boftens, fobalb ber Wegner in bie burd ibn gu bedenbe Bude ber Borpoften-Aufftellung einbringt. In biefem Ralle genugt es nicht, bies Gintringen bemerft und ichleunige Melbungen barüber fomobl nach ben beiben nachften Felb. machen, ale auch nach bem Coutien berfelben, gefdidt gu haben, fonbern es gilt bier, bas weitere Borbringen bes Feinbes, das leicht ben hierburch in der Flanke betropten biefleitigen Abtheilungen jehr geführlich werben tann, wo möglich etwas aufzuhalten, jedenfalls fortwährend im Auge zu behalten, und die Kicklung bestiebten der der gene gegen bestiebten gene flieten. Die eigene Siecherie thes Berkindungst-pflens, welch hieren. Die eigene Siecherie thes Berkindungst-pflens, welch bierburch allerbings einem vielleicht bebeutend überlegenen Feinde agemüber fehr geführtet wirt, muß vann Demeinigen machgefeit werben, mas das Mogli bes Gaugen erforbert?

Wie es schon für bie Auskibung ber Manischien im Selbiense sehr beiterlich sein wird, menn am Tage nach einer statigebaten Urbung in biesem Auskiltungspreige ber Beschlebaber, welcher bieselbe angeorbant und geseint batte, das bei berselften Bozgeschmunen burdigst und berufelt. Mei beide am Schliffe bes den Apitels näher auseinandergeleht worden ihr, so wird biese Auskiltung aus bespekt worden ihr, so wird biese Berspiern gang bespehre mit dagu bienen und bau benut werben finnen, auch bie Unterssigier über die richtige Auffassung und Ausssulfabrung berjenigen Aufträge aufgusstären und zu belebren, welche ihnen selbs oder Amberen ihrer Charge de ihr etbeng guegellen find.

Bei tiefer Gelegenstit werben bann auch bie Metbungen burchgegangen werben fonnen, welche von Unteressigieren magnen ber liebung eingesigit werben sind. Die fepitifele eingegangenen Metbungen find zu biesem Bebufe von ben Beregstehten, an welche fie gelangt waren, aufzubewahren und mit zur Gelde zu bringen.



<sup>\*)</sup> Do ber verflicheben Martinaubrigungen Bert bast Berfallen bestärtiete Boßen bat frinzbergel eine Berfaltit für alle verflicheren fälle gegeben, jendern an dinigen Boßbeiten verspasseile wur begefeit werden josien, wie jede beipotene Ginnellin auch bei den der der der der den den den den der der der der der diesen Lutereligiere ist delitige fälle werdigt aufleicher Diffice erabit fein mit, jenem liez as maden, das ibt den foldenaligen ümbliche und befannte ben übermal weitenand zurüsst auflehen Menthenen und befannte ben übermal weitenand zurüsst auflehen Menthenen un nehre fin.

Der auf biefe Beife bie Ansfiffprung ber flattgehabten Ulebung fentrollirend und, wo es erforberlich ift, retificirend burdogfende Beichtbader wir birrbei nicht umbin Tonnen, öfters auf bie Regeln hinzweisen, welche fur einzelne Berbältmige gelten. Dies ift nun bie, ben pratitigen Ikbungen macflogende und fich auf biefelne beigehende, — nicht aber biefen Ikbungen voranguichidende, — theoretische Unterweisen ung, von welcher im Eingange bes gegenwärtigen Abfanties (Se. 1877) bie Rete gemein ift.

Ein abnlider theoretifder Unterricht, welcher an wirflich ftattgehabte Uebungen antnupft und fich auf biefelben begiebt, ift auch gang geeignet, einen ber Begenftanbe bee Unterrichte in ben Batgillone. und Regimente. Coulen au bilben. Ginb binreichenbe Special. Pfane ber Umgegend ber Barnifon porbanben, ober ift bie Coule im Befit eines im großen Daag. ftabe ausgeführten, ale Banbfarte gu benutenben, berartigen Blanes, fo mirb es bas Berftanbnif ber burchaegangenen Uebungen mefentlich erleichtern, Die Borpoften. Stellungen, ben Gang ber Batrouillen u. f. m. auf biefen Blanen anzugeben. Bierburd wird gleichzeitig bie Sabigfeit ber Unteroffigiere, fic auf Blanen gurechtzufinden, geforbert, - eine Sabigfeit, welche in ber Birflichfeit, (mo icon ber Gubaltern . Diffigier nur felten im Befit von Special . Rarten, gefdweige benn von eigentlichen Blanen fein burfte), amar nur felten in Anmenbung tommen wirb, aber in einzelnen Sallen immerbin von Ruten fein fann.

Min biefen Unterricht wirb fich auch ber in Bericht-Erft attungen aber Bege und Terrain-Abfchnitte anzuschließen haben. Sierbei ift aber bie Rippe zu vermeibenbiefem Unterrichte einen unpraftischen Charafter zu geben! Laffe ber ben Unterricht eribeilende Offizier bergleichen Berichte immer zureft mündlich und über einen ben Unteroffizieren aus eigner Anschaumg wöllig befannten Weg ober Abschauter

flatten. Balte er barauf, bag biefe Berichte nicht ju meitläufig ausfallen, nur bas Bichtigfte und Befentlichfte enthalten, überhaupt in ber Art und Beife abgefaßt finb, wie ein ale Batrouillen . Fuhrer abgefdidt gewefener Unteroffizier einem Borgefetten, ber felbft noch unbefannt mit bem porliegenben Terrain mare, aber einzelne Buntte beffelben Ausfunft geben murbe. Bebe eigentliche gelehrte Terrain-Befchreibung murbe nicht allein feinen Rugen haben, fonbern mobil gar ben Unteroffigier verleiten, bei einer von ibm verlangten Ausfunft über ben von ihm jurudgelegten Beg ober über eingeine Buntte beffelben nach mobigefetten Ausbruden gu fuchen und in eine Beitfcweifigfeit ju verfallen, welche leicht über Die Daffe unmefentlicher Gingelnheiten bas Bichtigfte überfiebt. Bon groferem Ruten ale bie, fur ginen Unteroffigier boch meiftentbeile nicht erreichbare, Runft einer regelrechten Terrain-Befdreibung murbe es fein, wenn Gingelne biefer Charge, welche Unlage ober etwas Borbilbung im Reichnen befigen, bie Fähigfeiten erlaugten, einen Terrain. Abichnitt, wenn auch nur auf bie einfachfte, ja felbft robefte Beife gu croquiren. Gin paar fluchtige Striche zeigen ba oft mehr, ale eine feitenlange Befdreibung!

Achtich wie mit ben Terrain-Befchriftungen, verbalt es fich auch mit ben Relationen über bie Anselhung erhaltener Aufträge. In manchen Tuppentheilen ift es üblich, ber gleichen Relationen nach jeder Feldeinellelleung, in welcher eine Untereffigier etwos fommanheit bat, einerichen zu loffen, hauf an beite Relationen bann ausführliche Beschreibungen über ben Stand jede Boften, über ben Sang jeder Burzeuilt, aber jede getreffieren Moaftregel, - meift in bem Bestreben barzuthun, baß nichts berabfaumt, Alles auf bas Sergjälftigfte angeednet worben lei! Dergleichen Relationen baben unr einen febr untergenderbeten Werte, bemigfineb vor baben unr einen febr untergenderbeten Werte, wenissten ben baben unr einen febr untergenderten Werten bei Wenissen bewahnte.

barüber, bag ihnen eine große Bebeutung beigelegt wirb, bie Ausbilbung ber ungleich wichtigeren Fablgfeit: richtige, verftanbliche und bunbige Delbungen sowohl febriftig, ale munblich erflatten zu fönnen, nicht bintangefeht werben.

## Elftes Ravitel.

Ausbildung ber Gubaltern . Offigiere im Relbbienfte.

Benn ber, im vorangegangenen Rapitel bargelegten, Methobe gur Ausbildung ber Unteroffigiere im Felbbienfte im Allgemeinen ziemlich bie nämlichen Brincipien gu Grunde gelegt worben fint, wie ber im erften Saupt-Abidnitte entwidel. ten Methobe ber Musbilbung ber Mannichaften in biefem Dienftameige. - mobei namentlich barauf bingemiefen morten ift. bağ auch fur Unteroffiziere ein ber praftifchen Unleitung vorangebenber theoretifder Unterricht nicht allein überfluffig ift. fonbern leicht felbit zu unrichtigen Auffaffungen führen tann, baß vielmehr bie Brazis ber Theorie vorangufdiden und lete tere nur an jener gu entwideln ift,-fo tann biefee Princip bei ber von jest an ju befprechenben Musbilbung ber Offiziere im Felbbienfte nicht mehr in Unwendung tommen. Die zu lofenbe Mufgabe tritt nunmehr in ein boberes Stabium. Es banbelt fich nicht mehr um bie Ausbildung von Leuten, welche ber Debrgabl nach einer eigentlich miffenschaftlichen Bilbung entbehren, und welche aus ihren fruberen Lebeneverhaltniffen ber gewöhnt fint, bie Befähigungen ju ben Leiftungen, welche biefe Berhaltniffe von ihnen forbern, auf bem Bege einer mehr ober minber medanifden Einübung und Routine fic angueignen, - fonbern es banbelt fich nun um bie Ausbildung von Dannern, welche aus gebilbeteren Stanben bervorgegangen finb und beren Ergiehung und geiftige Musbilbung auf miffenicaft.

licher Grundlage erfolgt ift, von benen auch, — wie bies wenigsten bei ben Breußischen Offigieren ber Fall is, — vor Erreichung beier Charge eine theoretische Renntnis ber ber Erreichung beier Charge eine theoretische Renntnis bes Beitvienften, folglich auch wenigstens ber erften Brincipien vom auch in biefer bei ber Prüfung jum Offigier barzulegen ben iherceitischen Bertrautheit mit bem in Rete stehenben Dienstzweige eine unbedingte Bufglacht für bie zwedmäßige Rießbang ber bahn einschlagenben Guntlionen nicht gefunden, senden bas Beste immer erft, nacht ber eigenn Beibigaung umb bem eigene Mite, ber bei ber berbandene theoretische Renntnis voransgesetzt und bernagt berben.

Gelbft wenn man iu Frage ftellen wollte, ob es benn nicht gulaffig fei, in ber Brufung jum Offigier und in bem bagu porbereitenten Unterrichte in ben Rabetten-Unftalten und Rriegsichulen, Die Theorie bes Felbbienftes gang ausfallen gu laffen, um ber praftifchen Muebilbung barin völlig tabula rasa ju laffen und bie richtigen Unfichten barüber, wie bei ben unteren Chargen, nur aus ber mirflichen Anschauung, gemiffermaaken aus jungfraulichem Boben, fich entwideln zu laffen ? - felbft wenn man biefe, bie beftebenben Ginrichtungen außer Mit laffenbe. Frage ftellen wollte, murbe man biefelbe boch verneinen muffen. Bunachft mare es eine Anomalie: aus bem Unterrichteplan einer militairifden Bilbungeanftalt gerabe eine ber mefentlichften friegemiffenicaftlichen Doctrinen ju ftreichen; ferner mußte tonfequentermeife bann auch ben Offigier-Ranbibaten unterfagt werben, irgent ein Bert über ben Felbbienft jum Gegenftanb bee Gelbftftubiume ju machen; enblich ift, mas bie Betreibung bes fragliden Unterrichts auf ben Breufis fchen militairifden Unterrichte. und Erziehunge . Unftalten betrifft, ju bemerten, bag bie, ben Unterricht ber Rriegefchulen befucheven Porteperickjuniche bereits bei ibem Tunpentheilen wenigstens bie Anfangsgründe bes Ferdelenstes am eigene Anfanung fannen gefernt umb barin einige liebung erhölten haben, sowie bos feit Anger als einem Jahrzebent anch in ben Radetten-Anfalten ber theoretisch lattereicht im Feldbienfte mit pratifischen lebungen vor in Jand begeb.

Freilich ift babin ju mirten und barüber ju machen, baf ber, in ben angeführten Anftalten ertheilte, Unterricht im Felbbienfte (wie in jebem anberen friegemiffenschaftlichen Unterrichte-Gegenstanbe) nicht allgu boctrinar werbe, baf barin nicht gu viel bestimmte Regeln ober gar abftratte Formeln aufgeftellt, fonbern ftete auf bie Brarie und befonbere auf ben Erfahrungefat bingemiefen merte: wie im Rriege bie Ausnahmen von ben Regeln faft eben fo oft geboten find, ale bie Befolgung ber Regeln, wie ber Rrieg felbft ja, nicht allein im Großen und Allgemeinen, fonbern auch in feinen einzelnen Erfdeinungen und Berhaltniffen, eigentlich ein Muenahme-Buftant, ein regellofee Treiben ift. Dies wird nicht verhindern, Dasjenige flar ju machen, moranf es unter ben mannichfachen Lagen und Bechfelfallen bee Rrieges (junachft bee fogenannten fleinen Rrieges und Felbbienftes) vor allen Dingen antommt; auch wird bier bie Unführung friegegeschichtlicher Beifpiele an ihrer Stelle fein\*), und fann ein in biefer Beife vielfeitig anregenber und feffelnber Unterricht im Felbbienfte bei ben aus gebilbeteren Rreifen hervorgegangenen und gu einer miffenfcaftliden Auffaffung ber Unterrichte . Gegenftanbe beran. gebilbeten jungen Leuten febr viel bagu beitragen, bas richtige " Berftanbnif ju meden und jur zwedentiprechenben Ausführung ber ihnen funftig im Laufe ihrer Dienftzeit gufallenben Auf-

<sup>&</sup>quot;) Beniger wird, wie bereits im bien Rapitel ermagnt ift, von ber hinmeljung auf jolde Beifplete bei ber Unterweifung ber Mannicaften fich wefentlicher Rugen erwarten laffen.

träge ju befäbigen. Freilich wird hierbei fehr viel, ja eigentlich Males, auf bie Perfönlichteit ber Lehrer, auf die Frische und bas Anfprechnde bes Bertrages berfelben ankommen. Be-fimmte Bertchiften hierüber sind nicht wohl zu geben, sondern läßt sich in biefer Beziehung nur ber Wunsch ausgere, baß ben Ariegschulen und Radetten Anstalten Lehrer zu Theil wecken mögen, welche für ben Unterricht im Feldbieuste einiger-maaßen das sind, was ein höhpfner für bie Lehre bes Großen Kriegse war.

3ft nun gwar in Bezug auf bie Ausbildung bes Offigiers jum Relbbienfte eine mefentlich anbere Grunblage gegeben, ale bei ber Ausbildung bee Unteroffigiere, fo wird boch bei ben jungeren Offigieren ber fur bie jungeren Unteroffigiere and. gefprocene Grundfat gleichfalls Anwendung finden: bag bei ben erften Auftragen, welche einem folden Dovigen in feiner Charge ertheilt merben, eine formliche Anleitung gur Musführung biefer Auftrage Geitens eines Borgefesten erfolge, baf fic alfo nicht etwa bamit beanuat merbe, bem Anfanger ben Auftrag gu ertheilen, - abgumarten, wie er benfelben ausführe, - und biefe Musführung bann folieflich ju fritifiren! Es ift nämlich in biefer Begiebung ju berudfichtigen, baf ber junge Offigier, bie ju feiner Beforberung ju biefer Charge, - fei es nun, bag er ben Dienft in ben unteren Chargen beim Truppentheil abfolvirt bat, fei es, baft er ane bem Rabetten-Corps ale Offigier jum Truppentheil verfest morten ift, - im Allgemeinen boch nur verhaltnigmäßig erft wenig Erfahrung und Routine in bem in Rebe ftebenben Dienftzweige erlangt haben wirt. Baufig tritt, vermoge bee jugenb. lichen Altere ber angebenben Offigiere und in Folge ber Ungewohnheit, ale Befehlebaber aufzutreten, auch noch eine Befangenheit bingu, welche es bem angebenben Befehlehaber nicht fo leicht macht, ale es icheinen modte: alle bie Daagregeln, melde er bon alteren Rameraben bereits ofter bat treffen feben, nun felbftftanbig anguordnen! Da muß ibm benn, menigftene bei bem erften erhaltenen Auftrage in jeber ber Saupt-Runttionen bes Relbbienftes, ein Borgefester leitenb jur Geite fteben. Much in ber Begiebung ift bies nothig, um bem, fonft nicht felten eintretenben, Digverhaltniffe vorzubeugen, baß ein junger, fich in feinem Dienfte noch nicht gang ficher fühlenber. Offigier manche Detail . Anordnungen einem feiner Abtheilung beigegebenen bienfterfahrenen Unteroffigier überläßt. Bie ein foldes Berhaltniß bas Unfeben bes Offigiere gu beeintrachtigen geeignet ift, bebarf mobl feines Bemeifes, unb wird icon beshalb bie Begenwart eines Borgefetten bei biefen erften Uebungen erforberlich fein, welcher ben jungen Offigier nicht allein anleitet, fonbern auch bagu anhalt, alle Unorbnungen, welche fachgemaß bem Rubrer einer Abtbeilung anheimfallen, auch felbft an treffen und nicht etwa einem Unter-Führer (einem Unteroffigier) ju überlaffen,

Bie bie Ansbilbung ber Subaltern . Offigiere im Felb. bienfte überhaupt Gache bes betreffenben Bataillons.Rommanbeure ift, fo muß es berfelbe nicht etwa unter feiner Burbe erachten, auch icon bie eben ermabnte erfte Unleitung ber jungften Offigiere felbft gu übernehmen. Diefen, allerbinge au fich am wenigsten intereffanten Theil ber Offiziere-Ausbilbung ben Rompagnie . Chefe ju überlaffen, wie es bier und ba ju gefcheben pflegt, tann nicht fur geeignet erachtet merben. Runachft liegt es in ber Ratur ber Cache, baf biefe Ausbilbung nicht fo in fich übereinstimment, nicht fo ans einem Guffe erfolgen murbe, wenn bie erfte Grunblage baju von einem anbern Borgefesten ale von bemjenigen gelegt murbe, bem ber Beiterbau auf biefer Grundlage obliegt. Demnachft ift gu bebenten, bag es ben Rompagnie . Chef in ber That überburben biefe, ibm, neben ben feine gange Beit und Thatigfeit icon in fo bobem Grabe in Anfpruch nehmenben Obliegenheiten in

Beaug auf Die Ausbildung ber Dannicaften und Unteroffigiere. auf bie llebermachung ber Rompagnie, auf bie Furforge fur ibr materielles Bobl und fur bie Detonomie, auch noch einen Theil ber perfonliden Ausbildung\*) ber Offigiere ju übertragen! Sat ein Bataillons. Rommanbeur, wenn er bie Bflichten feiner Stellung vollftanbig ausfüllen will, zwar auch ber bienftlichen Befcaftigungen vollauf, fo ift er jebenfalle boch nicht genothigt (ja! es ift fogar nicht einmal munichensmertb). fich mit fo viel geitraubenben Detaile abzugeben, wie ber Rom. pagnie. Chef! Und endlich liegt bem letteren bae Intereffe an ber Musbildung ber Diffigiere bod icon barum nicht in bem Grabe, wie bem Stabeoffigiere am Bergen, ale eine baufige Berfetung ber Subaltern Diffigiere von einer Rompagnie gur anbern nun einmal fdmet ju vermeiben ift. Co mirb benn alfo aud icon bie erfte Unleitung ber jungeren Dffigiere in ben ihnen im Felbbienfte gufallenben Funttionen bie Gache bee Bataillone. Rommanteure fein, und wird biefer mit ben ju biefem Zwede angeordneten und forgfam geleiteten Uebungen mabrideinlich fogar nutlicher mirten, ale menn er bie namliche Reit jur Uebermadung ber Detail - Ausbildung ber Refruten im Exerciren verwendet batte, - eine Uebermachung, melde, beilaufig gefagt, fobalb fie allgu baufig ober faft unausgefest flattfinbet, fogar nachtheilig merben fann, einmal, weil fie bie Gelbftftanbigfeit ber Rompagnie. Chefe beeintrachtigt, bann weil lettere baburd leicht veranlagt merben, vorzuge. meife Werth auf bie Ausbildung im Erercitium gu legen!

Raum bebarf es hier wohl erft ber Ermahnung, bag auch icon bei benjenigen Uebungen, welche jur erften Anleitung

<sup>\*)</sup> B ift jier ausreidlich gelgelt "der berfonliden Mustiltung ber Difteren" ben bie Obliegendeit, leteter ju breuchderen Gefüllen sei ber findsitung ber Monnfighten und ber jängeren lutervijligtere in allen Zweigen bet Dienftes, nummtlid auch im glebtlenfte franguichen, mirb boch icon bem Rompagnie-Gef judien miffen!

ber jüngeren Offigiere bienen sollen, flets eine gegnerische Abb beitung wirflich vorhanden sein muß. Es würde in biefer Beziehung nur Das wiederholt werben sonnen, mas über biefe unerläßische Bedingung einer wohrhaft infrutliven Anseitung, in Beyog auf die Ausbildung der Mannschaften und besonders auch auf die bet Ausbildung der Mannschaften und besonders auch auf die der Unteroffigiere, in den seithen aber piteln auseinandergesest worden ist! Und baß die Beranditung des Offigiers in einer einseitigeren, formelleren und geistüblenderen Weise erreicht zu werden verzugt werden solle, als die Ausbildung des Unterossigiers, wird wohl nirgend bekanntet werden!

Die Reihenfolge ber Aussilbungs. Gegenftanbe für ben angehenben Offigier wird am beften bie nämliche fein, welche im vorangegangenen Rabitel im Betreff per Ausbilbung ber jüngeren Untreoffigiere empfohlen worben ift. Es werte also junadift bem jungen Offigier eine Felbusche flertragen, bann bad Rommande einer Avantgarbe, enblich bie Silbrung einer arbiteren Retognockrings-Batropille.

Daß bie Starte ber einem Offigier ju überweifenben Auf bei ber Charge entfprechen, allo bie Bahl ber ben Unteressignieren behufe ihrer Abebliumg jugetheilten Mann-haften übertreffen muß, liegt in der Ratur der Sache. Das Marimum ber einem jungen Offigier zu untergebenden Abebeilung durfte in der gewöhnlichen Starte eines Buges gegeben fein.

Die erften, einem erft gang turglich beförberten Offigier qu ettiglienten, Auftröge im Ausfeten einer Felden ach find giemlich einfach zu fiellen, so bag baburch feine besonber chwierigen Berhaltniffe und teine ungewöhnlichen Umfambe berbeigesührt werben. Doch bart bie gu löfende Aufgabe andrerfeite auch nicht fo gemablt merben, bag bas Terrain bie Aufftellung ber Relbmade und ibrer Boften gemiffermagken fo porgeichnet, baft barin gar nicht febl gegriffen merben fonnte. Bie es bei ber Unleitung jungerer Unteroffigiere gum Musfeben von Felbmachen im vorigen Rapitel angeführt ift, mirb es fic auch bier, - bei ber Unleitung angebenber Offigiere, - empfeblen, bie benfelben angetheilten Felbmachen ben Theil einer grofferen Borpoftenlinie bilben ju laffen; nur wird bie Stellung bes Offiziere und bie bei ibm porauszufenenbe bobere Intelligeng ben Unterfchieb begrunben, bag, mabrent einem Unteroffigier anfange eine weniger wichtige Felbmache (welche vielleicht nur ale Berbindungeglied amifden amei groferen Felbmachen bient) ju übertragen ift, ber junge Difigier gleich eine ber Saupt - Feldmachen ju tommanbiren befommen tann. Much ift es gang angebracht, gegen eine folche Relbmache gleich bei ben erften Uebungen einen ernftlichen Ungriff bee Begnere au birigiren. Daft bierbei bie Uebung nicht etwa unmittelbar nach einem folden Angriffe beentigt werben barf, fonbern bag nach erfolgter Burudweifung bes Angriffe erft ber burch benfelben unvermeiblicherweife gestörte Bufammenbang ber Boftenlinie wieber bergeftellt und jebe erforberliche weitere Daag. regel angementet fein muß, ift bereite im porigen Rapitel angeführt, und gilt and bier. Cbenfo tann in Betreff ber rich. tigen Detonomie in ber Anfftellung ber Boften und mit ben Rraften ber Mannichaften auf bas bort Auseinanbergefeste lebiglich vermiefen merben.

Der nachfie Gegenftand ber Anleitung jungerer Offigiere wirt, - wie bei ben Unteroffigieren, - bie Anfeitung in ber Bubrung von Abantgarben und anderen Abtheilungen fein, welche jar Sicherung bes Warfches einer größeren Abtheilung zu bienen befimmt finb.

Da eine folde Anleitung am lehrreichsten bei einem Uebungsmother ber Balaillond erfolgt, hier aber ber Balaillond-Kontmandeur burch sien anderweisigen Dbliggensheiten verschiertsen von der Anleitung bes jungen Dffgiers, bem ein berartiges Kommando übertragen ift, sorinsdhend perfonlich zu übernehmen, so wirde 86 bi bie fer Gefegenheit gerechtertigt erschienn, bag ber Balaillond-Kommandeur jene Anleitung einem ber Sauntetut bes Balaillond Betreiden.

In Bezug auf bie Ausführung eines folden Auftrages ift auf Dasjenige zu verweifen, mas (bem Anfchein nach: anticipirenb) hieruber am Schluf bes 4ten Rapitels gefagt ift.

Much bei einer folden Uebung barf ein Begner nicht fehlen, wenn biefelbe nicht auf ein bloges Innehalten eines gewiffen Schematismus beraustommen und ohne fpannenbes Intereffe verlaufen, hierdurch aber eber geiftibtenb, als geiftbelebend wirten foll!

Der Coflus ber jur methobifden Musbilbung jungerer Offiziere im Relbbienfte bestimmten Uebungen wird (wieberum wie bei ben Unteroffizieren) mit ber Unterweifung in ber Sub. rung von Retognoscirungs.Batrouillen abjufchliefen haben. Wenn es irgent möglich ift, wird hierbei ber Batail. lone . Rommanbeur felbft bie fpecielle Anleitung bee jungen Dffiziere übernehmen, fogar bann, menn, wie es auch am amed. maftigften ift, bei ber vorzugemeife ju beffen Ausbilbung angeftellten Uebung mehrere Offigiere gleichzeitig beichaftigt merben und Auftrage betommen. Beifpielemeife tann einigen alteren Offigieren bie Aufftellung einer Borpoftenlinie übertragen worben fein, gegen melde ber junge Offizier feine Retognoecirung ju richten befommt. Der Bataillone-Rommanbeur fann bann obne Rachtheil jenen - ben alteren Offigieren - bie Musfub. rung ber ihnen ertheilten Auftrage vorläufig gang nach ihrem eigenen Ermeffen, und ohne biefe Ausführung fofort fpeciell gu

tontrolliren, überloffen und fich ausschließlich ber Anleitung und Udermachung bes jungen Dfigiere widnen. Sießt beffen Medognoskirung im weiteren Berlauf ber Uebung auf bie gegnerische Berpoftenlinie, so wird ber Babillions Rommanbeur noch immer Gelegenheit finden, fich von beren Ausstellung und von ben Seitens ber älteren Dfigiere getroffenen Masfregeln binreichend zu überzeugen, um beren Zwedmäßigseit beurtheiten zu fonnen.

Wos in bem verigen Kapitel in Jinficht auf bem Geift, in welchem schon fleinere Refognoseirungs Batrouillen burch bie sie führenben Unteroffigiere geleitet werben musien, gelogi worben ift, sindet selbstrebend um so mehr Annendung auf größere, durch Offiziere tommandirt Refognosirungen. Namentlich gitt bies in Betreft in Sermeibung best vorzugdweifen Werthslagens auf bie eigene Sicherbeit, sowie in Betreff ber Hethlung bes einer Refognosirung unerlässichen offenstene Gehantlere. Auch sied bei er eine nerfale verarigen Uewngen werde bem jungen Offizier der nicht allein meralische, sondern werde dem jungen Offizier der nicht allein meralische, sondern ein rassen, sieden gewagter Entschulg vor einem änglischen, jederndern Berfadbern voraus hat!

Des Zusammenhanges wegen merte bier, am Gduß ber Befprechung ber Ausbiltung angehenber Difigiere, gleich auch ermögnt, baß der biefe Ausbiltung einenbe Befeibleaber fich auch Kenntnis bavon verschaften muß, ob jene jungen Manner ift in ihren fricheren Denni-Berthälmissen beziehungsweite im Ratetten. Apreh) bereits bie Babe angerignet haben: Ber Bogginge bei ber Ansilhung ber ihnen übertragenen Aufricke im Gebiet von Selbebung ber ichtige, Mert und befindig Met-bungen (namentlich anch schriftliche, wie sie von Felbwachen und anbern Detachtenagen ja in ber Regel eingeschießt verben follen) aur effanten. Sollte bies Gebe sich och nich gendlen, gellen ju erfahrten. Sollte bies Gebe sich och nich gendlen.

gend ausgebilbet vorsinden, so würde die Absaliung, Einreichung und Beurtseitung berartiger Meldungen — im Laufe oder nach Benabigung ber Uleiungen — einen Gegenstand ber Ausbildung ber jungen Offiziere auszumachen haben. Jedensalls ist diese Gabe ein wesentlicheres Erforberniß, als die Runss, ausstihletige Berichte (Kelationen) aufgussehen, und beirb daher zur Einsorberung von Eingaben lebigebachter Art burch den jungen Offizier nicht eber überzugeben sein, als bis berielbe in der Missaliung von Melwagen, wie sie im Ariege vorsimmen men und gesorbert werden, vollsommen routinirt ist. Was die Einerichung von Berichten überriffi, so wird am Schalige bes Kapitels das bieschestla Erforberusche gelagt werden.

Roch einmal werbe bier wieberholt, mas gleich beim Beginn ber porftebenben Unseinanberfetungen gefagt ift; baf bie barin empfoblene fpecielle Unleitung ju ben am baufigften portommenben Funftionen bee Felbbienftes nur auf ben jun. geren, auf ben angebenben Offigier Anwendung findet. Bie lange ein Offigier gu biefer Rathegorie gu rechnen ift, laft fich amar nicht im Allgemeinen bestimmen, jebenfalls ift aber ber Termin, wo berfelbe, wie in jeber anbern Begiebung, fo auch in ber bier in Rebe ftebenben, nicht mehr als bagu geborig betrachtet und behandelt wird, nicht ju weit binauszuruden. Gin Jahr mochte ber langfte Zeitraum fein, binnen welchem ber gum Offigier Avancirte noch ber fpeciellen Unleitung und ber übermachenben Bevormundung bei Musführung ber ibm ertheilten Auftrage aus bem Gebiete bes Felbbienftes beburfen mochte. Rach Ablauf eines Jahres fann und muß ein methobifch fort. idreitenber Cpclus von Auftragen, wie fie fur ben Gubalternen am baufiaften portommen, beenbigt und augleich auch bie fich Seitens bee Unfangere etwa noch gezeigte Befangenheit unb Unficerbeit übermunben fein. Bei befonbere befähigten Charafteren, welche icon in ben Borbereitunge. Stabien (ale

Bortepetibnich ober ale Rabett) fich einen ziemlichen Grab von Umficht, Gewandtheit um Sicherheit angesignet haben, fann bie eigentliche Ausbiltungs- ober Lehrziel (wie man fie nennen fonnte) schon früher abgeichloffen, und von nun an nicht allein fir bie übrige Dienftziet als Subaltern-Offizier, olnebern auch für alle ferner zu ertangenden höheren Stellungen bir Breibe ber Weiter-Bilbung beginnen.

Streng genommen, mußte bier eigentlich ein Saupt. Mb. fonitt gegenwärtiger Schrift beginnen, benn von bier an, man mochte fagen: von bem Beitpuntte ber "Losfprechung" bes jungen Offigiere, muß bie Banpt . Tenbeng aller gur Beiterbilbung ber Befehlehaber bienenben Uebungen fein: biefelben jur Gelbftftanbigfeit berangubilben, fie ju befähigen, fich fonell in bie mannichfachften Berhaltniffe bes Rrieges (fomeit Kriebene-Uebungen fie nur irgend barguftellen im Stanbe finb) bineinzufinden und bas ben jebesmaligen Umftanben Angemef. fenfte mit rafdem Ueberblide und Entidluffe anguordnen. Bon einem Unleiten bagu, von einem Borfchreiben ber Art ber Musführung, von einem Ein greifen mabrent ber Uebung barf von nun an (nachbem bem jungen Offigier bie erften Unterweifungen ju Theil geworben finb) nicht mehr bie Rebe fein; nach Ertheilung bee Auftrages muß vielmehr bem bamit beauftragten Offigier in ber Musfuhrung völlig freie Banb gelaffen werben. In je eigentbumlicherer Beife biefe Ausfubrung erfolgt, befto beffer! - allgu extravagante Auffaffungen mogen ber Rritit, erforberlichenfalls einer recht ftrengen (felbftverftanblich aber: wohl motivirten) anheimfallen, - und mo bie Rritit feinen Gingang finbet, mogen fur ben Ueber-Benialen meiterhin Uebungen angeordnet werben, welche fo angelegt find, baf bie Abmeidung von ben achten Grunbfaten ber Truppen-Bermenbung fich burch ben Ausgang beftraft fiebt: - nur werbe auf teinen Fall, aus Beforgnif vor Abweichungen von ben bergebrachten Regeln und Ufancen, ber Offigier, fobalb er bas Stadium ber erften Einfdulung hinter fich hat, mehr an bestimmte Formen gebunden und in der freien Anordnung feiner Maafregeln gehemmt!

Die in Borftebenbem bervorgebobene Beranbilbung jur Gelbftftanbigfeit ber Befehlehaber (von ben alteren Gubaltern-Offigieren an, in benen ja auch bie fünftigen boberen Truppenführer fteden) ift um befto nothwendiger, je langer eine Armee ber Priegeerfahrung entbehrt. Babrent eines langen Friebens laffen bie boberen Befehlshaber theile burch ihren Dienfteifer, theile aber auch burch bie ibnen meiftene ju Theil merbenbe Duge febr leicht fich bagu verleiten, Alles anordnen, überall mitwirten, ibre eigenen Anfichten ausschlieflich jur Geltung bringen ju wollen, woburd baun aber unvermeiblich bie Gelbftftanbigfeit ber ihnen untergebenen Befehlshaber beeintrachtigt, wo nicht gar gang unterbrudt wirb. Wie nachtheilig eine folche Unterbrudung ber Gelbftftanbigfeit aber ift, bas raumt nicht felten fogar Derjenige ein, melder felbft ju berfelben beigetragen bat, fo bag ein folder vielleicht ber ibm gunadft untergebenen Befehlehaberflufe bringenb empfiehlt, ihren Untergebenen bie erforberliche Gelbfiffanbigfeit in ihrem Birtungefreife ju laffen. Auch bürfte es ale allgemein anertannt vorausgefest werben, wie ju ben Erfolgen, welche in ben neueften Rriegen burd bie frangofifden Beere erfochten worben fint, nicht unmefentlich ber Umftand mit beigetragen bat, bag bei ihren Begnern burch bie, in ber vorangegangenen Friebensperiobe eingetretene, allgu ftraffe Bevormunbung ber mittleren unb unteren Truppenfifrer, bei benfelben ber Beift bes felbftftanbigen Banbelne ertobtet worben mar.

Um von biefer allgemeinen Bemertung auf ben junadft vorliegenten Gegenfland juridigufommen, fragt ce fich nun, auf welche Beife bie jur Beiterbildung ber (alteren) Subaltern-Offigiere bienenben Felbbienft - Ulebungen anzuorbnen fint, um ihnen Anregung und Gelegenheit jum felbftftanbigen handeln bargubieten?

Macht man es sich ffar, dog ein selbsfländiges handeln besondere de geboten ist und solgtick auch de derorgerusen wird, wo es auf den reschen Uederdist ungenöfilicher eine und auf die Kafting augenticktibere Entschländige anthomnt, so sällt die Antwert auf die vorstehende Frage dahin aus: man sielle die Aufgaben zu Keldbienflikteungen so, daß der Offizier sich im möglicht verschiedende, ungewöhnliche und unerwartet. Dagen versehe febet.

Auf ben erften Anfchein mochte es nach bem vorftebenb Befagten erforberlich icheinen, ale ob bei jeber Uebung im Borpoftenbienfte ber Ueberfall einer Feldmache eintrete, jeber vorgebenben Abtheilung ein hinterhalt gelegt, ober es auf eine Umgebung ober ein Abidneiben berfelben angelegt werben muffe! Dergleichen bei manchem Borgefetten febr beliebte Ueberrafdungen muffen allerbinge auch gumeilen angeordnet merben, aber ftereotop burfen fie auch nicht werben, um eben auch nicht allgu beforgt vor bergleichen Unternehmungen bee Feinbes (bie boch auch im Rriege nur felten eintreten) an machen. Gin Offigier. bem bergleichen Berlegenheiten im Frieden wiederholt bereitet worben fint, und ber mehrmale in folde ibm fünftlich geftellte Rallen geratben ift, wird aulest topfiden und thut bann feinen Schritt vorwarte, ebe nicht jeber Bufd und mas fonft moglicherweise bem Begner eine Belegenheit jum Berfteden barbieten tonnte, auf tas allerforgfamfte burchfucht ift. Sierburch

marbe aber gerabe bas fo unenblich michtige offenfive Element untergraben werben, und julest wurbe fogar ein, in ben allermeiften Rallen gebotenes, breiftes Borgeben gemiffermaaken ale Febler geftempelt merben! Biergu tommt noch, baf gerabe Ueberfalle und bas Borbrechen von Sinterhalten, bei benen es in ber Regel ja ju einem Bufammentreffen von Freund und Reind in gröfter Rabe tommt, Rriege. Ereigniffe fint, in Bejug auf welche bei Friedens-Uebungen immer nur ein febr unvolltommenes Bilb ber Berhaltniffe, welche bei folden Belegenbeiten im Ernfte einzutreten pflegen, bargeftellt werben tann, und bag babei einerfeite alfo Unnaturlichfeiten, anbererfeite aber auch Unordnungen und Bilbbeit taum ju bermeiben find. Die Beranlaffung ju folden Buftanben wirb man alfo auch nicht allgu baufig geben burfen, und mo man biefelben berbeiführt, mirb menigftens ber bie Uebung leitenbe Befehlehaber fich in unmittelbarfter Rabe bee Borganges halten muffen, um nach Dagfigabe bes Berhaltene beiber Theile, namentlich bee ploblich angegriffenen, ju enticheiben, ob ber Coup ale gelungen ober mifgludt ju betrachten ift, wie bies in ber Birflich. feit ja auch fich gleich im Momente bes Aufeinanderftogens berauszuftellen pfleat.

Möglicherweise brängt sich hier Einem ober bem Andern ber Lefer das Bedenten auf: "Wenn aber bei Friedens-liebungen "Ueberfalle umd hinterhalte nicht altzu oft angeordnet werben "sellen, auf welche andere Beife soll denn die ummittelbar "vorher so bringend empfohlene herandidung der Offigiere "vogen bewirft werden?" Diesem Bedenten werde nachfedend burd eine brijbeilsweise (Leinwugs erschiefen methe nachfedend burd eine brijbeilsweise (Leinwugs erschiefenanze) Musfahlung verschiedenanzier solwierier solwierier folweriegte einstationen entgagengetreten, in welche, zu dem in Rede febenden Zweck, Offiziere in Bolge der ihnen bei Friedens-liedungen ertheilten Aufträge gebracht werben lönner.

Um mit ber fur ben Offizier am baufigften eintretenben Dienftfunttion, ber Führung einer Feldmache, ju beginnen, fo tann bierbei gunachft bae, vermeintlich abnorme Berbaltnift (bas im Rriege leicht aber baufiger, ale bas fogenannte normale Berbaltnift eintritt) berbeigeführt merben; ber Relbmache einen fo ausgebehnten ober fo burchfdnittenen Terrain . Abionitt jur Bewachung ju überweifen, bag bie zugetheilte Dannicaft jur Berftellung einer jufammenhangenben Boftenlinie nicht ausreicht. Dan findet in Lebr Budern und Dienft-Inftruftionen mobl bie Borfdrift: ber Felbmad . Fubrer folle in biefem Ralle an ben Borpoften-Rommanbenr ober ben Rubrer bes Replis ber Borpoften gnrudmelben und nm bie erforberliche Berftartung nachfuchen; - oft mirb ee aber auch in ber boberen Inftang an ausreichenben bisponiblen Streitfraften mangeln , um einem folden Berlangen entfprechen gu tonnen, und mirb ber Befcheib erfolgen: "es tonne feine Berffartung "gefchidt merben, ber Offigier moge mit ber ibm augetheilten "Manufchaft, fo gut auszutommen fuchen, ale es eben geben "wolle." Gine folche Lage wird alfo foon ein guter Brufftein fur bie Babe bee Offigiere fein, fic burch anbere Mittel ale bas fogenannt regelrechte: ber Musftellung einer vollftanbig aufammenbangenben Boftenlinie, an belfen miffen!

Ein anderes Mal gebe man bem Difigire einen Multrag, mo er mit ber ibm jugmielenen selwade mas man ju nennen pflegte "in ber Luft" ju feben fommt, bas beißt, wo fich weber Nebem-gelwaden, noch Stigel-Nalchungen an schigente Zerrain Sthemitt versindern. Der Theorie nach soll es ein Behler sein, einer Beldwache eine solche Stellung anzuweisen, - ber Drang ber lluffande aber, ber Mangel an bisponiblen Röften und andere Berbällnisse werden ergeischen berweintlich seberbalte, Ausstellungen in ber Prazis bennach nicht sellen und som eine fer Rogleich machen auch son in Freder meintlich nachen, und be werde ber Dsiele auch son mit Arieben mit ber Mussellungen paratige und son mit Freder mit ber Mussellungen paratige und son mit Arieben mit ber Mussellungen paratige und son

trage vertraut gemacht. Bas bie Ansführung folder Auftrage betrifft, fo laffen fich bierfur eben fo menia mie fur bas Berhalten betachirter Unteroffigier - Boften bestimmte Regeln angeben, fonbern muffen bie Dagfregeln bierbei nach bem Terrain und ben obwaltenben Umftanben getroffen werben. 3m vorigen Rapitel find fur einzelne, aus ber grofen Babl moglicher Ralle berausgegriffene Beifpiele pon betachirten Unteroffigier. Boften einige Unbeutungen gegeben morben, welche im Allgemeinen auch bei betadirten Offizier . Boften Geltung finben. Gelbftrebend merben bei letteren, in Rolge ibrer groferen Starte und in Rolge ber bamit gewöhnlich verbunbenen größeren Ausbehnung bes ju bemachenben Terrains, manche Mobififationen bingutreten. Ramentlich wird bei betachirten Offigier. Boften es nicht felten geboten fein, wieberum fleinere Unteroffigier.Boften gu betachiren. Die Babl ber Bunfte, auf melde biefe ju ftellen, und bie Berbaltunge. Befehle, melde benfelben au ertheilen find, bieten ein reiches Felb gur Brufung und Uebung bee Offigiere in richtiger Auffaffung und Benugung ber gegebenen Berbaltniffe bar. Da fich auch bierbei feine feften Regeln aufstellen laffen, fo ift bem Ermeffen bee Offiziere bei Mueführung folder Auftrage moglichfter Spielraum ju laffen, mas noch mehr bon ber Ratur berfelben geboten fein wirb, fobalb gegen folche ifolirte und exponirte Boflirungen Unternehmungen von Geiten bes Gegnere veranlaft werben. Da wird fich bann vielfach Belegenheit barbieten, ben Offigier im felbftftanbigen Banbeln und in Faffung rafcher Entichluffe unter fcwierigen Umftanben ju uben und gu erproben.

Auch icon bei Auftragen, welche einem Offigier behufs Aufflellung einer Geltwache unter feinbar gewöhnlichen Berbaltniffen ertheilt werben, laffen fich unerwartete Situationen herbeiführen, welche Geiftesgegenwart und ichnellen Ueberblid von Seiten beb Offigiers erforbern.

Biergu gebort beifpielemeife, baf ber Offigier, ebe er noch alle, jur Ausführung eines folden Auftrages nothigen Unorb. nungen bat treffen tonnen, vielleicht alfo noch mabrent bee Aussehens ber Boftenlinie, einem feindlichen Angriffe ausgefest wirb. Gine folde Situation ab und au, jebenfalle meniaftene einmal mabrent bee jabrlichen Uebunge . Turnue eines Bataillone, eintreten ju laffen, burfte um fo gebotener ericheinen, ale bie Erfahrung lehrt, baf bei Friebene. Uebnugen gerabe biejenigen Borfichtemaafregeln am baufigften unterlaffen ju merben pflegen, melde jur Sicherung mabrent bes Mus. ftellene einer Borpoftenlinie bienen. Tropbem baf jebes Lebrbuch und faft jebe allgemeine Dienft-Inftruftion bie babin einfolgenben Daufregeln (b. b. bas Borfenben bon Batrouillen, unter beren Schupe bie Borpoften ausgestellt merten) aufführt und vorfdreibt, merben fie bei ben Uebungen baufig unterlaffen ober boch unachtfam betrieben und gwar in ber Borausfebung: Die Aufgabe bes Begnere merbe mobl fo geftellt fein, baf berfelbe erft nach vollftanbiger Berftellung ber biedfeitigen Mufftellung auf biefelbe ftoffen werbe. 3ft es bod von Seiten mander Borgefesten gang bergebracht, bag fie bei angeordneten Uebungen in Musfetung von Relbmachen regelma-Rig bamit beginnen, beren Boften ju bereiten" und frubeftene bann erft bie etma gegen biefelbe angeordneten Angriffe erfol. gen laffen. Bei bauernber Innebaltung berartiger Ufancen ericheinen benn allerdinge ben Rubrern, wie ben Dannicaften, bie in ber Theorie vorgeschriebenen Maagregeln gur Gicherung bee Boftenausfebene ale überfluffige Formalitat: eine Auffaffung, welche bem Feinde gegenuber fich boch leicht einmal fcmer bestrafen tonnte \*).

<sup>\*)</sup> Mis ber Berfaffer mabrend feiner früheren Dienftlaufbahu einmal einem Offigier, beffen erfte Aufbilbung in einem anberen Truppentheile erfolgt war, eine Ueberrafcang in ber angegebenen Beife bereitete, glaubte berfeibe gegen eine folde

Gine bem Betheiligten leicht noch unerwartetere Benbuna tann einer liebung baburch gegeben merben, wenn eine Abtheilung, welche mit ber Befetung eines einzelnen Bunftes ober eines gangen Terrain-Abichnittes beauftragt ift, fcon auf bem Bormariche babin auf einen, wohl gar überlegenen Reind ftoft und burch benfelben verhindert wird, ben bezeichneten Bunft ober Abidnitt ju erreichen. Gelbftrebent muß bie Aufgabe, beren Ausführung in biefer Beife burchfreugt wirb, fo geftellt fein, baß ber Offigier, welcher fie erhalt, nicht barüber im Zweifel fein tann, bag von bem Augenblide an, wo er ben Bormarich jur Ausführung ber Aufgabe antritt, er burd nichte Anberes, ale burch bie von ibm felbft ju treffenben Bortebrungen gegen bie Doglichfeit eines feindlichen Angriffes gefchust ift, und baft er fich alfo gang fo ju verhalten babe, wie bies im Relbe bei einem folden Bormariche geboten fein murbe. In einer folden unermartet eintretenben Page mirb es nun nicht allein barauf antommen, bag ber Offigier bei bem, immerbin unbermutbet erfolgenben Rufammentreffen mit bem Reinbe fich auf ber Stelle amedmania an benehmen, fonbern baf auch, wenn er fich nun wirflich burch feindliche Ueberlegenheit verbinbert fiebt, ben erhaltenen Auftrag buchftablich auszuführen, er boch im Ginne beffelben und in Uebereinstimmung mit ber ibm betannten allgemeinen Sachlage, fo wie auch nach Daafgabe bes Berfabrene bee Begnere, bas 3medmäßige ju ergreifen wie man es nennt: "feine Parthie ju nehmen" - wiffe \*).

burd bie tonventionellen Bestimmungen gefduht ju fein, und war geneigt, in ber Anlage ber liebung nur eine perfontliche Chieane bes nenen Borgefehlen erbliden ju burjen !

Aber auch wenn bem Offigier bei ber Uebung gestattet worben ift, bie Aufftellung, mit welcher er beauftragt mar. ungeftort einzunehmen, tann er in manche, feine Umficht auf bie Brobe ftellenbe, ungewöhnliche Lage gebracht werben. Ge braucht nicht gerate ein verfuchter formlicher Ueberfall von Geiten bes Beanere au fein, melder eine folde Lage berbei. führt, fonbern tann bies icon bnrd einen Angriff von Geiten überlegener feindlicher Rrafte gefdeben, ober auch baburd, baf ber Begner erft einen Schein Angriff macht, und biefem balb nachber, - vielleicht ebe bie burd ben Schein Mngriff momentan geftorte Aufftellung ber Boftenlinie wieber vollfommen bergeftellt ift. - ein ernftlicherer Angriff erfolgt. - Auch fann einem Offigier, mabrent er geglanbt bat, rubig in ber ibm angewiefenen Borpoften-Mufftellung fteben ju bleiben, nn. ermartet ber Befehl jugeben: eine andere Aufftellung ju neb. men, fei es nun weiter vormarte, ober weiter rudmarte, ober auch feitwarte, vielleicht fogar mit einer gang anbern Front, ale bieber. Rommen folde veranberte Auftrage in ber Racht, - wie bies unter ben ichnell wechselnben Situationen bee Rrieges leicht einmal fich ereignen tann, - fo mirb bies große Umficht und Die Gabe: fich fonell im Terrain gurechtzufinden, erforbern.

Emblich mirb auch ber Anftrag ein lehrreicher fein; fich aus einer innegefabten Borpoftenline möglichft unbemertt abzugieben. Db eine folche Benegung etwa hinter bem Schirn zurudgefalffener Batroullen, welche fich noch einige Zeit, um ben Feinb irre zu leiten, als Poften geriten, — ober mohl auch unter bem Schube einer, gegen ben Feinb vorgeschiebten Echube einer, gegen ben Feinb vorgeschiebten Mitheilung auszussten ich muß fich felbfrebend nach ben Utreit nichten; bie Annebung umb Inftruirung biefer Detachirungen wird jebenfalls zur Ausbilbung ber Gube bes Offiziers, sich in ungewöhnliche Lagen zu finden, beitrasch

Bei ber einem Offigier übertragenen Führung einer Mbantgarbe, einer Arrieregarbe ober eines jur Seitenbedung einer grokeren Abtheilung bienenben Detachemente . - Auf. gaben, beren Ausführung freilich faft nur bei Uebungen groferer Abtheilungen felbft recht inftruttio merben tonnen, treten oft ungefucht bie verschiebenartigften Rombinationen und Situationen ein, fo bag es taum nothig erfcheinen burfte, auch in biefer Begiehung (wie borftebent in Betreff ber bei Borpoften . Mufftellungen berbeiguführenben Mannichfaltigfeit ber Situationen) noch befonbere Fingerzeige ju geben. Rur barauf merbe fcon bier bingemiefen (mas im folgenben Rapitel noch naber bargelegt merben foll), bag lebungen großerer Mbtheilungen gegen einander auch fur ben nur einen Theil bee Bangen führenben Offigier um befto intereffanter und lebrreicher werben, je mehr ber folche Uebungen leitenbe bobere Befehlehaber fich bemubt, bie ben beiben gegen einanber operirenben Abtheilungen gegebenen Auftrage nicht gerabe fo gu ftellen, baf biefelben nicht immer frontal auf einander ftofen, fontern bag bie Darfd.Direftionen berfelben, (wenn es nicht ju gelehrt flange, mochte man fagen: ihre Operatione. Linien), fich auch jumeilen burchfreugen, ober neben einander vorbeiführen. Derartige Berhältniffe werden nicht allein durch das Jusammentressen mit dem Gegner an Puntten und in Augenbliden, wo es nicht vorauszuschen war, zu unassseschetzuschmertsamteit anregen und die volle Geistesgegenwart der Gibrer in Anspruch nehmen, sendern auch deren Bild in Bezug auf die schnelle und richtige Ertenung der Bewegungen und untbmaaßlichen Absilden wer freindes schärfen.

Much bier, wie bei Mufgaben aus bem Bebiete bes eigentlichen Borpoftenbienftes, wirb es, wie fur bie boberen Befehle. haber, fo auch fur bie einzelnen Gubaltern . Dffigiere, welche Die jur Sicherung ber Saupt. Abtheilungen bienenben Unter-Abtheilungen führen, lebrreich fein, bann und mann im Laufe ber Uebungen einem ober bem anbern ber gegen einanber agirenben Theile einen ben nrfprunglichen Auftrag mobificirenben ober abanbernben Befehl gutommen gu laffen. Giner Abtheilung, welche bieber Avantgarbe mar, wird baburch vielleicht bas Berbaltnift eines Geiten . Detachemente aufallen: - ein bieberiges Seiten-Detachement bagegen wird bie Funftion ale Avantgarbe ober Arrieregarbe ju übernehmen baben : - eine Urrieregarte enblich tann ben Befehl befommen, ale fogenannte falfche ober Schein-Arrieregarbe, ben Begner nach fich ju gieben und ibn baburch von ber, eine veranberte Direftion einfolagenben Baupt . Abtheilung abzulenten; - furg, es merben ba lagen eintreten, in benen es fur ben Offigier gilt, entweber gang nach eigenem Ermeffen ben veranberten Umftanben entfprechend gu hanbeln, ober boch erhaltene neue Befehle augenblidlich aufzufaffen und obne Bergug auszuführen!

Bei Ertheilung von Auftragen gu felbstiftanbigen Retognobeirungs. Patrouillen an altere Subalteen Offigiere find felbfrebend ebenfalls (wie bei ber Uebertragung von Feldwachen und Avantgarben) verschiebenartigere Situationen ber-

beiguführen, ale bei ben gur erften Anleitung inngerer Offigiere bienenben berartigen Uebungen. Dergleichen Situationen fint beifpielsmeife folgenbe: Einmal ftofe bie porgebente Retognoscirung, ebe fie noch ben ibr ale Bielpuntt angewiesenen Terrain-Abichnitt ober bie bereite im Allgemeinen bieffeite betannte, aber naber ju retognoscirente feindliche Borpoftenftellung erreicht bat, auf eine entgegentommenbe ftartere Abtheilung. - Gin anderes Dal treffe fie ben Begner in einer Direttion marfdirent, welche nicht bireft gegen bie bieffeitige Aufftellung gerichtet ift. - Dber bie feindliche Borpoftenlinie werbe in einem Bechfel ihrer Aufftellung begriffen gefunden. - Much tann bem Offigier, mabrent er in ber ibm vorgefdriebenen Richtung pormaridirt, ein ben urfprunglichen Auftrag mobificirenber Befehl nachgeschidt merben, vielleicht unter Mittheilung einer (fupponirt) eingegangenen Rachricht über Borgange beim Reinbe, melde bie peranberte Inftruftion motiviren. - Gine folde Radricht fann auch bei Uebungen, mo auf ber einen Seite mehrere Offigiere gleichzeitig Auftrage ausauführen erhalten baben, bem einen biefer Offigiere burch eine Reben . Abtheilung jugeben, und ibn baburch in bie - feine leichte Babl barbietenbe - Alternative verfeten, entweber: ohne Rudficht auf Die eingegangene Rachricht, ben urfprling. lich erhaltenen Befehl, auch wenn er nicht mehr gang ju ber veranberten Sachlage an paffen icheinen follte, buchftablich aus. auführen, - ober: ben veranberten Umftanben Rechnung gu tragen und nach eigenem Ermeffen, aber auch auf eigene Berantwortung bie banach geeignet ericheinenben abmeichenben Daafregeln ju ergreifen! - Much ein formlicher Bechfel in ber eigentlichen Bestimmung ber bem Offigier gugewiefenen Abtheilung tann, fei es burch einen nachtraglich jugefertigten Befehl, fei es burch eine ganglich veranberte Sachlage berbei. geführt werben, fo bag 1. B. eine Refognoscirunge. Batrouille fich in eine feftftebenbe Boftirung ober in ein Geiten-Detachement einer größeren Abtheilung zu verwandeln hat, (ober auch aus einer Feldwache die Avantgarde ober Arrieregarde gebildet wird u. bal.).

Es watete ber Erfindungsgabe toet die Ausbiltung ber Offigiere leitenden Befehlschaeres allzu wenig jutrauen beifigen, wenn die berlichent aufgeführten Belfpiele verschiedenschaften, im melche die Offigiere bei den bahin abzliefenden lebungen versetz werten fonen, die zu einer Erschäplung aller möglichen Kombinationen burchgestührt werden sollten. Rur möge bier noch einmal barauf hingewiesen werten, baß zu ienen Situationen zwar ab und zu auch die Uederraschung burch einen mit nieter befeinden Gegene gehoren muß, baß aber — wie bereits weiter oben gesagt ift — biese im Felde bach nur unter besonders begünstigenden Bergätznisssen muß, baß aber — wie bereits weiter oben gesagt ift — biese im Felde bach nur unter besonders begünstigenden Bergätznisssen muß bas aber — wie bereits weiter oben gesagt ift — biese im Felde bach nur unter besonders begünstigenden Bergätznisssen muß bas aber mit unter besonders begünstigenden Bergätznisssen werden.

Wenn in Berfichentem nur bie gemößnlicheren Berhaltnisse bes Boropsten um Sicherheits Dienstes, b. b. Gelemachen, betachter Bolten, Avant um Articegarben, SeitenDetachements und Relegnoseirungs - Batronillen, besprochen
worben sind, und bier julcht, als mögliche Geentualitäten,
and ber Ball ermähnt is, bag iem Relegnoseirungs-Batronille
in einen hinterhalt gerathe, so leitet biese besennten Beiter von
seinen Ginterhalt gerathe, so leitet biese besennte Seite von
binterhalt und Berfieden bin. Dies sicht in bas Gebiet ber eigentlichen fleinen Rrieges hindber, aus meldem
Gebitet bem Gubalten-Offizier, behuse ber Bervollstänbigung
einer Ausbildung für ben Rrieg, selbsverstänbich auch ichen
bei von Friebens-Uebungen Ausgaben zussellen mäffen.



Um junachft bei bem Auftrage fteben ju bleiben ; "bem Begner einen Binterhalt ju legen", fo muß befonbere bei einer folden Aufgabe vermieben werben, bem Offigier eine großere Bewifibeit über bie Starte bee in ben Sinterhalt ju lodenben Begnere juganglich ju machen, ale bies unter Rriege. Berbalt. niffen möglich ift. Laft fich s. B. bei einer folden Uebung aus Rombinationen von Friedens. Berhaltniffen mit Gicherheit berechnen, bag man es nur mit einer fcmacheren Abtheilung gu thun habe, fo ift in nur einigermaagen burchichnittenem ober bebedtem Terrain nichts leichter, ale biefelbe in einen Sinterbalt ju loden, infofern lettere fich bagegen nicht burch bas allergogernbfte Borgeben, unter angftlichfter Durchftoberung bee gangen Terraine weit ju beiben Seiten bin, fichern will, ein Berfahren, bas, wenn es immer inne gehalten murbe, viel nachtheiliger mare, ale ein möglicherweife einmal erlittener Echec! - Go miffe alfo ber Offigier, welcher ben Binterhalt legen foll, nicht mehr bom Begner, ale bies im Relbe ber Rall fein murbe, und fei immer barauf gefaft, baf er es nicht unbedingt immer mit einem fcmacheren Feinde, fonbern vielleicht auch mit überlegenen Rraften ju thun haben werbe. Laffe man auch jumeilen, um biefe Ungewißheit ju vergegenwärtigen, ber Abtheilung, welcher ber Binterbalt gelegt werben foll, unvermutheter Beife ein ftarteres Detachement folgen, welches, fobalb ber Fubrer ber in Binterhalt gelegten Truppe bies nicht rechtzeitig ertennt und beachtet, ibn felbft in Berlegenheit gu bringen im Stanbe ift.

And ber Ueberfalle ist bereits weiter oben, ober ebenfalls auf in ber hinsch Ernöhnung geschehen, daß bieselben zuweilen zu bem Jwede Ernöhnung erlichen ellebungen anzuvornen sind, damit Offiziere als gübert von Feldwachen auf bergleichen Unternehnungen von Geiten bes Gegares gesaßt sind und sich Geim Eintreten berselben richtig zu beuchmen wissen. Bas nun bie Leitung ber Ueberfalle felbft betrifft, so burfte es genigen, auf einige Dauptregeln für berartige Unternehmungen hinzweisen, auf beren Befolgung, so weit bie jebes maligen Umftanbe und Lofalverbaltniffe es gestatten, bei ber Anssührung gu halten ift.

Das erfte Erforbernift ift befanntlich genaue Renntnift einerfeite bee Terraine, anbererfeite bee Stanbpunftee ber au überfallenben Abtbeilung und ibrer Boften. Diefe Renntnift fann ber Offigier entweber felbft befigen, ober ein gemanbter Untergebener bat bei Belegenheit einer fruber gemachten Batrouille biefe Renntnig erlangt, fo bag fich feiner Subrung anvertraut werben fann. (Bie weit letteres im Rriege in Bezug auf Lanbeseinwohner rathfam ift, bangt von ber Stim. mung ber Bevolferung und von ben berfonlichen Berbaltniffen bee ju mablenben Wegmeifere ab. In eigenem ober befreunbetem Canbe find Forfter und Jager meift bie bagu geeignetften Berfonlichfeiten, bemnachft auch Bolgbauer, Robler und andere ihr Gemerbe im Balbe Treibenbe. Beffer noch, ale alle Diefe, miffen oft Bilbbiebe und Comugaler auf Schleich. wegen und quermalbein Befcheib; boch murbe bie zweifelhafte Auverläffigfeit biefer Rathegorie entweber mit Gelb au erfaufen ober baburch au eramingen fein, baft man fich ber Angeborigen berfelben ale Beifeln verficherte.)

Daß beim Bormarich ju bem beabschichigten Ueberfalle bie bagu bestimmte Abthellung fich nich, wie eine vorgebende Refegnockriung, burch eine formlich sommire Avantgarbe umb burch Seiten Dedungen, welche sich hunderte von Schritten weit andehpnen, zu sichern hat, sonderen nur auf 10 bis 20 Schritt (je nach bem Grade ber Dunfelheit und nach ber Berdiftenbeit best Zerrains) eine Spite voranschieden und sich nur auf wenige Schritte burch einige Seitenstüter cotopiren laffen bart, ift gwar eine befannte Regel, wird aber, in Bolge be Gethaltens gewohnter Germen, sehr baufig veradblamt.

Unmittelbar bei ber Gvite muß fich ber bie Unternehmung tommanbirenbe Offigier felbft, mit bem etwa erforberlichen, nach ben weiter oben angegebenen Anbeutungen ausgemählten Führer befinden, um unmittelbar felbft ben Darfc ju birigi. ren, unmittelbar felbft einen etwa gebotenen vorübergebenben Salt mabrent beffelben eintreten ju laffen, und um endlich unmittelbar felbft bas Beiden jum Borfturgen auf bie ju überfallende feindliche Abtheilung ju geben. Bollte ber Offigier fich bier begnugen, wie bei anbern Belegenheiten, an ber Tete . bes Baupttrupps ju bleiben, fo murbe er ein Seitens ber vorgefchicften Spipe etwa erfolgtes Ginfchlagen einer falfchen Rich. tung vielleicht erft bann bemerten, wenn es ju fpat mare: bas Unterlaffen eines burd irgent einen Umftant gebotenen Saltene fonnte bei ber geringften Bogerung von Geiten ber Spite bie vorzeitige Entbedung bee Unternehmene und baburch beffen Scheitern berbeifubren; - und eben fo murbe ber lette Aft, bas eigentliche Ueberfallen bes Gegners, leicht mifgluden tonnen, fobalb ber Entichlug bagu im geeigneten Angenblide nicht blitichnell gefaft und ausgeführt murbe, mas aber eben nur bann möglich ift, wenn ber Rommanbirenbe fich perfonlich gang vorn und baburch in ber Lage befindet, bie momentane Sachlage fofort ju erfennen.

Eine in Vehrüchern über bem Feldbienst figt nie felembe Soridprift ift die: einen Theil der jum lleberfalle bestimmten Abstschlung an einem geeigneten Puntle zurüdzulassen, um im Falle eines Migaläeines bes Comp's zur Aufnahme ober als Sammelpunt ber zurüdgeworfenen und möglicher Beite zersprengten Mannschaften zu beinen. So zufdham gemig eine siede Waaspregel bei größeren Ueberfallen ist (wie bies im nachften Aspaliet näber ausgesählte merche foll, so bathe sie bed bei berartigen Ileineren Unternehmungen, wie sie einem Subalten "Diffigier doch nur zufallen werben, von teinem Musen fein und als bestier unterselschen. Die Satzte eines Musen fein und als bestier unterselschen. Die Satzte eines

Quaes ale bas burchidnittliche Daaft ber einem Gubaltern-Offizier übertragenen Abtheilung angenommen, wird ein folder alfo etwa über 40 bis 50, allerbochftene 60 Dann ju bisponiren baben. Gollte bas gurudgulaffenbe Repli irgenb einigen Salt baben, um von wirflichem Ruten fein ju tonnen, fo maren bagn minbeftene 15 bie 20 Dann gu bestimmen. Bierburch murbe aber bie jum eigentlichen Ueberfalle bestimmte Abtheilung fo mefentlich gefcmacht merben, bag baburch bie Babrideinlichfeit bes Gelingens auf bas Spiel gefett murbe. Bor allen Dingen tommt es nun aber bei allen friegerifden Unternehmungen auf bie moglichfte Giderung bee Erfolges an; am wenigsten barf biefer baburd in Frage gestellt merben, baß fur ein allerbinge immerbin mögliches Diggluden Borforge getroffen wirb. Difigladt übrigene ein folder tleinerer Ueberfall, fo mirb es in ber Birflichfeit bon ber Beftaltung ber momentanen Sachlage abbangen, ob es bem Difigier gelingt, auch bei einem abgefclagenen Anfalle ein Bauflein beifammen, fowie in Ordnung und Geborfam ju erhalten, ober ob bas von einigen Schriftftellern als ein im aufterften Rothfalle anguorbnenbes Rettungemittel empfohlene: "sauve qui peut" nicht von felbft eintritt; in beiben Rallen murbe es aber bann von feiner mefentlichen Bebeutung fein, ob entweber bie in Orbnung gurudgebenbe Abtbeilung bereite in einiger Entfernung vom Schauplate bes mifaludten Ueberfalles ein fleines Repli gur Aufnahme, ober bie gerfprengten Dannicaften icon eben ba einen Rern jum Railliren fanben; benn von einer Bieber . Aufnahme bes Gefechtes mirb in beiben Rallen nicht bie Rebe fein tonnen, und wird es baber auch weiter nichte verschlagen, wenn bie gurudgefdlagene Abtheis lung, fei es nun gefchloffen ober aufgeloft, balbmoglichft ben Buntt zu erreichen fucht, von wo fie ausgeschidt worben mar und wo fie ber Ratur ber Sache nach in ber bieffeitigen Borpostenlinie und beren Replis bie nothige Aufnahme und Unterftatung finben wirb.

Eine befonbere Manier bes Ueberfallens fei bier noch angeführt, welche allerdinge nur bei febr genauer Renntnift bes Terrains und ber feindlichen Stellung, fo wie nur bei grofer Gewandtheit und Ruhnheit bes Rommanbirenben und ber Mannichaften anwendbar ift. Benn biefe Erforberniffe inbeffen bei teinem Ueberfalle fehlen burfen, fo mochte jene Danier (welche bei Friedens-lebungen von umfichtigen Offizieren fcon zuweilen mit Erfolg angewenbet worben ift) boch auch im Ernfte einmal verfucht werben burfen. Dan tonnte analog ben üblichen Ansbruden: Schein . Angriff, Schein . Arrieregarbe u. bgl. - bie Daafregel, welche bier (unter befonbere begunftigenben Umftanben) empfoblen merben foll : einen Schein-Ueberfall nennen, ba berfelbe jur Ablenfung ber Aufmertfamteit bee Geinbes von bem intentionirten ernftlichen Ueberfalle bienen foll. Befonbere wird man ju einer folden Unordnung ju greifen fich vergnlaft feben, wenn bie feinblichen Boften fo gufammenbangent fieben und fo machfam find, bag an ein Durchichleichen burch biefelben ober an ein Ueberrumpeln berfelben nicht gu benfen ift. (Denn wenn man bierauf hoffen tonnte, thate man ja beffer, gleich von vorn berein einen ernftlich gemeinten Ueberfall ju verfuchen!) - Da ber Schein - lleberfall jebenfalle ju ben nur felten porgetommenen friegerifchen Borgangen gebort, und ba geglaubt werben tonnte, baft babei gang analog mit einem Schein-Angriff gu verfahren, b. b. bag burch einen folden Schein-leberfall bie Aufmertfamteit bes Begnere nach einer anbern Richtung, ale berjenigen, in welcher ber mirfliche Ueberfall erfolgen foll, bingulenten fei. - fo wird es nicht unangebracht ericheinen, bier etwas naber bargulegen, wie eine folde Unternehmung angulegen fein mochte. Roch fei bie Bemerfung vorangefchidt, bag bas eben ermabnte, bem gewöhnlichen Berlaufe ber Schein-Angriffe nachgebildet Berfahren: ben Schein-Ueberfall gegen einen Buntt ber feinbliden Stellung ju richten, mabren hater ber ernfliche Ueberfall gagen, einen antern Buntt erfagt, unter ber oben vorangestellten Berausseigung: eines wachsam und gut positieren Gegners, eben noch feine gaftigeren Chancen barbete, ba je ein folder Gegner fich beshalt nicht auf allen Buntten ber Borpessenlinie würde einschießern laffen, weil nun einmal auf einem Pumtte berfelben biefleits ein Ueberfall verriucht worken mart.

Raft bas einzige Berfahren, bas - einer auf auf ihrer But fic baltenben Borpoftenlinie gegenüber - einige Babrfceinlichfeit bes Belingens verfprache, mare vielmehr etwa folgenbes: Dan formirt 2 Abtheilungen (ber Rurge megen bier A und B genannt); jum Chein - Ueberfall bie Abtheilung A, etwa 20 bis 30 Dann ftart, unter einem jungen Offigier; aum mirflicen Ueberfall: Die Abtbeilung B. ungefabr aus ber boppelten Angabl gang befonbere ausgemablter Mannichaften gebilbet, unter einem alteren Difigier. Die Abtheilung A gebt in ber erften Galfte ber Racht gang wie gu einem wirflichen Ueberfalle por, fucht mo moglich einen feinblichen Boften gu überrafden, bringt bann in ber Richtung vor, wo ber Ctanb. puntt ber nachften feindlichen Belbmache vermuthet mirb, verfucht auch bier eine Ueberrafdung, eröffnet jebenfalle, fobalb auf biefelbe geftoften wirb, ein lebbaftes Teuer, unterbalt bas Gefecht eine turge Beit, und giebt fich bann wieber nicht allein aus bem Bereich ber feindlichen Borpoften, fonbern fogar, (um ben Feind vollig ficher ju maden), gang babin jurild, von mo fie ausgefcidt mar. Die Abtheilung B ift gleichzeitig mit ber Abtheilung A aufgebrochen, folgt ber Queue jener in bem Abftanbe von 10 bis 20, bodftene 30 Gdritten. Sobald bie Abtheilung A auf ben erften feindlichen Poften geftogen und im weiteren Borbringen gegen bie feinbliche Felb. mache begriffen ift, lagt ber bie Abtheilung B befehligenbe

Diffizier biefen Abftand allmablich fo groß werben, um bei bem Schein ber born fallenben Schuffe nicht mehr bemerft merben ju tonnen, und ichlagt bann, - am besten in bem Mugenblide, mo tie Abtheilung A mit ber feindlichen Felbmache felbft in's Befecht tommt, - gefchloffen beifammen bleibend, Die Richtung feitwarts nach einem bagu geeigneten und im Boraus ausgemablten Buntte - einem Didicht, einer Schlucht, einer Sandgrube, einem Graben ober fonft bergleichen - ein, und legt fich bier, alfo innerhalb ber feindlichen Borpoftenlinie, welche nach Burudmeifung bee Angriffe ber Abtheilung A ihre frubere Stellung vorausfictlich wieber einnehmen wirb, in Berfted. Dem erften Unichein nach mochte bice allgu gewagt ericeinen, indem bierbei leicht eine Entbedung burd ben Beg. ner ju erwarten fei! Dies ift jebod nicht ju beforgen! Bergegenwärtige man fich nur bie Buftanbe, in melde, felbft bei mobibieciplinirten und friegeerfahrenen Truppen, eine überrafchend augegriffene Borpoftenlinie fich verfest fieht. Richt allein bon Seiten besienigen Boftens, auf melden ber erfte Stof erfolgt ift, fonbern auch von Geiten ber nebenftebenben Boften und ber etma jufallig im Bange befindlichen ober bei ben erften Souffen vorgeschidten Batronillen, fo mie, im fpateren Stabium bes Borganges, von Seiten ber angegriffenen Relbmade felbit und ber von ibr ausgeschmarmten Schuben. wird fich bie gange Aufmertfamteit unausbleiblich auf ben ben Schein. Ueberfall ausführenben Angreifer (auf bie Abtheilung A) richten, und fich gegen benfelben, wie um einen Brennpuntt, Alles, mas Seitens bes Angegriffenen in Thatigfeit fommt, concentriren. Daffelbe Berbaltnig wird fortmabren bie ju bem Momente, mo ber Chein . lleberfall ( bie Abtheilung A) wieber aus bem Bereiche ber allarmirten Borpoften gurud. gemiefen ift. Aller Babriceinlichfeit nach mirb unter biefen Umftanben bie Abtheilung B fomobl ihren Berfted unbemertt erreichen, ale auch in bemfelben nicht entbedt merben, unb

follte bies ja etma aufallig burch einige Detachirte bes Bege nere gefcheben, fo mußte ber bie Abtheilung B fommanbirenbe Offigier biefen Detachirten einige, fur biefen gall im Boraus bestimmte und inftruirte, fo wie in unmittelbarer Rabe bes Diffigiere bereit gebaltene, gewandte Leute entgegenwerfen. welche bie Aufmertfamteit Bener auf fich ju gieben und biefelben binter fich ber jur Borpoftenlinie binauszuloden fuchen. Die Abtbeilung B wirb nun in ihrem Berftede mehrere Stunden hindurch fich gang rubig verhalten, und aus bemfelben erft in ber zweiten Balfte ber Racht ober gegen Tages. anbruch ju bem eigentlichen Ueberfalle ber feinblichen Felbmache vorgeben. Bare biefe nach bem Abichlagen ber Mbtheilung A auch noch fo machfam geblieben, fo wirb fie boch feine Bortebr fur ben Rall getroffen baben, baf fic noch immer etwas Feinbliches innerhalb ibrer Boftenlinie, vielleicht nur wenige hunbert Schritte von ihrem eigenen Stanbpuntte entfernt, befinde. Go wird es benn ber Abtheilung B bochft mabriceinlich gelingen, bie feindliche Felbmache von feitwarte ber ober vielleicht gar völlig im Ruden auf bas Bollftanbigfte ju fiberrafden und biefelbe, mo nicht aufgubeben, fo boch auseinander ju fprengen. 3ft bierbei, wie bei jeber friegerifchen Unternehmung, immerbin auch ein Diffaluden möglich, fo burfte meniaftene einem im Allgemeinen machfamen Feinbe gegenuber ein in biefer Beife angelegter und burchgeführter Coup noch am ebeften einen Erfolg verfprechen! \*)

Bon manden, fonft nicht unberechtigten, Geiten ber ift in Bezug auf fleine re Ueberfalle, (von welchen in Borfiebenbem überhaupt nur bie Rebe gemefen ift), bas Bebenten ausgefprocen worben: "bag biefelben ju teinen uambaften Refultaten ju führen vermöchten, fonbern, im gunfligften Falle, nach ber Gefangennehmung einiger Dutenbe von Feinben, vor ben jebenfalle jur Unterfiugung ber überfallenen Borpoften beranrudenben Coutiens wieber gurudweichen muften . bag alfo bergleichen mit geringen Rraften versuchte, immerbin febr gewagte und baufig gang icheiternbe, Unternehmungen lieber gang gu unterlaffen maren!" Bei biefer, nur ben materiellen Geminn ober Berluft in Rechnung ftellenben, Bebauptung ift jeboch bas moralische Element gang unbernidfichtigt gelaffen! Je baufiger man bergleichen Belaftigungen bes Begnere unternimmt, befto mehr wird man fich in Refpett bei ibm feten, wo nicht gar ibm imponiren. Die Erfahrung aller Rriege lebrt, bag bies jeber leichten Truppe gelungen ift, welche im fleinen Rriege unablaffig thatig, unternehment unb fühn mar. Faft immer ift ber Begner baburd eingeschüchtert worben, fo bag er nur barauf bebacht geblieben ift, fich moglichft ju fichern, barüber aber meiftens felten baran gebacht bat, felbit etwas ju unternehmen. Go burchbringe man fic von ber Ueberzeugung, bag, wie im großen Rriege bie Offenfive bas ficherfte Mittel jum Giege ift, fo auch im fleinen Rriege und im Borpoftenbienfte bie befte Gicherung gegen feinb. lide Unternehmungen nicht in angftlider Baufung von Giderbeite-Bortebrungen, fonbern barin ju finden ift, bag man ben Feind fortwährend fur feine eigene Giderbeit in Beforgniß fdmeben fant, ibn , wie man ju fagen pflegt, unausgefett in Athem erhalt. Much bie Steigerung bee Gelbfigefühle und ber Thatenluft ber eigenen Truppe ift ein baraus bervorgebenber Bortheil, ber nicht bod genug angefchlagen werben fann, mab. rent eine allzupeinliche Borficht, eine Bortebr gegen alle möglichen Fälle, und ein darause enthringendere, allzu anftrengender Borpostentienst geeignet ist, die Wannschaften missun ibig zu machen und ihren Belft zu beprimiren. So sind dem auch leine Ueberfälle, selbst wenn sie auch an sich eine großen Borboste in Aussichen Bonen, do immer ihren moralischen Einstellen Einen, dod immer ihren moralischen Einstulies wegen so oft als möglich zu unternehmen!

Ben beshalb ift benn — um von biefer Abfheueifung zu bem eigentlichen Gegenfande gegemärtiger Schrift: zu ber Ausbild ung im Fetbienfte, gurückgetere — and schon bei ben Friedens-Uebungen ber Unternebmungsgest ber mnteen fabrer, wie ber Mannischlen burch Auftrage ber bier in Rebe felenben Art zu weden, — ober vielmehr rege zu erhalten, indem gettlob biefer Geift bei der Mechyabl von Sanfe aus vorhanden zu sein pflegt und nur bier und ba burch allan fornelle Betreibung ber Ausbildung untervädlt vorben ift.

In biefer Begiebung ift aber noch auf bie Bortebr binguweifen, welche gegen bie bei ber Musführung von berartigen Muftragen fo leicht einreifenben Bilbbeiten, Unordnungen und Unnatürlichfeiten ju treffen ift. Diefe Bortebr beftebt - wie bereits meiter oben (G. 223) bemertt ift - barin, baf ber eine folde lebung leitenbe Borgefeste fich in ber unmittelbaren Rabe ber agirenben Abtheilungen befindet, um, ebe es ju ben bezeichneten Ungutraglichkeiten tommen tann, nach Dagkaabe ber Umftante im Angenblide bee Bufammentreffene, namentlich nach Maafgabe ber tattifden Berfaffung, in melder fic bie Angreifenben fomobl, ale bie Angegriffenen in jenem Domente befinden, barüber ju enticheiben, ob ber Ueberfall ale gelungen ober mifigludt ju betrachten ift. Bang leicht ift es übrigens für ben leitenben Borgefesten nicht, biefe Unmefenbeit moglich ju machen. Denn wenn fich berfelbe gegen bie Reit, mo er ben Ueberfall vorausfieht, bei ber ju überfallen. ben Gelbmache felbft aufhalten wollte, fo murbe bies faft unvermeiblich ben Subrer berfelben auf bie ihr jugebachte leberrafchung aufmertfam machen und ihn baburch ju Daafregeln veranlaffen, welche ohne bie, bie nabe Befahr verrathenbe Unmefenbeit bes Borgefesten vielleicht unterblieben maren. Bill alfo letterer ben Augenblid bes Ueberfalls bei bem bebrobten Theil erwarten, fo barf bies nur in einiger Entfernung von ber Feldmache und unbemertt von berfelben gefcheben, jeboch immer fo nabe, um im Augenblide bee erfolgenben Ueberfalles bie Sachlage beurtheilen und erforberlichenfalle rechtzeitig mit feiner Autorität eingreifen ju tonnen. Beffer noch aber wirb es fein, wenn ber leitenbe Befehlsbaber bie überfallenbe Abtheilung begleitet, mas freilich, um biefelbe nicht ber leichteren Entbedung auszufeben, nur ju guf gefcheben burfte, melder fleinen Unbequemlichfeit fich wohl jeber fur bie Ausbildung feines Bataillone mabrhaft intereffirenbe Stabsoffigier um fo lieber unterzieben und fie nicht unter feiner Burbe balten wirb. ale er nur baburd gang genaue Renntnig bavon erlangen tann, wie ber ben Ueberfall unternehmenbe Offigier fich bei biefer Belegenheit benimmt. Bo jeboch bie erforberliche obere Leitung ber flattfindenden liebung es nicht gut anganglich machte, baf ber Stabsoffigier einen nicht unbedeutenben Theil ber bisponibelen Beit fich biefer fpeciellen Uebermachung bee angeorbneten Ueberfalles untergoge, murte es fich empfehlen, ber bagu bestimmten Abtheilung einen unbetheiligten (und folglich völlig unpartbeiifden) Bauptmann beigugeben, melder im Ungenblide bes erfolgenben Ueberfalles ale Schieberichter ju fungiren und bem Bataillons . Rommanbeur genauen Bericht über bie Anordnungen von Geiten bee ben Ueberfall unternehmenben Offigiere, fomie über bas Berhalten ber überfallenen Abtheilung abzuftatten batte.

Eine weitere Mannichfaltigleit in ben ben Subaltern Dffis gieren gn ertheisenben Auftragen, und somit eine weitere Gelegenheit zur möglichft vielfeitigen Ausbildung und Uebung biefer Dffigiere bieten sowohl in befenftver, als in offenfiver Richtung noch allerhand Berhaltniffe bes fleinen Rrieges bar, ale ba finb:

Estortirung von Gefangenen und Transporten mancherlei Art, — und andererfeitst Unternehmungen gur Befreiung ber Gefangenen ober gur Begnahme jener Transporte:

- Dedung von Requisitionen und Fouragirungen, und andererfeits: Unternehmungen gur Störnng ober Berbinberung jener Maafinahmen:
- Sicherung eines Brudenichlages ber einer Eifenbahn-Strede, - und andererfeits: Unternehmungen gur Berhinderung bes Brudenichlages ober jur Berflorung ber Gifenbahn.

Geborn bie vorstehend angeführten Aufträge, so meit fie offenfiver Ratur find, zwar fcon in das Gebiet des Bartheigänger-Krieges und werben biefelben in der Wirflichteit debald zwar großentheils der Avallerie zufallen, so tann es in gebigigen, nabigem und sehr uterfichnitenem Terrain, sowie bei zufällen Wangel an Avallerie bad und vortommen, das Aufanterie day gekraucht wirt. Idenfalls werben berartige Aufgaben, neder der fich im Frieden gegeben werben, zur vielseitigeren Ausbildung berselben, besonders im raschen Burchfindern in ungerebnickeren Berballuniffen und im Saffen von sonden fentlichten für ficht gere und findelige auf findeligen berein berballuniffen und im Saffen von sonden für fill fille bei ber bei findelige bei ber wer ichnellen Entschliebe in ungerebnickeren Berballuniffen und im Saffen von sonden Entschliebe in ein fille geben bei den fille fille bei bei der bei bei der bei bei der bei de

 lich eingetretene Benbung ber Rriegslage, in ben Bereich bes Geinbest, minbefteus ber Streifpartheien beffelben ober einer gegen une aufgebotenen Lanbes - Bewaffnung. Dber ein ju irgend einem Bwede, g. B. jum Requiriren u. bgl. ausgefchidt gemefenes Detachement fei auf bem Rudwege bon bort auker Berbindung mit ben bieffeitigen größeren Truppenmaffen getommen und befinde fich alfo augenblidlich völlig ifolirt. Unlaugbar geboren bergleichen, jebenfalls fcwierige und große Umficht von Seiten ber barin verfetten Offigiere erheifchenbe, Situationen noch nicht ju ben allerungewöhnlichften, und finb im Laufe rafd wechfelnber Operationen baufiger vorgefommen. ale bie Rriegegefchichte anführt. Bochftene wird es ermabnt, wenn einmal ein foldes fich felbft überlaffenes Detachement aufgehoben worben ift. Borgefeste, wie unberufene Rritifer, find bann febr geneigt, ein foldes Difigefdid lediglich bem Mangel an Umficht und Borficht von Seiten bes Rommanbirenben beigumeffen, und fcon aus biefem Befichtspuntte erfceint es geeignet, bem Offigier im Frieben gumeilen eine Aufgabe gu ertheilen, welche ibm Beranlaffung giebt, fich in eine folde Lage ju berfeten, - eine Lage, welche im Ernfte nicht felten unvorbereitete Gemuther völliger Rathlofigfeit Breis gegeben bat. - Es ift übrigens bei ben Friebens . llebungen nicht erforberlich, bag einem in eine folche Situation verfetten Offizier je be emal ein Begner gegenubergeftellt, gemiffermaaken auf ben Sale gebest werbe, welcher ausbrudlich barauf ausgeht, bas ifolirte Detachement aufzuheben; führe man vielmehr jur Abmechfelung auch einmal eine feindliche Abtheilung, welche einen gang anbern Auftrag erhalten bat, in ben Bereich jenes Detachemente; es wird baraus ein Aufeinanbertreffen (ein fogenanntes: Rencontre) erfolgen, bei bem fich vielfach Belegenheit barbieten wirb, bie Bewandtheit ber Ffihrer und Mannichaften an fiben und gu erproben.

3ft ber Barnifon Drt eine Festung, fo wird biefer Umftant eine vielfeitig ju benutenbe Bafie von Auftragen ab. geben, wie fie vor bem Gintritt einer Belagerung\*): einerfeits bei einer Bebrobung, einer Retognoscirung ober einer Berennung bee Blages, andererfeite bei ben Bortehrungen biergegen ober bei Maagregeln ber Berproviantirung, ferner bei anrudenbem Entfate, enblich nach aufgehobener Belagerung in ber Birflichfeit portommen tonnen. Aber and bei Truppentheilen, welche in offenen Orten garnifoniren, laffen fich abnliche Aufgaben ertheilen, inbem man bie Borausfepung gu Grunde legt, baft biefer Ort ein - wenn auch nur proviforifd - befeftigter Blat fei. Go wenig fonft Suppositionen ju empfehlen find, befonbere wenn fich biefelben auf bas unmittelbar (taftifc) bei ber lebnng gur Geltung tommenbe Terrain begieben, inbem baburd in tattifder Begiebung Unnatürlichfeiten fich berausstellen, fo find Annahmen, wie bie oben angeführte, welche nur als allgemeine, gemiffermaafen ftrategifche Grundlagen ju ben ertheilten Auftragen bienen, burdaus nicht verwerflich. Rur muffen folde Unnahmen moglichft einfach und auch bem Berftanbnig ber unteren Chargen juganglid) fein. Go tann g. B., um Aufgaben in Begug auf Berftorung von Gifenbahnen und umgefehrt in Bezug auf Dedung berfelben auch in Garnifonen ertheilen gu fonnen, welche fern von Gifenbahnen liegen, irgent ein Beg ale Gifenbabn fupponirt merben. Umgefehrt tann es fich empfehlen, ba mo wirkliche Gifenbahnen, beren Betreten im Frieben nun einmal nicht gestattet ift, bas ju einer Uebung ausgemablte Terrain in forenter Beife burchichneiben, Diefelben ale einen Ranal und bie bem Berfehr geftatteten Gifenbahn . Uebergange

<sup>\*)</sup> Die Borgange wahren einer wirflichen Befagerung find nicht mehr am geftbienft ju betrachten gebretn alfo nicht in gegenwärtige Schrift. Die Mustikung in biefem Dienftpurcige erfolgt burch die geftunge Mantber, über beren Anordvang ausstübeftige bobere Bestimmungen fich genügend aussprechen.

als Bruden gelten ju laffen, boch würde es zu vermeiben fein, eigentliche Gefechts Berhältniffe an biefem Abschnitte berbeigufabren, weil fich jetebet bann boch Unnatürlichfeiten berausftellen mutten.

Bo bie Ronfiguration bes Terrains in ber Umgegenb bes Garnifon . Dries vielleicht bon ber Beichaffenheit ift, bag bie (obnebin burch bie Rultur meift febr beeintrachtigte) Benutung beffelben au Uebungen faft immer nur in bestimmten Richtungen erfolgen tonnte, fo wirb auch, um eine größere Mannichfaltigfeit in ben ju gebenben Auftragen und in ben babei eintretenben Situationen ju ermöglichen, ju bem Mustunftemittel gegriffen werben tonnen, an einzelnen Buntten ber jene Richtungen gemiffermaagen vorzeichnenben Bemaffer Uebergange au fupponiren, fei es ale ftebenbe Bruden, ale Rabrftellen ober ale Rriege-Bruden. Wenn g. B. - um bas bier Angebeutete etwas beutlicher ju machen - in bem an benutbarem Terrain giemlich armen Uebungs. Bereich eines Barnifon - Ortes einer ber babin fubrenben Sauptwege eine Strede weit burch ein walbiges und bugeliges Terrain binburchläuft, bas jeboch ju beiben Geiten in einiger Entfernung von Bemaffern begrangt wirb, über melde feine Uebergange führen, fo merben, fo lange man bas Terrain nur fo benuten will, wie es nun einmal gegeben ift, alle in ber angebeuteten Strede angeftellten Uebungen einen febr gleichformigen Charafter annehmen, inbem beibe gegen einander agirenden Theile fich nur in ber Richtung jenes Banptweges werben bewegen ober unter Berudfichtigung besfelben werben aufftellen tonnen, fo baf faft nur Frontal-Mufftellungen ober Frontal. Befechte und gwar giemlich immer wieber an benfelben Buntten und Abiconitten portommen werben. Durch eine folde baufige Biebertebr befannter Situationen murben aber bie Uebungen nicht allein ihren lebrreichen Charafter, fonbern fogar für bie Betheiligten faft alles Intereffe einbiffen, wie es benn wirflich Garnifon-Orte gegeben bat, wo man

pon einer Felbbienft- Uebung Dr. 1. Dr. 2. Dr. 3 u. f. f. gefprochen bat und mo bei jeber berfelben bie Standpunfte fur jeben eingelnen Tirailleur und fur jeben einzelnen Boften im voraus befannt und bochftene fur ben gang jungen Offigier, wie fur ben Refruten etwas Reues gemefen finb! - Colden unerfreulichen Anftanben laft fich nun, um ju bem oben angenommenen Beifpiele jurudjufebren, vorbeugen, fobalb man an einem ober bem anbern Bunfte ber bas Uebungs-Terrain feitmaris begrangenben Bemaffer einen Uebergang fupponirt. Daran laffen fich mannichfache neue Rombinationen von Auftragen anfnupfen, worans wieberum im Laufe ber Uebungen mannichfache, fur ben einen ober ben anbern Theil unerwartete Sitnationen fich entwideln werben. Dod muß felbftrebent bierbei aud mit ftrengfter Unpartheilichfeit verfahren merben; menn g. B. bie Unternehmungen bes einen Theiles auf einen nur fupponirten, ftebenben Uebergang über bas fragliche Gemaffer bafirt finb, fo barf bem Beaner biefe Cupposition auch nicht unbefannt fein. - ober. wenn ber Uebergang ale eine erft im Laufe ber Operationen bes einen Theiles gefchlagene Rriegsbrude fupponirt mirb. fo muffen in bem Auftrage bee Begnere meniaftene folde Aufflarungen in Bezug auf bie ber 3bee ber Uebung ju Grunbe gelegte allgemeine Cachlage enthalten fein, welche bie Babrfceinlichfeit ober wenigstene Die Doglichfeit eines folden Brudenichlages anbeuten.

Bad nun die Art und Beije betrifft, in welcher bie in worstehen Auseinanderspungen erwöhnten verschenartigen Aptitage aus ein Gebiete bes Heldien wie Magemeinen zu erheiten sind, jo bebarf es jeht mohl saum nach der Bemertung, baß alle diese Auftrage ben betreffenden Offizieren erst in bem Augembilde und an bem Puntte gegeben werben duffen, in welchem und an welchem bie Ausstüng bes Austrages beginnen soll. In einer frühreren (laum jeboch über bie erste

Dienftzeit bee Berfaffere binausreichenben) Beriobe mar es, ine. besondere bei ber erften Unleitung fungerer Offigiere, aumeilen aber bod and noch bei ber ferneren Anebilbung alterer Offigiere, üblich, ben Betreffenben bie Aufgaben icon Tage vorber auszubandigen. Es follte ihnen baburch Gelegenheit gegeben werben, fich bie ihnen jugefallenen Auftrage recht reiflich ju überlegen und bas Terrain, in welchem biefelben auszuführen maren, recht genan im voraus ju refognoseiren. Bie menig bies ben Anfpruden entfpricht, welche bie Birflichfeit an ben Offigier unter folden Berhaltniffen ftellt, - mie menig ein foldes Berfahren jur Musbilbung bes Offigiere in einem ber wichtigften Erforberniffe bee Felbbienftes beitragt; fich fonell in einer gegebenen Lage und in einem unbefannten Terrain anrecht au finden. - bavon ift man in neuefter Reit mobl überall fo burchbrungen, bag jest mobl jeber Auftrag im Felbbienfte . nur noch an Ort und Stelle ertheilt mirb!

Bei ben Friedens-lebungen im Felbbienfte ift jeber Offigier, melder einen Auftrag erhalt, felbftverftanblich auch in ber Begiebung in bas Berbaltnig ber Birflichfeit au verfeten, baf er über bie Starte bee Begnere fo lange in Ungewifibeit ift, bis er mit bemfelben aufammentrifft, ober bie er wenigftens burch feine Detachirten fo fichere Radrichten erhalt, ale bergleichen nach Lage ber Berbaltniffe ju erlangen finb. Um biefen 3med ju erreichen, genugt es jeboch nicht, bag bie Befehle in Beaug auf bie Babl ber au ben Uebungen bestimmten Dannicaften nur ben auf ber einen Geite betbeiligten Diffigieren eröffnet und baf bie Muftrage nur biefen befannt merben. Darfcbiren a. B. Die ju einer folden Uebung auf beiben Geiten agirenben Abtheilungen gu bemfelben Thore bee Barnifon. Ortes binane ober gar aus berfelben Raferne ab, fo bebarf es baufig nicht einmal befonberer Rachforschungen von Geiten bee bie julest abmarichirente Abtheilung tommanbirenten Dffiziers,

um zu ersahren, wie ftart bie ibm entgegengestellte Abtheilung set, sondern sieht er diestled bielleicht vor den Genflern seiner Wohnung anteren uind ammerschein, weiß ass im in erne gut ehne erfleche der gut ihm befomme, und tritt in Hofige dessen werfleche von Anderen Gegner zu ihm befomme, und tritt in Hofige bessen zu erstelleicher auf, als er es im Felde (wo ihm jene Renntniss der feindlicher auf, als er es im Felde (wo ihm jene Renntniss der feindlicher auf, als er es im Felde (wo ihm jene Renntniss der feindlichen Stätte abgegangen water) gethan haben mitre und als es end den im Mufrtage angenommenen Umfabene gerechfertigt erscheint; ja! der Führer der flärteren Abtheilung beradsaumt bann, in der Gewisself seiner selle theung, Ant infliertit ju sein, ein salfches Bitd der Wistliebelt bearftellt und ein nntichtiges Berlahren mit Erfolg belohnt, solgtich als richtig erscheint lät!

Sanz leicht ift es nus allerbings in Friebens-Berhöltniffen nicht, ben bei Gelbbienfe-llebungen gegeneinanber gestellten Barteien jebe Kenntnis von der Stärte bes Gegners zu entjieben, ober auch nur die ohngelähre Schäpung biefer Stärte problematifch zu machen. Wenn es 3. B. zwei Offigieren, welche Mufträge gegeneinandber erbalten, betannt ist, daß 3 Rompagnien bes Bataillons andermeitig beschäftigt sind, und do bas die Vernen welcher die Mannschaften zu bet in Rede flegenden liebung effellt werben, sierun nur 100 Kann bisponibel bat, so wird berjenige jener beiben Offiziere, welchem 60 Mann angetheit worben, mit voller Gweißbeit barauf rechnen konnen, es nur it einem schwäckeren Braner zu thun zu bestommen, während ber andere Offizier, welcher nur 40 Mann erhält, mit ziemlicher Wahrscheinlichteit voraussieht, daß ihm eine überlegene Abbeilung netweatentreten werbe.

Das beste Mittel, biefen nur anf Friedens Berhaltniffe bafirten, im Rriege aber ganglich wegfallenben Kombinationen (auf welche mancher, nur jene Berhaltniffe tennenbe Offigier

fich mobl gar etwas ju Gute tont) jeben Salt und jebe nach: theilige Einwirfung auf ben Beift ju entziehen, in welchem bie Diffigiere bie erhaltenen Auftrage ansführen, ift folgenbes: Der Bataillone. Rommanbeur bestimmt bei ieber Relbbienft-Uebung swifden Offizieren, bag fich außer ben Dannicaften, welche biefen von Sanfe aus jugetheilt merben, noch anbere Dannicaften jum fpateren Rachruden bereit halten. Bu biefem Bebufe empfiehlt es fich auch, baf bie von vornberein auerfidenben Abtheilungen bon vericbiebenen Rompagnien genommen und ber Reft biefer Rompagnien bisponibel geftellt mirb. - Mb und ju lagt bann ber Bataillone.Rommanbeur bon biefen bereit gehaltenen Dannichaften neue Abtheilungen nachruden, fei es jur unmittelbaren Berftarfung bes einen Offigiere, - fei es ale eine eigene, unter einem britten, nachträglich bamit beauftragten Offigier mit in bie Uebung eingreifenbe Abtheilung, - fei es endlich fogar auch jur Berftarfung ober Unterftubung beiber gegeneinanber gairenben Bartbeien.

Benn vorftebend empfohlen morben ift: "bei jeber Felbbienft-llebung eine folde Bereitstellung anberweitiger Dannichaften anguordnen," - bann aber meiterbin gefagt morben ift: "baf bie Bermenbung biefer Dannichaften ab und gu gefcheben moge," - fo liegt barin fein Biberfprud. Denn wollte man einerfeite bei jeber Refbbienft . Uebung ber einen ober ber anbern Barthei burd eine bem Begner nachtraglich autommenbe Berftarfung ober Unterftutung eine leberraidung bereiten, fo bliebe bies julest feine Ueberrafdung mehr, fonbern Jeber, ber nicht felbft Berftarfung erhielte, fonnte nun mit Beftimmtheit baranf rechnen, bag bie Berftarfung bem Begner ju Theil merben murbe. Bie bereite au einer fruberen Stelle biefer Schrift ermabnt ift, murbe ein folder Dobus nur bagu beitragen, bem befenfiren Elemente auf Roften bee offenfiven Geltung ju vericaffen, inbem es bann gerathener ericiene, vor lauter Borfichtemaagregeln lieber nicht aus ber

Stelle ju tommen, ftatt es breift barauf antommen ju laffen, ob man mirtlich auf einen ftarteren Beaner ftoken merbe! -Bollte man anbererfeite nur bann Dannichaften bereit ftellen. menn man beren Gingreifen in bie Uebung mirtlich beabfichtigte. fo murbe bies biefelbe Birtung bervorrufen. Beber murbe fic bann fagen: "beute ift es auf einen befonberen Coup abgefeben, beute wird bem Ginen ober bem Unbern eine Ralle gelegt." - und in biefer eben wieber nur aus Friebens. Berbaltniffen gefcopften Erwartung wurbe an einem folden Uebungetage vielleicht in ber Borficht bee Guten ju viel gethan, mabrent am anbern Tage, wo man vollfommen ficher mare, nur einen Begner von bestimmter Starte por fich gu finben, and bie gebotenfte Borfict bintenangefest murbe. Um ben auszubilbenben Offigier gludlich amifchen ber Geblla unb Charpbbie bee Berfahrene - amifchen peinlicher Menaftlichfeit und allgu genialer Unvorfichtigfeit - binburchfteuern gu faffen. ift eben jenes Berfahren am geeignetften, namlich gmar bei je ber Uebung Dannichaften jum Rachruden bereit ju ftellen, biefes Radruden aber nur bann und mann wirflich eintreten ju laffen. Beigt fich bei irgent einem Offigier eine Binneigung ju allau groker Borficht, fo mirb es fur einen folden gerabe eine gute Lebre fein, wenn er, fatt, wie er vermuthet batte, auf überlegene Rrafte au ftofen, es nur mit Abtheilnngen au thun befommt, melde ibm nicht gemachfen finb, und menn bann ber Berlauf ber Uebung zeigt, baft burch bie auf feine mirt. liche Babrnehmungen gegrundete Bermuthung Bergogerungen in ber Musführung bes erhaltenen Auftrages berbeigeführt morben find, melde fich im Ernfte nicht rechtfertigen laffen murben.

Gegen bie vorstehend empfohlene Maaftregel: bei jeder Keldbieuft-Uedung Mannschaften behufe eines etwaigen Radrudens bereit zu ftellen, biefes Rachruden aber nur bann nub nann wirflich eintreten zu laffen, fonnte vielleicht noch ber Einwand erhoben werben, daß bies bei ber zur Ausbildung ber Mannschaften in allen Dienstweigen so Inapp zugemessen geit dem Zeit-Berfchwendung in Bezug auf die bereit gestellten, aber nachter nicht verwandten Mannschaften sie. Dierzegen sie bemertt, daß es einem umschigigen Besehlschafter etwas Leichte sieht, Anordnungen zu tersten, daß die bereit gestellten Mannschaften, solab fiebe beistellten binnen einer gewissen wir nicht wirtlich die hohren die bestellt gestellten binnen einer gewissen frist nicht wirtlich diesponiet worden ist, anderweitig, z. B. durch Detail. Exerciren, ghmnoslische Uedungen u. bgl., beschäftigt werben.

Nachem nun in ben vorstehenben Erörterungen gegenmartigen Rapitels bas Befentlichfte in Begug auf die Auftrage gesalt fein bierte, welche ben jur Ausstitung ber Gubaltern Offigiere beftimmten Gelbbienft- Uebungen ju Grunde zu legen finb, ift noch Einiges in Begug auf Dassenige zu bemeren, mas Seitens ber leitenben Borgefehen mahrend biefer Uebungen und nach Beenbigung berfelben zu beebachten ift.

Bereits weiter oben ift der wefentliche Unterchiede entwiedet worden, welcher in der Art am Beiffe eintreten muß,
wie die jängeren Offigiere zu den Guntlionen im Fethbeinftle
beranzubliben, und in der, wie die älteren Offigiere
darin weiterzubliben sieden bei elteten Schoffigier den
jungen Offigier das Berhalten in den am häufigsten vertem
jungen Offigier das Berhalten in den am häufigsten vertem
menden Legen zu sehre und ihm dazu Anleitung zu geben,
bier und da alfo in ben Gang der daßin abzliechten liedung
gen einzugreisen hat, sehteres bei der Ansssachung der an ältere
Offigiere ertheitlen Ausfräge in der Begel gar nicht, höchsten in dem Beschleite, wenn geradpu unsfathlicht Unordunung
einreisen sollten, eintreten dars. Richts wärde mehr gerignet fein, die Selbsständigkeit des Offiziers, — dies nich hach
anna anusschaener um nicht forgsätlig genug ap psiegende Sigenischaft, — ju bemmen, ju labmen, wo nicht ganglich ju unterbeiden, als eine vollftanige Bevornundung bei Mussille und ben felbifftanigen, welche im Gelte gerabe bie eigene Beurtheilung und ben selbssprach ein Anfpruch nehmen. Wenn die Art ber Ausstüdung und voch so seine Bene Genochnen und nach nach so seine Bene Genochnen und von der Bilte abweichen sollte, welches ber leitende Borgefette sich bei ber Moordung der Ulebung von bem Berlaufe berfelben gemacht hat, so laffe er ben Offigier bennoch frei gemähren, und spare ben etwaigen Tabel für die Kritit auf, welch nach jeder berartigen Urbung, am gerignessen numittelbar nach Berndyung berselten, spätessen, sieden an anderen Tage, eintreten mus.

Auch in biefer Aritit | vertige ber Geift bes Geltenlassen jeber, nur einigermagen gerechtjertigten, Ansicht nub Auflassung vor, welche ben Difigier bei ber Ausstützung bei ihm ertheilten Auftrages deer bei bem Benehmen in ben einzelnen Giuationen, welche im Laufe ber Uebung eingetreten sind, geleitet hat. In biefem Behufe werbe bem fricisiteten Difigier auch geschatet, seine Ansich ober Auflössung zu meribiren. Eigentlichen Tabel verbienen nur gehler, welche and wirflicher Unachtamteit ober aus Uneutschlichheit hervorgegangen sind.

Wie icon ermähnt, muß die Artiit einer flatigeabeten Uebung wo möglich unmittelbar nach Beendigung berfelben, ipätestens am solgenden Tage, (sethibrerfländisch alle minntidio ersolgen, und ift fich biermit icon agen das bier und da bliche Berfahren ausgesiderten Uebungen erft schriftlich, nach errolgter Einerfahren ausgesidden Uebungen erft schriftlich, nach errolgter Einerfahren worden der Befahren. Den des Bedefennde einer Bentiftlich, nach ert Werfahren, dem des Berfahren dem Genterfeitung felcht, welche, wo irgend möglich, auf dem Schamplad der Uedung selfen wer mindelfens doch in frider Erinnerung an die einzelan Borgians berfahren, ausgesprochen wir

Bas nun bie eben ermabnten fdriftliden Relationen über bie flattgebabten Uebungen betrifft, fo tragt bie Ginreidung berfelben immerbin bagu bei, bie Offigiere immer mehr mit ber Feber vertrant ju machen, biefelben ju veranlaffen, fic bas praftifd Musgeführte noch einmal recht flar ju maden, und bie Motive ihres Sanbelne bargulegen. Doch barf an fic nicht allau viel Berth auf biefelben gelegt merben und, wie eben gefagt, Die Beurtheilung ber ftattgehabten Uebungen nicht erft auf Grund ber eingereichten Relationen erfolgen. Dies führt inebefonbere leicht auch babin, baf bie Relationen ben Charafter eines Rechenschafte-Berichte annehmen, in welchem verfucht wirb, aber fomache Momente bei Ausführung bes Auftrages möglichft leicht binmegzugeben ober burch allerbanb fleine Runftgriffe ber Darftellung bie etma mirtlich gemachten Rebler ju befconigen. Ge ift im Begentheil Geitene ber Borgefetten, an welche bergleichen Relationen eingereicht werben, immer anguertennen, wenn ein Offigier, welcher Difgriffe gemacht ober irgend eine gebotene Daafregel verfaumt bat, bies in ber Relation offen einraumt. Allein nach ben eingereichten Relationen burfen jeboch bie Offiziere nicht beurtheilt merben. Dander febr praftifde und tudtige Offigier ift ber Feber nicht gerate vorzugeweife gemachfen, und macht ein Bericht von feiner Sand alfo vielleicht einen weniger gunftigen Ginbrud, ale ber eines Unberen, ber gwar bie Gabe einer anfprechenben fdriftlichen Darlegung befitt, beffen geringeres praftifches Gefchid aber ben Erwartungen nicht entfpricht, melde iene Babe bervorzurufen geeignet fein mochte!

Des gleichartigen Charalters wegen mögen Dem, was vorsiehend in Bezug auf bie über flattgebatte geldvierfeltebungen einzureichenden Relationen gelagt ift, bier einige Bemertungen über bie theoretifden Aufgaben angereiht werden, welche, wie über andere militairifde Gegenflände, fo auch auf bem Bebiete bes Felbbienftes, ben Subaltern Dffigieren ertheilt werben.

ferne fei es, biefen Aufgaben allen Berth abfprechen ju wollen! Auch fie, wie die Relationen fiber wirtlich ftatgehabte Uedungen, nöthigen ben Offigier, jumal ben singeren, jum Rachbenten und tragen bagu bei, fiber Gegenflände und Berhältnisse verschiedener Art und zwar anch über solch, weiche in bem gewöhnlichen Friedens-Diensthetiebe selten ober gar nicht vortommen, sich jumächt selbst flare Ansisten zu bilden und biefe dann auch geordnet wiedergeben zu fönnen. Doch bufen biese Arbeiten (eben fo meng, wie die Relations) für die höhreru Beschischer trinesweges ben alleinigen, ober anch nur ben hauptsächischen, Machfilds für die Benrtheitung ber Beschisgung der Ossischen debeten.

Bas bie Begenftanbe betrifft, über welche bergleichen theo. retifche Aufgaben ju ertheilen fint, fo merben biefelben, fo meit fie fich auf ben Felbbienft beziehen (alfo fo weit gegenwartige Sorift fid bamit ju beidaftigen bat), beifpielemeife auf folgenbe Berbaltniffe fich begieben tonnen; Berftarfung von Boftis rungen burd baffagere Befestigung einzelner Bunfte; Angabe ber Anordnungen in einer, feinblichen Infulten ausgefetten, Rantonirung; Refognoecirung eines, felbftrebenb in ber Dabe bes Garnifon Drtes fich befindenben, Terrain - Abfchnittes bebufe Aufftellung einer Borpoften-Linie; Borfchlage gur Mus. fepung einer folden Borpoften - Linie (wie 3. B. ein jum Retognosciren vorgeschidter Abjutant feinem Rommanbeur vorgu. legen baben murbe); Darlegung ber Daagregeln eines Regnifitione. Rommanbo's ober ber Geforte eines Befangenen. Dunitione. ober Lebenemittele. Transportes unter bestimmten, ber Umgegenb bes Garnifon - Ortes entnommenen, Berbaltniffen u. bgl. m. \*).

<sup>\*)</sup> Debr wegen eines in ber Rrillf vorgetommenen Curiofums, wie ale Beifpiet, fei bier einer fcriftiden Aufgabe Ermabnung gethan, welche ber Ber-

Dag ber Binter bie geeignetfte Beit jur Ertheilung berartiger fdriftlicher Aufgaben an Die Gubaltern . Offigiere ift. bebarf taum ber Ermahnung; boch fei anbererfeite auch bemertt, baft mabrent biefer Jahreszeit beshalb boch nicht etwa bie braftifden Relbbienft . Uebungen gang ausfallen burfen, Gerate in ber Beriobe ber Refruten. Musbilbung werben fic manche Tage finden, wo bie alteren Manufchaften ju folden, Die Musbilbung ber Subaltern . Dffigiere bezwedenben, Uebungen verwendet merben fonnen. Much biefe Offigiere felbft merben nicht fammtlich bei ber Beauffichtigung bee Refruten-Erercirens unentbehrlich fein: jebenfalls wird eine ausgeführte Relbbienft-llebung lehrreicher fur bie betreffenben Offigiere und barum, aus einem hoberen Befichtspunfte betrachtet, auch erfprieklicher fur ben Dienft fein, ale ibre Unmefenbeit bei bem Refruten . Exerciren. Und entgiebt bie Leitung einer folden einen ober ben anberen Bataillone. Rommanbeur, welcher, fei es aus migverftanbenem Bflichtgefühl, fei es aus Borliebe, - bie Detail - lebungen faft taglich ju fontrolliren gewohnt ift, ab nub ju einmal biefer Beichaftigung, fo wird bies ber Gelbfiftanbigfeit ber ibm untergebenen Rompagnie . Chefe, ja! ibm, bem Stabsoffigier felbft, - nur gn Gute tommen!

Die rauhere Bitterung bes Bintere barf (wie bies in Begug auf bie Ausbildung ber Mannschaften jum Felbienft, schon im 3ten Kapitel näher ausgeführt ift) auch bei bein zur Ausbildung ber Subaltern-Offigiere bestimmten Uebungen um fo weit im Betracht kommen, baß bergleichen selbstversfand-

infier in feiner Dienstall auf Substiters Officier feith einund gur Benefeltung erfeit. Es sander fab beid benum, eine Fieder aufgebeck, wir in einem feine finglichen, bei in einem feinbild führ Greifyentsfeit benurtissigen Gegab leigene die Spins diene. Bei der Gerin bei der einzerfeiten Kelle fün mu ma nete andere Benefeltung liber die bestim angegefenen Disippfissen auch die vorr es wire so hat William dem einem feinbild gegeben der geberen, der der die bestim dem eine finden fallnich gegeberg genfere, die beid bei Beite wieden fein wird, die der genfere, die bei der bei bei Beite fieder wech feine nicht geber genfere, die bei des beite Riefte gewen Wille mitte, die General bei möglich noterreit zu unsellenden Berfistent

lich nicht gerade bei ber ftrengften Kalte ober bei Schuegeflöber anzuordnen find. Eine mäßige Kälte ober souft nur umfreundliche Bitterung jeboch barf dawon nicht abhalten; ja es wird bei gefroerenen Erdreich sogar ber Bortheil eintreten, allensalls auch beftellte gelder (welche in den übrigen Sahreszeiten bei allen ledwagen so binderlich find, um Rriegsverhältnisse jurt Anschauung zu bringen) wenigstens durch einzelne Mannschaften betreten laffen zu tonnen, ohne Beschwerben der Besitzer bervorganzssen.

Ih hiermit Dasjeinige, was bireft jur Ausbildung bes Gubaltern Offigiers im Selbbienfte zu bienen bestimmt ift, wenn auch nicht erschöpfend, so boch in seinen weienlichsjewenn auch nicht erschöpfend, so wögen einige Worte hinzugesigt werben im Bezig auf biesnigen Palifsquellen, welche in birekt un jener Ausbildung beitregen.

Bundach ift auf Das jurdigsweifen, was in ben frührern Rapitein bieler Schrift über bie Heranjedung ber Kompagnie-Offigiere bei ber Ausbildung ber Manufcheften und Unteroffigiere im Heldbienst gefagt ift. Indem sie auf bie bort angegeben Beife i theis als momentam selfssiftandig Leiter bon Uetungen auftreten, beisel as Cephilien bei ben Seitens bes Kompagnie-Chefs geleiteten Uebungen thätig sind, werben sie sich auch gefaß geleiteten Uebungen thätig sind, werben sie sich sich geschieden bei Benigkens hat ber Berfaste biefer Schrift, wie auf späteren Stufen seiner Dienstaussan sich sießt gemacht, baß bei ber Anordwung und Leitung von Uebungen auch ber Anordwart und Leiter über Bieles flauer wird und sich sießt babreid weiter bilbet.

Anbererfeits werben aber auch bie größeren Gelbbienfteliebungen und Selb-Mandver, obgleich biefelben nicht unmittelbar jur Ausbilbung ber Subaltern. Offigiere bestimmt finb, boch auch viel jur Beiterbilbung biefer Rathegorie von Befehlehabern beitragen, ba bier ja baufig Auftrage und Situa. tionen von felbft eintreten, welche bei ben in gegenwärtigem Rapitel befprochenen Uebungen oft erft fünftlich berbeigeführt werben muffen, aber auch felbit bann ber mirflich eintretenben Begiebungen gu ftartern Abtheilungen und größeren Operationen entbebren muffen. Gin, bei einer Uebung mit gemifchten Baffen ober bei einem großen Danover, bem Gubaltern. Offigier ale Rommanbirenbem einer Felbmache, einer Avantgarbe, einer Refognoscirungs . Batrouille u. bgl., jugefallener Auftrag ober ein Borgang, welcher bierbei eingetreten ift. tann jumeilen lehrreicher fein, ale mande anebrudlich anr Belebrung bee Offigiere angeorbnete fleinere Uebung. Das Bufammenwirten mit anberen Baffen, - bie Rudficht auf bie Ginwirfnng biefer Baffen von Geiten bes Reinbes. - bas Eingreifen in größere Berbaltniffe, - bas Auftreten bebentenberer gegnerifder Streitfrafte (welche bei ben fleineren Uebungen immer nur und amar auferhalb ber eigentlichen taftifden Birfungefpbare ber mirflich in Thatigfeit fommenben Abtheis lungen fupponirt merben fonnnen). - bie mannichfachen Situationen, in welche bie Rubrer betachirter fleinerer Abtheis lungen bei ben grofferen Uebungen gerathen fonnen, - Mules bies wird ben Befichtefreis auch bes Subalternen erweitern, fein Urtheil fcarfen, feine Anftelligfeit forbern, felbft feine Beiftesgegenwart (foweit Friebens-Berhaltniffe biefelbe auf Die Brobe ju fiellen vermogen) in Anfpruch nehmen.

Damit die Gelegenheit zu biefer Belehrung nnd Routinirung aber möglicht vielen Offizieren zu Theil werde, darf übrigens zu den Aufträgen, welche bei größeren Uebungen vorfommen, keine Auswahl unter den Offizieren eintreten. Wohl ist es sin dem höheren Offizier, welchem bei einer solchen Uebung ein Rommande zugesallen ift, sehr vertodente, zu den einzelnen Aussten, welche er zu ertheilen hat, solche Ofstiere zu bestimmen, welche ihm als ganz besonders gewandt und nur

fichtig befannt ober empfohlen finb. Baufig finbet fich benn auch in munblichen und fdriftlichen Diepositionen gu' Das novern, bei Anordnung bon Detachirungen, ber Bufat: "bier-"an ift ein gang befonbere intelligenter Offigier gu bestimmen!" Benn eine folde Ausmabl im Relbe unzweifelbaft gant gerechtfertigt ericeint, fo ift fie bod bei Friebene-Uebungen nicht an ibrer Stelle. Diefe Friedens - Uebungen, felbft wenn fie im größten Dagfitabe angeftellt werben, follen nicht ausichlieflich bie Ausbildung ber boberen Befehlehaber ine Auge faffen, fonbern gleichzeitig auch, fo weit fich Belegenheit bagu bietet, jur Ausbildung ber unteren gubrer beitragen. Burben nun bei ben größeren Uebungen immer nur einige Offigiere, welche nun einmal in bem Ruf ftanben: "gang befonbere intelligent au fein," au befonteren Auftragen angemenbet, fo murbe ber grofere Theil ber Offiziere in Ausführung folder Auftrage gar nicht routinirt, und es tonnte bann im Ernfte, wenn vielleicht gufällig gerabe feiner jener wenigen Musertorenen bisponibel mare, boch ju einem anbern Offigier bie Buflucht genommen werben muffen, ber bann aber im Frieden wenig Gelegenheit gur Ausführung befonbere fcmieriger Auftrage erhalten batte. Auch ber Umftant ift bierbei in Betracht an gieben, baf ein foldes Bezeichnen befonbere intelligenter Offiziere febr frantenb fur Diejenigen ift, welche nicht gu biefer Rathegorie gerechnet werben, folglich ftillichweigenb fic ju ben nicht-intelligenten gegabit feben! Diefe Rranfung fann aber mandem febr tuchtigen und brauchbaren Offigier wieberfahren, bem nur eben nichte ale bie Gabe: fich im Frieben geltend zu maden, fehlt. Birb ein folder aber an eine fortmabrente Burndfebung ober menigftens Richtbeachtung gewohnt, fo verliert er aulest auch bas Gelbftvertrauen, unb leiftet bann in ber That weniger, ale es ber fall gemefen mare, wenn er im Frieben auch fcon ju befonberen, Befchid und

Anstelligkeit erforbernben, Aufträgen herangezogen und barin routinirt worben ware.

So fielle benn ber bobere Befeischaber ben michigeren Jund: bei ben Privends allebangen recht viele Difigiere viele- leitig ausgnölben, bem, boch immer etwas egofiticen, Buniche nad: bag unter feinem Kommanbe auch bie einzelnen Aufträg möglich umficht ausgefichte werben mögen! Bor bem Beinbe ift es (wie bereits weiter oben gefagt ift) etwas Andere, — ba werbe jeber Auftrag Demjenigen Gbertragen, meiden ab ber dan geringelle ertdeimt!

## 3mölftes Rapitel.

## Ausbildung ber hauptleute im Relbbienfte.

Gegen Embe bes vorigen Kapitels ift barauf bingemiesen werden, wie die Obliegenheiten, wochse dem Subaltern-Offisjeren als thätigen Gehölsen ihrer Kompagnie-Chefs bei der Unterweisung der Wannschaften und Unterossigiere im Hebbeinst aufalten, mit dass deien Jeffigiere im Hebbeinste aufalten, mit dass deien Dienftzweig au fördern. Setsbeverständlich sindet dies noch in erhölbem Waasse dei den Rompagnie Ehels satt! Ein Dauptunann, welcher die ihm anwertraute Kompagnie au Allenn, woo den nie bereist im Ernfte gesordert werden fann, gründlich anzuleiten versteht, wird hiermit som den besten dunnd das gesordert werden fann, gründlich anzuleiten versteht, wird hiermit som den besten Enne Daup gefegt haben, dereint einen tüschigen Alltere erteisen im Arebe abzugeden.

Ballig gentlgt biefe Brunblage irboch nicht. Wer nicht in iebem militatischen Wirtungskreife fich, — neben ber ausreichenbsten Erfüllung besselleben, — au bem nächst beberen Wirtungskreise verzubereiten bemüht ist, wird unvermeiblicherweise einselte verzubereiten bemüht ist, wird unvermeiblicherweise einselte verzubereiten bemüht ist, wird unvermeiblicherauch nicht nehr noch allen Richtungen hin ben Staubpunkt volltommen ausfüllen, welchen er augenblidlich einnimmt. Auch bier, wie faft überall in ber Welt und im Leben, ift Stillftanb ber Beginn bes Rudfchrittes!

Benn biefe Beiterbilbung und Beranbilbung au boberen Stellungen icon auf allen Stufen ber militairifden Bierardie geboten erfcheint, fo ift fie boppelt nothwendig far bie bier in Rebe flebenbe Rathegorie von Befehlshabern. Reine Rlaffe berfelben ift ber Gefahr ber Ginfeitigfeit und baburch bee Stillftanbes in ber Beiter . Entwidelung ber Befabigung mehr ausgefett, ale bie ber Sauptleute. Muf bem Rompagnie-Chef rubt, - man mochte faft fagen; laftet, - bie Bflicht und bie Berantwortlichfeit, bie Ausbilbung ber Rompagnie nach allen Richtungen bin bis in bas fleinfte Detail gu leiten und ju übermachen, - auf ihm, ale bem (von unten berauf gerechnet) erften gur Dieciplingr-Beftrafung befugten Befehlebaber, bie Mufrechthaltung ber Dannegucht und, morin lettere erft eine fichere Bafie gewinnen tann, bie Uebermachung ber Moralitat iebes einzelnen Untergebenen, - auf ihm bie fpecielle Rontrolle fiber bie Erhaltung ber Befleibung, Bewaffnung und fonftiger Aueraftung ber Rompagnie; - auf ibm bie, mo moglich: vaterlichfte, b. b. eingebenbfte, Rurfprae fur bas materielle Bobl ber ibm anvertrauten, grokentbeile noch unerfahrenen Dannichaften! Go ift tenn, wenigftene in ber Breugifden Armee "), anertanntermaafen berjenige Boften,

auf welchem Beit und Rrafte am meiften in Anfbruch genommen werben, ber eines Rompagnie. Chefe! Bebe Boche bes Jahres, ja faft jebe Stunde bes Tages, bat ihr beftimmtes Benfum, welches Seitens bes Sauptmanne erfüllt werben muß, wenn allen ben Anforberungen genugt werben foll, welche bie beftebenben Bestimmungen, bie vorgefehten Beborben und bas eigene Bflichtgefühl ftellen. Dem gumeilen fcerghaft bingeworfenen Stoffeufger: "ein Rompagnie - Chef mochte gern "oft (wie fraber au llebungen aus jebem Batgillon amei fleine "Batgillone formirt murben) aus jebem Tage amei fleine "Tage bilben tonnen!" liegt eine ernfte Babrbeit au Grunbe. -Bie manche Offigiere, und oft gerabe biejenigen, melden bie Erfallung ibrer Obliegenheiten fo recht am Bergen liegt, faffen von biefer Daffe einformiger Details, von biefem, in jahrlichem Enrnus wiebertebrenben. Ginerlei trodener, oft rein formeller Befcaftigungen, nicht allein ihre Beit, fonbern auch ihren Beift bermaaken in Anfpruch nehmen, baft letterer aulett erlabmt und einer Auffaffung ber Berbaltniffe ans boberen Gefichte. punften ber unguganglich mirb!

Da ift es benn grabe für die Sauptleute ersprießich, daß Geldbienst-llebungen befondere deshalb angestellt merben, um ihnen Beranlassung ju geben, ihre Gebanten um Bilde auf Berhältniffe zu richten, welche über den täglichen Diensbetrieb hinaus geben und als Borbereitung zur Ausstung die Radficht abhalten, daß der Kompognie-Chef, bem schon barf auch nicht etwa die Radficht abhalten, daß der Kompognie-Chef, bem schon ledigt und zugleich einen eigentlichen, eine ununterbrochene Thätigfeit erforbernden, Obliegenheiten entzogen werden betrief. Im Gegentbeit: er wird beite Obliegenheiten fricher, solichen Bereichten feiner, solichen beite Obliegenheiten fricher, solichen

lid meift nur auf bas fogenannte Drillen befdrantenbe) Musbilbung ber Mannicaften fast lebiglich Sache ber Sergeanten ift, auf preußische Berbaltniffe völlig nunnnenbbar mare, bebarf most feines Beweifes!

beffer, erfullen, wenn er bann und wann burch Uebungen, welche feine Weiterbildung bezweden, baraus herausgeriffen wird!

So wie die Ausbildung der Subaltern-Offgiere im Feldbeines dem Batailons-Rommandeur obliegt, so müßte die Mebbildung der Haufliche einem Beinftzweige eigentlich Sache der Kegiments-Kommandeure sein. Doch ist dieser Mermalag allerdings nur in einem Regimente dolffandig durch guführen, welches in einem Garnison-Orte bessammen fledt. Wo dagegen die eingelum Bataillone in verschiedenen Orten garnisoniren, wird freilich den Bataillons-Kommandeuren garnisoniren, wird freilich den Bataillons-Kommandeuren größen Theil des Jahres hindurch, wie die Leitung und Koutrolle der Kompagnit-Ghes überhaupt, so auch deren Ausbildung im Feldbienste zusallen. Ischoch wird bei den Inspiritungen wer betächirten Bataillons-7), sowie bei den Inspiritungen wer betächirten Bataillons-7), sowie bei den Justimmenziehungen des Regiments, die Ausbildung der Hauptlette mit zu den Gegenständen gehören, auf welche der Regiments-Kommandeur ein Haupt-Mugenmert zu richten haben wird.

Ift som im vorigen Kapitel darauf bingewiefen warben, wie behufs ber Ausbildung ber Subaltern Offisiere (lobald biefelben nicht mehr zu ben angehenden Offisieren zu rechnen find) recht vielfeitige Aufgaben aus bem Gebiete bes Feldviel vielfeitige Aufgaben aus bem Gebiete bes Feldvielfeit zu ertheilen und möglich unterwartetet Situationen berbeitziführen find, um bie Umfich und Seiffebergemment.

ber Offigiere ju erpreben und ju siebren und bieleiben an felbftftändiges hanbeln zu gewöhnen, — so muß selsbverftändids auch die Ausbildung der Daupsteute in diesem Besite weiter grübet werben. Dies schliebt jedech nicht aus, das, namentich jüngeren haupsteuten, auch Aufträge zusallen, welche tem sogenannten regalrechten Borpoften-Dienste entwommen sind. Die größere Little von Erbeitlungen, welche einem Haupsteunen, im Bergelich zu einem Evalleten hijfeige, zugedeift werben, mud die in Folge sener Stadten hijfeige, zugedeift werben, mid bie größere Ausbehnung der Terrainstreden, über welchen, iber von selbst eine Tögere Wannichtigkeit bereich, als bei Ausfeldung einer größeren Etärte sich bie Liebungen ausbehnen, jährt von selbst eine Tögere Wannichtigkteit bereich, als bei Ausfeldung einesner Feldwochen, bei Fößerung von Relognosciungs Butrouillen in der Stürke von höchsten diem Buge und dei ähnlichen Musgaben in der Regel einent.

In nachstebenber Aufgablung ber verfchiebenen Arten von Aufgaben, welche Sauptleuten ertheilt merben tonnen, und in ben fich baran fnupfenben Bemertungen über bie Musführung biefer Mufgaben, mirb immer nur von folden Berbaltniffen bie Rebe fein, mo Infanterie allein, ohne Berbinbung mit ben anbern Baffen, auftritt. Es ift bies junachft baburch geboten. baf bie Uebungen, melde inebefonbere bie Ausbilbung ber Sauptleute bezweden, faft ausschlieflich im Innern ber Regimenter fattfinben, bie Anordnung und Leitung biefer Uebungen alfo ben Regimente . Rommanbeuren (bei betachirten Bataillonen theilmeife fogar ben Bataillone. Rommanbenren) anbeimfallen merben, biefen Befehlehabern aber feine Dieposition über anbere Baffen ju Gebote fiebt. Mufer biefem, von ben bestehenden Berhaltniffen bergenommenen, Grunde empfiehlt es fich aber auch aus inneren Grunben, bier (b. b. in gegenmartigem Rapitel) nur bon ber Bermenbung ber Infanterie fur fich allein gu fprechen. Damit foll inbeffen nicht gefagt fein, bag ben Bauptleuten, namentlich ben alteren, nicht gumeilen

auch Belegenheit gegeben werben foll, Anfträge ausgnfähren, bei benen ihrem Befehl nicht bles Infantrie, sonbern auch Albeitungs annberer Baffen untergeben find. Dies wird jeboch nur bei ben Uebungen mit gemischen Baffen flatsfinden Ibnnen. Das, was biese Art von Uebungen betrifft, burch weche vorzugstweise bie Ausführung ere Enbesofssiere bezweckt werten soll, wird im nächstolgenden Rapitel besprochen werden, nub kann baber in Betreff ber bei biesen Uebungen zweilen ebenfalls eintretenben Uebertragung von gemischen Detachements an haupsteinte bahm verwiesen merben, sowohl ber Gleichartigetit bes Gegenslandes wegen, als anch weil bergleichen Auftrüge ten hauptleuten boch meist nur in der Eigenschaft als angehende Slubbossissierz zusollen.

Der einem Sauptmann im Gebiete bes Feldbienftes, fowohl im wirtlichen Rriege, als bei ben Friedens-Uedungen, am Saufigften gufallende Anftrag wird ber fein: eine Borpoften-Leinie aufguftellen und ben Befehl über biefelbe gu fahren.

So einfac eine felch Aufgade zu fein scheint, und sobald ein betentender Zerrain-Abschnirt, 3. B. ein Gewässen, bei felbending erwissermaassen vorzeichnet, es and in der That is, so giete es boch and Berhältnisse, in dem be zu den gerigten einer terartigen Aufgade nicht gleich lar vorliegt. Berhältnisse diene telegtgedachen Art sind deher auch vorzugse weise den bier in Rede siehnen Aufträgen unterzussen. Der bie Uedung leitente Borzesethe Veurinden es, die Aufgade so giellen, das ber ausstützen auf und andere lann, als die Berpsssen an einem bestimmten, sehr metriten Zerrain Abschnitt auszussellen, viel weniger noch werde dem vorzeichen der Beschwarz unsgeschieden. Auch Ausstellen, wiel weniger noch werde dem vorzeichien. Auch Ausstellungen, welchen sich ziehnich ande zur Seich und Ausstellungen, welchen sich ziehnich ande zur Seich vortheilhafte nalltrisse Klaget-Ansechungen, 3. B. Gewässen, Werössse zu dasstellen, sint, als weniger instruction.

nicht zu empfehlen. Birb man im Relbe auch folde Terrain-Abichnitte, fobalb man fie antrifft, gern an Unlehnungen benugen, fo merben boch minbeftens eben fo baufig bie Falle fein, wo feine bergleichen vorhanben finb, und mo man fich alfo obnebem bebelfen muß. Bei einer Uebung folde Unlebnungen etwa gar burd Supposition von, nicht wirflich verbanbenen, Terrain . Sinterniffen fünftlich fcaffen ju wollen, biege ber lebnng abfichtlich bas Lebrreiche rauben, bas biefelbe ohne eine folche Supposition vielleicht barbietet! - Bu Demjenigen, mas bei ber Ertheilung von Auftragen gur Mufftellung von Borpoftenlinien an vermeiben ift, gebort ferner auch bie Butheilung fo ftarter Abtheilungen, bag bas gn bedenbe Terrain mit allquarofer Leichtigfeit gefichert werben tonnte. And bies ift ein Berbaltnif, bas im Ernfte faft nie portommt, indem bier viel baufiger bie Rlage laut mirb: "man reiche mit ben überwiefenen Dannicaften nicht ans!" - eine Rlage, welcher aber meift ber bobere Befcheib folgt: "es tonnten feine Berftarfungen gegeben werben, man muffe mit ben vorhandenen Ditteln auszutommen fuchen." - Bill man mit ben bier in Rebe ftebenben, vorzugemeife gur Ausbildung ber hauptleute bestimmten, Uebungen einmal auch ben 3med verbinben, ben Batrouillenbienft recht granblich ju fiben, unb ju biefem Behufe zwei Borpoftenlinien einander gegenuter. ftellen, fo gefchebe bies bod in ber Regel nicht in ju großer Rabe, welche in zweifacher Sinfict ein ber Birflichfeit nur felten entfprechenbes Bilb barbote: einerfeite inbem babei bas Auffinden und Beurtheilen ber feindlichen Stellung febr leicht fein murbe, anbererfeite inbem bie gegenfeitigen Batrouillen faft unvermeiblich auf einander ftogen und leicht in ein fortmabrenbee Blanteln unter einanber verfallen murben.

Bas im vorigen Rapitel, bei Belegenheit ber ben Subaltern. Offigieren zu ertheilenben Auftrage, in Betreff ber Ertheilung biefer Auftrage an Ort und Stelle, sowie in Betreff ber Ungewißheit gesagt ift, worin jeber Theil über bie Stärke unb bie Absichten bes Gegners zu erhalten ift, gilt selbstrebenb anch bei ben Ansträgen für hauptleute.

Bos nun die Aussighrung der hier jundigft ju befpreckenben Aufträge: ber Aufftellung von Borpoftenlinien, betrifft, so wirbe est fich hierbei um solgende Panitte handeln, welche babei in Betracht sommen und welche in ben, Seitens ber damit beauftragten hauptleute zu treffenben Anordnungen nach Maaßgabe ber gegebenen Berhaltniffe und bes vorliegenben Terrains zu berädsichtigen find.

Bunadft wird ein ohngefährer Ueberfchlag ju machen fein, wie viele von ben überwiefenen Dannicaften gur Bilbung ber eigentlichen Borpoften (ale Felbmachen, betachirte Boften ac.) an verwenden, und wie viele gn ben Replis und Coutiens gufammengubehalten finb. Danche Lehrbucher foreiben in biefer Begiehung bestimmte Bablenverhaltnife vor; es find bies jeboch Rormen, an welche fich nicht peinlich ju binben ift, in Bejug auf welche es vielmehr, je nach Terrain und fonftigen Umftanben, baufiger nothig fein wirb, bon ibnen abzumeichen. ale biefelben inneguhalten. Daß inbeffen jebenfalle eine mog. lichft ftarte Abtheilung bebufe Aufnahme ober Unterftugung ber eigentlichen Borpoften gurudguhalten ift, verftebt fich von felbft, und barf von biefer Regel auch felbft bann nicht abgewichen werben, wenn in Folge ber baburch verminberten Starte ber Relbmachen nicht eine volltommen aufammenbangenbe Boftenlinie bergeftellt merben tonnte.

Die nächfte und eigentlich wichtigte Sache eines Beropsten-Rommanbeurs (von wedere Buntine eines Sauptmanns hier bie Rebe ift) wirb in ber Auswahl ber einzunehmenben Bettelung im Allgemeinen besteben. In ber Regel wird zwar zunächs für die Borposten ein möglicht geeigneter Terrain-Bifchnitt aufzuluchen und banach ber Seinabret ber Repile zu bestimmen sein. Es konnen aber auch Berditmisse eintreten, mo bie Mufftellung bes Gros bie Grunblage bilben muß, nach Daakaabe melder bie Aufftellung ber weiter vorgefcobenen Abtheilungen fich ju richten bat. Befonbere wird bies bann eintreten, wenn fich von vornberein überfeben lagt, bag es nicht möglich fein werbe, eine völlig jufammenbangenbe Boftenlinie berguftellen, fonbern bag fich bamit begnugt werben muffe, nur bie wichtigften Buntte und Richtungen burch ifolirte Welbmachen und betachirte Boften an befeben, welche bie Berbinbung unter einander nur burch fleiftiges Batrouilliren ju erhalten baben. Das Gros wirb bann an bem Bnnfte aufzuftellen fein, welchen festauhalten bor allen Dingen geboten ift, und werben bann bie Reldmachen und betachirten Boften von bort aus ftrablenformig in ben Richtungen vorzuschieben fein, nach welchen bin fich porgugemeife ju fichern ift, und finden fich fur biefe borgefcobenen Boften nicht zufällig marfirte Bunfte, fo wird ihre Aufftellung fich nach bem Abstanbe vom Gros richten, wie er ben Berbaltniffen nach ale ber angemeffenfte erfcbeint. Die Rothwendigfeit, ju biefem - man mochte fagen; fummarifden - Berfahren ju greifen, liegt in bem im Rriege ja fo baufig vortommenben Salle vor, wo mabrent großerer und rafcherer Operationen es fich fur bie Borpoften bauptfaclich nur barum banbelt, Die größeren Abtheilungen fur bie Beit von Beenbigung bes einen Tagemariches bis jum Antritt ber Operation bee folgenden Tages, oft alfo nur fur bie Dauer ber Racht und weniger Stunden bes Tages ju fcuten. Bollte man unter folden Umftanben jebesmal verfuchen, eine fogenannte regelrechte Borvoftenlinie berauftellen, in welcher eine vollfome mene, jebes feindliche Durchichleichen unmöglich machenbe Berbinbung von Boften ju Boften ftattfanbe, fo murbe in unbetanntem Terrain (in welchem man fich im Felbe boch faft immer bewegt) bis jur Erreichung biefes Zwedes voransfictlich ein großer Theil ber Beit, welche man überhaupt auf Borpoften jugubringen hatte, verftreichen, und murben, mas bas Bebentlichfte babei mare, bie ju ben Borpoften bestimmten Abtheilungen um fo fpater jur Rube tommen. Die bieraus entftebenbe Uebermubung ber Mannichaften und Abfpannung ibrer Rubrer murbe fomobl fur bie Giderbeit im ferneren Berlaufe ber Racht. ale auch fur bie Bermenbbarfeit ber auf Borpoften geftanbenen Truppen am anbern Tage (ale Avantgarbe ober Arrieregarbe) viel nachtheiliger werben fonnen, ale wenn beifpielemeife amifden amei auf verfchiebenen Baltwegen vorgefchobenen Felbmachen eine bollftanbige Berbinbung von Boften ju Boften nicht bergeftellt morben, fonbern mitten im swifdenliegenben Balbterrain eine Lude geblieben mare. - Golde Situationen finb benn auch jumeilen ben Auftragen unterzulegen, melde ben Sauptleuten bebufe Musftellung von Borpoftenlinien ertbeilt werben; ja, es tann fich bei biefen Uebungen empfehlen, fobalb bie Reigung bee Musführenben befannt ift: "fich flete möglichft ausreichend fichern ju wollen". - bemfelben eine furge Frift ju ftellen, binnen welcher bie Feldmachen felbft fomobl, ale beren Boften, ihren Stantpuntt eingenommen haben muffen. Freilich muß bann (befonbere in fcwierigem Terrain) auch ber bie lebung leitenbe Borgefette von ber Forberung abfeben, baf alle Boften in fo naber Berbinbung fteben, um jebes Durchfcleichen unmöglich ju machen.

Nächst ber versteinem befprochenen Auswahl ber Borpostenfellung im Algemeinen (sei es nun entweder, das Terrain und Umfläme die Blitung einer streutlich zusammenhängenden Possentette gebieten und gestatten, oder das sich im Besteum einzlener Punte begnögt merben muß, sommt es sterner auf einer richtige Eintheitung der disponition Streitmittel zu den verschiedenen Helwaden und etwa näbligen delachriten Possen an. Es bedar mohl seiner delapteren Auseinanberschung, um zu beweisen, wie unzwedmäßig in den meisten Fällen eine rein artihmeilige Bertheilung in dieser Beziehung sein währe, wonach una 3. B. aber eine disponitie Gätzer von 200 Mann and man 4. B. aber eine disponitie Gätzer von 200 Mann and man 5. A. beter eine disponitie Gätzer von 200 Mann bon vornherein etwa fo bestimmte, baß 3 Feldmachen ju 40 Dann abgetheilt und 80 Dann ale Repli jurudbehalten murben. Statt folder Rablen. Berbaltniffe find vielmehr gunacht. woran wohl nirgend gezweifelt wirb, Die Terrain - Berhaltniffe maafigebenb, bann aber auch, mas bei Uebungen nicht immer genugend berudfichtigt ju merben pflegt: Die relative Bichtigfeit bes ju befegenben Bunttes ober Abiconittes je nach feiner Begiebung au ben Stellungen ober Operationen ber bieffeitigen Sauptftreitfrafte. Go merben a. B. Sauptftrafen, inebefonbere wenn fie in ber Richtung nach bem Feinbe ju fuhren, bebeutenb ftarter, ale Rebenwege gefichert werben muffen; liegen mehrere Defileen im Bereiche ber aufzuftellenben Borpoften, fo mirb baffelbe Berhaltnift in Bezug auf basjenige biefer Defileen innejuhalten fein, über meldes bie gangbarfte Rommunitation führt; bilben bie anszuftellenben Boften nur ben Theil einer größeren Linie, und gwar einen Flugel ber letteren, fo wirb behufe ber Sicherung nach berienigen Geite bin, mo fein Anfclug an Deben Abtheilungen ftattfindet, mo alfo Flanten-Bewegungen ober Umgehungen von Geiten bes Feinbes am eheften gu erwarten finb, eine befonbere ftarte Detachirung einzutreten haben; bei Offenfiv . Operationen wird fich in berjenigen Richtung, in welcher biefelben meiter geführt werben follen, vorzugemeife au fichern fein, bei rudgangigen Bemegungen umgefehrt in berjenigen, in welcher bas Rachbrangen bes Gegnere ju erwarten fieht ober befonbere gefährlich werben tonnte u. bgl. m. Roch ift bei biefer Bertheilung ber Rrafte ju beachten, baß gwar bie Aufftellung fleiner betachirter Unteroffigier . Boften an geeigneten Bunften nicht felten febr gmed. magig fein tann, bag jeboch auch eine ju große Berfplitterung in allgu viele berartige Boften nicht rathfam ift, ba bierburch im Falle eines feinblichen Angriffes bie bobere Leitung faft unmöglich gemacht werben warbe. Allgu ftarte Felbmachen, infofern beren Starte lebiglich beshalb fo boch bemeffen ift, um eine grofe Rabl bon einzelnen Boffen ju geben, find anbererfeite auch ju vermeiben, weil bie Flugel Boften einer folden Relbmache fo entfernt von ber letteren ju fieben tommen, baf fomobl bie Delbungen biefer Boften leicht ju fpat eintreffen murben, ale auch biefelben nicht rechtzeitig von ber Felbmache unterftut merben tonnten. Etwas Anberes ift es, wenn einer Relbmade bie bartnadiafte Reftbaltung eines Defilee's ober eines anbern michtigen Bunftes übertragen merben muß. in einem folden Salle tann bie Starte fo bod gegriffen merben, ale es bie bisponiblen Streitmittel nur irgent geftatten, und ift bies felbft bann fein Berftog gegen bie fonft fo febr ju beachtenbe Detonomie ber Rrafte, wenn vielleicht eine folche Feldmache auch nur einen einzigen Doppelpoften auszuftellen nothig batte. Die grofere Starte ift bann gewiffermagken ein permanent an bie Relbmache berangezogenes Coutien, um bei einem feindlichen Angriffe auf bas Defilee fofort jur Stelle au fein!

Gine febr wichtige Obliegenheit bee Borpoften . Romman. beure (mogen ihm nun entweber fammtliche, Geitene einer größeren Truppen - Abtheilung auszustellenbe Borpoften, ober nur ein Theil berfelben, welchem bie Bemachung einer beffimm. ten Terrain-Strede übertragen ift, untergeben fein) ift bie Anordnung ber Batrouillen. Ge ift bier nicht von benjenigen Batrouillen bie Rebe, melde bebufe bes inneren Dienftbetriebes und ju rein befenfiven 3meden von ben Felbmachen und betachirten Boften abzuschiden fint, b. b. von ben fogenannten Bifitir-Batronillen gur Rontrolle ber Bachfamteit ber einzelnen Boften, ferner von ben Batrouillen jur Durchfuchung bes unmittelbar por ber Boftenlinie gelegenen Terraine, enblich bon ben Berbindunge-Batrouillen gwifden ben einzelnen Felbmaden und betachirten Boften. Die Anordnung biefer Art von Batrouillen gebort ju ben festftebenben Funttionen bee Romman. birenben jeber einzelnen Felbmache, welche eben fo regelmäßig au erfüllen find, wie bas Ablofen ber Boften. Dag biefer Theil bes Batrouillenganges nicht vernachläffigt merbe, bebarf von Seiten bee Borpoften Rommanbenre bochftene einer Ginfcharfung und, foweit es beffen übrige Obliegenheiten geftatten, ber Uebermadung. Anbere ift es mit benienigen Batrouillen, welche auf mehr ober minter grofe Entfernungen por ober feitmarte ber Boftenlinie geschicht merben, um von bortber Radrichten über ben Feind einzugieben, beffen Stellung ju erfunden und von ben Bewegungen beffelben moglichft rechtzeitig Renntnift ju erhalten, namentlich auch ein Unruden beffelben ichon fruber ju erfahren, ale berfelbe auf bie bieffeitige Borpoftenlinie fiont, Die Anordnung ber gu biefen Zweden abzufendenben Batrouillen - wenn fie fcmach find : Schleich . Batrouillen, bei großerer Starte: Retognoecirunge.Batrouillen genannt - ift Cache bee Borpoften . Rommanbeure. Gelbft in Bezug auf Die Schleich. Batrouillen, obaleich biefe ber Ratur ber Cache nach bon ben einzelnen Felbmachen abgefdidt merben, muffen bie Beftimmungen über bie Richtung, in welcher, und über bie Bunfte, bis gu welchen biefe Batrouillen vorzugeben haben, von jenem boberen Befehlehaber ausgeben. Dur biefer, nicht aber ber unberittene, an ben Stantpuntt feines Boftene gefeffelte Rommanbirenbe ber Feltmache mirb beurtheilen tonnen, von welchen Bunften ber es befonbere wichtig ift, Radrichten zu erhalten. und aus welchen Richtungen ber befontere Befahr brobt: felbft bie Bestimmung barüber: wie oft und gu melden Reitpunften inebefonbere Schleich.Batrouillen ju entfenben fint, wird von bem Borpoften . Rommanbeur ausgeben muffen, ba er mehr in Die allgemeine Rriegelage eingeweiht fein und mehr Belegenheit erhalten haben wirb, fich einen Ueberblid über bas vorliegenbe Terrain au verichaffen, ale ter Gubaltern. Offizier, und ba auch bei ibm (bem Borpoften-Rommanteur) bie von ber gangen Borpoftenlinie eingebenben Radrichten gufammenfliegen. Allgemein gehaltene Befehle beffelben an bie einzelnen Felbmachen:

recht fleißig (ober "unablaffig") Schleich-Batrouillen gegen ben Feind (ober: "in bas vorliegende Terrain," ober: "fo weit vormarte ale möglich") auszuschiden, - Formeln, welche nicht allgu felten gebraucht werben, - genugen ba nicht und werben entweber Geitene ber Debrgabl ber machhabenben Offigiere und Unteroffigiere eben nur ale abliche allgemeine Erinnerungen beachtet und nur gerate fo weit in Musfuhrung gebracht, ale ee, ohne fich einer Ruge auszufeben, unumganglich notbig erfdeint, ober veranlaffen umgefehrt auch wohl Geitene eingelner befonbere Mengftlicher ober Uebereifriger ein planlofes, unablaffiges Abfenben von Batrouillen nach allen Richtungen und baburd ein unter ben ftattfinbenben Berbaltniffen vielleicht gang unnöthiges Abbepen ber Dannichaften. Um bie richtige Mitte amifchen beiben Ertremen innehalten au laffen, ober vielmehr um bas ben ftattfinbenben Umftanben entfprechenbe Daaft in Bezug auf bie Saufigfeit ber abzufenbenben Batrouillen balten ju laffen, ift aber nicht eine unbestimmte Binmeifung auf allgemeine Brincipien, fonbern bie Ertheilung einer bestimmten, auf bie vorliegenben Umftanbe bafirten fpeciellen Unweifung von Geiten bee Borpoften-Rommanbeure erforberlich.

Ansfer biefer Regelung bes Patrouillenganges ber Helbungen in Betreff ber Mefenbung er größeren Redegodecitungs von der freiellen Anordungen in Wetreff ber Mefenbung ber größeren Redegodecitungs Patrouillen ob, melsse in ber Regel nur von bem Bros (Soutien, Repli z.c.) ber Borposten entnommen werben stennen, weil selbs ie flärstig Felbung ein icht p viel Namme schanen, weil selbs ie flärstig Felbung ein ich is viel Namme schanen, wein selbs in State flässe in selbs i

Wie haufig und zu welchen Zeiten folde Retognoscirungen anzworbnen find, — welche Surte ihnen zu geben ift, welche Richtung und welche Zielpuntte man ihnen vorzuschreiben hat, — ob ihnen die Erreichung eines gan, fpeciellen

3medes übertragen merben foll, - über alle biefe Buntte laffen fich feine allgemein gultigen Regeln aufftellen. Der Borpoften-Rommanbeur wird in biefer Begiebung fich vielmehr nach ben iebesmaligen Berbaltniffen und Umftanben, nach bem Terrain. nach ben über ben Reind eingegangenen nachrichten, nach ber Renntnif von ber Rriegführungemeife beffelben und nach ber allgemeinen Rriegelage ju richten haben. Die Lehrbucher foreiben amar bergleichen Refognoscirungen für bestimmte Momente und Tageszeiten vor, 3. B. baf fcon bas Musfeben von Borpoften, fowie auch eine etwa eintretenbe Ablofung berfelben, unter bem Soute einer vorgeschidten Retognoscirung erfolgen muffe, - bag gegen Tagesanbruch und vor Ginbruch ber Duntelbeit ftarte Retognoecirungen vorzubouffiren feien u. bal. m. Die wenig aber bergleichen Regeln ale unumftofflich ju betrachten finb. moge bier an ein paar (unter vielen anbern möglichen Eventualitäten berausgegriffenen) Fällen nachgewiefen werben, unter benen mobl jebenfalle von jenen vermeintlichen Regeln abzuweichen fein murbe! Birb man g. B. mobl eine Refognoscirung jum Soute ber Musftellung einer Borpoftenlinie porididen, wenn man nach einem bochft anftrengenben Mariche mit faft ganglich ericopften Ernppen auf bem angewiesenen Terrain angelangt ift und gleichzeitig bie fichere Runbe bat, baf ber Reind noch meilenweit entfernt ift? Dber wird man jebesmal gegen Tageeanbruch Refognoscirungen borfenben, felbft wenn man einen Feind gegen fich bat, bon bem man feit langem weiß, bag er niemale nachtliche Angriffe gu machen pflegt, ber vielmehr bie Bewohnheit bat, nicht eber etwas ju unternehmen, ale bie bie Eruppen abgefocht baben. - wirb man ba nicht vorgieben, Die Rrafte ber Dannichaften, mit benen unter allen Umftanben gut hauszuhalten ift, lieber auf eine Retognoscirung in einer fpateren Morgenftunbe aufjufparen? - Done in bas eben ale Bebler bezeichnete Beftreben ber Lehrbücher nach Mufftellung allgemein gfiltiger Regeln

au verfallen, mag inbeffen bier boch barauf bingemiefen werben, baf es fich meiftens empfehlen wirb, unter folgenben Umftanben Retognoecirungen vorzufenben. Bunachft wird man, fobalb man noch ohne alle Radrichten bom Begner ift (infofern bas Terrain nicht etwa ein Borfdiden von Infanterie ale gang unrathiam ericeinen und bie Aufgabe baber lebiglich ber Ravallerie anbeimfallen laft). Refognoscirungen auf ben aus ber Borpoften-Stellung berausfubrenben Bauptwegen bie ju einem vorliegenben, befonbere wichtigen ober marfirten Abidnitte ober Bunfte: einem Bemaffer, einem Bobenguge, einer Orticaft, einem Strafentnoten u. bal, poriciden, und biet, foweit es bie Starte und bie phpfifden Rrafte ber bieponibelen Dannfcaften geftatten, nach Berlauf mehrerer Stunden wieberholen. -- Laufen entgegengefestenfalls burch bie bon ben einzelnen Gelbmachen abgefandten Goleich. Batrouillen gmar Radrichten über eine in nicht allzu großer Entfernung gegenüberftebenbe feinbliche Borpoften-Stellung ein, moburch ieboch (mie bies meiftentheils ber Rall fein mirb) nur bas Borbanbenfein einer folden überhaupt und etwa bie Standpuntte eingelner Boffen fonflatirt morben fint, fo merben großere Batrouillen jene Stellung naber refognosciren muffen. - Borjugeweife geboten endlich ift bie fofortige Abfenbung einer folden Retognoscirung, fobalb Radrichten über Beranberungen in ber feinblichen Borpoften-Stellung ober über Bewegungen größerer Truppenmaffen bes Gegnere einlaufen. Rebmen biefe Bewegungen eine Richtung, welche auf eine beabsichtigte Umgebung ber bieffeitigen Stellung ichliegen laffen, fo wirb bie Retognoscirung felbftverftanblich feitwarte in ber bebrobten Richtung zu birigiren fein, boch wird auch bier, wie bei pormarte geschidten berartigen Detachirungen, ein bestimmter 216fonitt ober Bunft ju bezeichnen fein, bis ju welchem bie Retognoscirung ibre Seiten - Bewegung auszuffibren bat. Done eine folde beidrantenbe Bezeichnung murbe in biefem Ralle

bie Relognoscirung, sobald fie nicht unmittelbar auf ben umgebenden Gegner flitfe, leicht bagu verleitet werben, ihre Bewegung zu weit, gewiffermaaften ins Blaue hinein, auszubehnen und somit vielleicht gerade aus allzugroßem Eifer ihres Zwedes verfehlen.

Eine febr mefentliche und jugleich bie forgfamfte Ermaaung ber flattfindenben Umftanbe erforbernbe Dbliegenbeit eines mit ber Ausstellung und bem Rommanbo von Borpoften beauftragten Befehlebabere ift bie Inftruirung ber einzelnen Relb. machen und betachirten Boften fur ben Rall eines feindlichen Ungriffe auf bie Borpoften. Ge banbelt fich bierbei nicht allein barum, bag bie Subrer ber einzelnen Felbmachen unb betachirten Boften miffen, mas fie ju thun haben, fobalb fie felbft angegriffen werben, foubern auch um ihr Berhalten, fobalb ber feinbliche Angriff fich gegen andere Theile ber Borpoftenlinie menbet. - Für ben Gintritt bes erftgebachten Ralles, b. b. bes auf eine Relbmache zc. birett erfolgenben Angriffe, ift einerfeite nicht etwa eine gang allgemein gehaltene Unweifung, (wie g. B.: "bie inne habenbe Stellung auf bas hartnadigfte ju behaupten"), ausreichenb; andererfeite barf aber auch nicht etma verfucht merben, für jeben moglichen Rall bas inne ju baltenbe Berfabren gang fpeciell porichreiben au mollen. Be mehr folde Ralle vorgefeben murben, um befto leichter mare ein Diffverfteben, und ichlieflich trate boch wohl einmal ein unvorbergefebener Fall ein, melder bann mobl einen ober ben anberen ber Bachbabenben in bem Beftreben, Die erhaltenen vielfachen Inftruttionen auch fur biefen Fall angupaffen, vielleicht noch rathlofer und unentichloffener finden laffen murbe, ale er ee ohne alle Inftruttionen gemefen mare. - Gine noch größere Schwierigfeit, bie richtige Ditte gwifchen allgu allgemein gehaltener und allgu ausführlicher Inftruirung gu halten, tritt in Bezug auf bas Berhalten ber einzelnen Felbmachen und betachirten Boften fur bie Salle ein, wo nicht fie felbft, fonbern andere Theile ber Borpoftenlinie angegriffen merben. - Um nun biefe richtige Mitte ju treffen, muß ber bie 3nfruftionen erlaffenbe Borpoften - Rommanbeur fic por allen Dingen bie allgemeine Rriegelage und bie baraus, ober aus ben erhaltenen boberen Befehlen, bervorgebenbe Aufgabe flar machen, welche unter ben borliegenben Umftanben ben Borpofien ju erfullen obliegt. Diefe Aufgabe wird eine andere fein, wenn man fich in fraftiger Offenfive bormarte bewegt; eine andere, wenn man fic auf bem Rudjuge befindet; wieberum eine anbere, wenn mabrent einer Baufe in ben Dperationen rudmarteliegente Rantonnirungen ju beden finb; noch anbere, wenn es fich nur um bie Gicherung einer borfibergebenben Unternehmung, &. B. ber Beitreibung bon Rriegebeburfniffen, baubelt; u. bal. m. Much bie Befchaffenbeit bes befehten Terrains wird mefentliche Mobifitationen in Begug auf bas Berhalten bei einem auf bie Borpoften erfolgenben feindlichen Angriffe und folglich auf Die beefalle ju ertheilenben Berhaltunge-Befehle bedingen, Ramentlich wird ber Un. terfcbieb ju beachten fein, ob es wichtiger und gerathener ift, ben burch bie außerfte Borpoftenlinie befesten Zerrain. Mb. fonitt möglichft lange festaubalten, ober ob bie bartnadige Bertheibigung erft ba eingutreten bat, mo bas Gros ber Borpoften aufgeftellt. - ober antere ausgebrudt: ob bies Gros entweber ale Soutien ber Borpoften, ober ale Repli berfelben ju bienen bestimmt ift.

Mics verstehend fier die Funtivenen eines Borposter-Rommandeues Gesagte bezieht sich vorzugsweise auf Das, was gleich die der ersten Waleitung berselben zu beachten sitauf die Bahl der Setellung für tie einzelnen Arbeitlungen und für die Bestenlinien, auf die Anerdunung des Patrevillenganges, und auf tie Instruiung für den Hall bes seindlichen Angriffs. Es erübrigt nun nach die Besprechung der Anerdunungen, welche, nachdem bie Borpoften bereits am Tage geftanben haben, bei Gintritt ber Duntelheit ju treffen finb.

Es ift bier und ba ale eine allgemeine Regel aufgeftellt worben, bag fur bie Racht ber Stanbpunft ber Felbmachen peranbert merben muffe, bamit ber Geaner, melder vielleicht Renntnif von beren Stellung am Tage erlangt batte, bies nicht etwa ju einem nachtlichen Ueberfalle benuten tonne. Benn man langere Beit bintereinander ober menigftene mehrere Tage binburch in berfelben Borpoftenftellung und gmar in einer febr burdichnittenen Gegenb ftebt, wenn man friegegewohnte leichte Truppen eines unternehmenben Begnere giemlich nabe fich gegenüber weiß und fich in Mitten einer feinblich gefinnten Bevolterung befindet, und unter abnlichen Berbaltniffen, ift bie Beobachtung jener Regel gewiß febr ju empfehlen, namentlich auch fur betachirte Boften auf febr erponirten Buntten. Aber auch in folden Fallen wird bei ber Beranberung ber Stellung für bie Racht ber Befichtepunft: baf ber Begner bei einem beabfichtigten Ueberfalle bie bieffeitigen Relbmachen nicht auf. aufinden vermage, nicht ausichlieflich maafgebend fein burfen, fonbern wird babei boch auch ju berudfichtigen fein, bie Felbmachen in ber Duntelbeit nicht etwa fo verftedt aufzuftellen, bak es idon fur bie jum Delben jurudfommenben Boften berfelben, gefdmeige benn fur bie Batrouillen ber Reben-Felbmachen, und fur bie Ueberbringer von Befehlen, ja fur bie Borgefetten ber Relbmachen felbft ichmierig murbe, fie aufaufinben. Es fonnten bieraus, namentlich bei offenen (viel baufiger ale Ueberfalle eintretenben) feindlichen Angriffen, Uebelftanbe fo erheblicher Art bervorgeben, baf biefelben burch bie größere Gicherheit gegen Ueberfalle nicht aufgewogen murben. In biefer Begiebung wirb, wenn bie Umftanbe nun einmal eine veranberte Stellung ber Felbmaden und betachirten Boften für bie Racht geboten ericeinen laffen, es fich empfehlen, biefe Stellung moglichft in ber Rabe von Begen gu nehmen, mas

auch schon beshalb rathsam ift, um einem Borbringen bes Gegenes (tas boch meistentheils längs ber in die biesseitige Serpessenstellung bineinsubrenden Wege ersolgen wird) rechte geitig entgegentreten und basselbe möglicht lange aushalten zu tönnen.

Sieben aber bie Feldwachen icon am Tage in ber Ratevon Wegen, — hat ber Feinb am Tage sich fo fern ober so
passition, bas bie Entredung bes Standpunttes ber
bisseitigen Feldwachen durch berselben nicht angenommen werben fann, — ift auch tein Berrarb burch bie Landes Ginnmochner zu besergen, — so wied ber Standpuntt ber Feldwachen nicht etwa seinzisch ver vermeinten Regel zu liebe mit
Einbruch ber Durstelbeit zu vermeinten Regel zu liebe mit
Einbruch ber Durstelbeit zu verdweren sein. Berten bie Boreposten gar etwa erst turz vor bem Ginteitt ber Dämmerung bezogen, so wird gleich tie für bie Racht geeigneisse Musstellung angeerbent werben können.

Außer ber vermeintlichen allgemeinen Regel : "bie Stellung ber Gelbmachen bei Ginbruch ber Duntelbeit ju veranbern." mirb jumeilen auch mobl noch bie fpeeielle Regel aufgeftellt: baf bie Relbmachen naber an bie au fichernbe Truppen . Mbtheilung beranqugieben feien, bamit bie Ausbebnung ber Boftenlinie und bemgufolge ber Abftanb ber einzelnen Boften von einander verminbert merbe, ein Durchichleichen bee Reinbes alfo nicht fo leicht zu befürchten fei, ale wenn bie Boften in ben am Tage innegehabten Abftanben von einander fteben blieben! Much in biefer Begiebung ift nicht gu laugnen, baf es Falle geben tann, mo bas Raber . Berangieben ber Borpoften und eine baburd, ermöglichte engere Bufammengiebung ber Boftenlinie gerathen fein fann, 3. B. bei ber Dedung einzelner, fich in febr gefährbeter Lage befindender Rantonirungen, (in meldem Salle, beilaufig gefagt, aber eine verbaltnifmafia größere Bereitschaft ber ju fichernben Abtheilungen mit ber naberen Berangiehung ber vorgeschobenen Berpoften Banb in

Sant geben munte). Bene vermeintliche Regel bes Raber-Berangiebene ber Borboften aber überall anmenben ju mollen, biefe von ber Borausfebung ausgeben, baf eine gemiffermaafen bermetifche Abichliefung bes ju bemachenben Terraine burch eine aufammenhangenbe Boftentette bie nnerläßliche Bebingung einer guten Borpoftenftellung fei, Bunfdenemerth ift bie Erfullung biefer Forberung allerbings, aber eben nicht immer erreichbar, und ba im Rriege fich nicht nach theoretifden Anforderungen, fonbern nach ben gegebenen Berhaltniffen gu richten ift, fo mirb man fic baran gewohnen muffen, fich auch bann bebelfen au tonnen, wenn irgent eine Forberung ber fogengnnten Theorie ober vielmehr, (ba ein vornehmes Janoriren ber in ber Birflichfeit eintretenben Umftanbe nur eine Bieubo-Theorie ift), wenn bas Bunfdenswerthe fid ale nicht ausführbar erweift. - Go werben benn in ber Birtlichfeit auch Berhaltniffe portommen tonnen, unter benen fur bie Racht nicht ein Raber-Berangieben ber Borpoften, fonbern umgelehrt ein Beiter-Bormarteichieben wenigstene einzelner Abtheilungen berfelben amedmanig ift. Saben bod bie frangofifden Truppen in Algerien, ihren Lehrmeiftern im fleinen Rriege: ben bortigen Gingebornen, gegenüber, baufig bas Berfahren angewandt, mit Ginbruch ber Racht Abtheilungen über bie am Tage innegehabte Boftenfette binaus vorzuschieben, bamit bie etwa gu einem Ueberfalle beranfdleichenben Gegner fruber, ale fie es porausgefest batten, auf bieffeitige, gemiffermagken ale bermanente Berftede bienenbe. Abtheilungen fliefen und. fatt au überrafden, felbit überrafct marten,

Auch in bem Falle wird es gerathen fein, eine Feldwache für die Racht weiter verzuschieden, wenn biefelbe zur Sicherung eines Deiffers dienen folge für des Geschen und zu weiter Ensferenung ber entbedt werden zu fönnen, fich etwas weiter rachwärts aufgeftellt bat. Beem bies wöhrend des Zuges, (vorausgefeigt, daß ist sehen der Felhen der Felhende im Stande

find, eine Annaberung bee Feinbee fo frub mabrnehmen gu tonnen, um bie rechtzeitige Befegung bee Defilees burch bie Feldmache ju ermöglichen), fein Bebenten batte, fo murbe es bod fur bie Racht, (mo ein Borrfiden bes Reinbes leicht erft in bem Mugenblide, mo berfelbe auf einen bieffeitigen Boften ftiefe, entbedt merben murbe), gerabegu ein Rebler fein, und wird baber in einem folden Falle geboten fein, bie Felbmache bis nabe an bas Defilee felbft berangufdieben. Aehnlich mirb es in Bezug auf Relbmachen zu balten fein, welche einen Terrain : Abidnitt fichern follen, ber amar eine portbeilbafte Aufftellung barbietet, aber boch eine leberichreitung burch ben Reind nicht gang unmöglich macht, g. B. eine Rieberung, ein Thal u. bal. Auch bier werben Felbmachen, fur welche es mabrent bee Tages genugt bat, ben Abidnitt ans einiger Entfernung ju beobachten, mit ber Duntelbeit naber beranruden muffen. Wenn es fich fur Die Feldmachen bemnach lediglich nach

bem Terrain und nach ben obwaltenben Umftanben richten mirb. ob biefelben fur bie Racht aberhaupt einen anbern Stanbpunft ale ben am Tage inne gebabten, einzunehmen baben, und ob bierbei ein Burndgieben, ein Bormarteruden ober ein Gettmarte . Schieben eintreten muß, fo folgen bieraus felbftrebend auch in ben meiften Fallen Beranberungen in ber Aufftellung ber von ben Feldmachen ausgesetten einzelnen Boften. Aber auch abgefeben von ber fur bie Racht veranberten Stellung ber Felbmachen wird eine Beranberung bes Stanbpunttes, fei es einzelner Boften, fei es ganger Poftenlinien, nicht felten geboten fein. Ramentlich wird ein Beiter-Boricbieben an ben ju fichernden Buntt ober Abidnitt, beffen Beobachtung bei Tage aus einiger Entfernung julaffig und einer baburd gewonnenen gebedteren Aufftellung megen fogar nothwendig war, eintreten muffen. Bei Defileen fann, fobalb ber bereite ermabnte Fall eines unmittelbaren Beranrudens ber Felbmachen felbft an baffelbe eintritt, auch wohl ein Sinfibericbieben ber Boften jenfeite bee Defilees fich empfehlen. Sat am Tage bie Boftenlinie ein Gemaffer, eine Rieberung, ein Thal u. bal, bom bies. feitigen Thalrande ober von einem Bobenguge ber aus einiger Entfernung im Muge behalten, fo wird bies fur bie Racht boch oft ju weit entfernt fein, um ein Borgeben bee Feinbes über ben Abidnitt burd bas Gebor rechtzeitig entbeden gu tonnen und wird bies baber ein unmittelbares Befeten bes Abichnittes gur Folge haben muffen. Un bie gumeilen in ber Theorie aufgeftellte Regel: bag Boften, welche am Tage auf Boben geftellt find, fur bie Racht an ben bieffeitigen Abbang ober Rug biefer Soben gurudgezogen merben muffen, weil in ber Duntelbeit leichter bergan ale bergab fich etmas untericeis ben laffe, - an biefe Regel fich auch in biefem Falle binben an wollen, murbe ein offenbarer Rebler fein, wie benn überbaupt im Rriege bas Gefthalten an bergleichen vermeintlichen Regeln leicht febr irre leiten tonnte!

Um bei ber eben erwöhnten, ber Theerie nach richtigen, Begel: bie Boften in ber Duntelheit an ben bieffeitigen Abhang ober Guß ber Soben hinunterguieben, noch etwas gu
verweilen, so ift zu bemerten, wie selbst in bem Falle, baß bas
Richt-Borfyanbenfein eines seines selbst in bem Falle, baß bas
Richt-Borfyanbenfein eines seinenterzieben ber Bosten an ben
bieffeitigen Abhang zulässig machen sollte, bann boch schon einige Beit vor Tages-Andruch bie Selfulung auf een Boben
wieder eingenommen werben mußte, weil, wenn bies erft mit Tages-Andruch geschehn sollte, es sich wen bies erft mit Tages-Andruch geschehn sollte, es sich went bies erh mit Tages-Andruch geschehn sollte, es sich went beis erh mit Daß ber Seinb sich und ver bominirenden Johen selfgeste batte und ent merst durch ein Geseth sich wieder in den Besth berselbs geseth werben mußte.

Ohne hier alle möglichermeise eintretenben Falle burchgeben gu wollen, fei bech noch einer febr baufig eintretenben Situation Erwähnung gethan, in welcher in Bezug anf bie nachtliche Auffellung ber Borpoften meiftentheils ein nicht gang gwedmäßiges Berfahren inne gehalten gu merben pflegt, Es ift bies ber Fall, wenn bie Borpoften einen Balb befest balten. Wenn bier am Tage eine nur aus Infanterie beftes benbe Boftenlinie unzweifelbaft (infofern nicht gang befonbere Umftanbe eine Abweichung motiviren) am beften lange bes auferen, b. b. lange bee bem Feinbe jugewendeten. Balbfaumes aufzuftellen ift, fo verleitet bies baufig bagu, eine folche Aufftellung auch fur bie Racht ale bie portbeilhaftefte gu betrachten und bemaufolge im mefentlichen bejaubehalten. Dan glaubt, baf bie Boften in biefer Stellung auch mabrent ber Duntelheit am menigften ber Entbedung burd ben Feinb ausgefest maren, fowie bag fie von bier aus am beften bas vorliegenbe freie Terrain beobachten fonnten und baft fie felbit im Rall eines feindlichen Angriffe, in biefer Aufftellung am leich. teften ben befetten Abidnitt feftaubalten vermochten! Go laft man benn gewöhnlich bie Boften and fur bie Racht an ber Lifiere fteben, orbnet ben Batrouillengang lange berfelben an, und bleibt mit ben Feldmachen, bochftene in etwas verminberter Entfernung von ben Boften, innerhalb bee Balbee fteben. Dberflädlich - man mochte fagen; von oben ber - betrachtet, fcheinen bies febr einfache und gang fachgemafte Unordnungen ju fein. melde obenein ben Borgug barbieten, baf bie Aufftellung far bie Racht giemlich bie nämliche, wie am Tage bleibt. Fafit man jeboch naber ine Muge, wie fich in Folge biefes Berfahrens fomobl ber gewöhnliche Dienftbetrieb, ale auch ber Bergang bei feindlichen Unternehmungen gestalten, fo ftellen fich bie baraus bervorgebenben Ungutraglichfeiten und Rachtbeile beutlich beraus. Goon bie jebem einzelnen Boften obliegenbe Beobachtung ter Terrainftrede bis jum nachften Boften mirb. (infofern bie Boften nicht etwa in febr weit vorfpringenben Balbfpigen ihren Standpuntt gefunden baben), faft nur unmittelbar nach vorn möglich fein, ba nach ber Seite bin bie Baume und Strauder bes Balbfaumes ben icon burd bie Duntelbeit verminberten Befichtefreis auf ein Minimum rebuciren werben, und wird fomit ein Durchfdleichen feinblicher Batrouillen gwifden gwei bieffeitigen Boften leicht unbemertt bleiben. Auch ber Batrouillengang lange ber Boftenlinie, fomobl burd eigene Bifitir Batrouillen, ale auch burd bas Batrouilliren ber Boften unter fich, wirb, fobalb bie Boften innerhalb ber Lifiere fteben, junachft ziemlich befchwerlich fein, folglich auch nur verhaltnigmäßig langfam erfolgen tonnen, bann aber auch mit berfelben Schwierigfeit in Bezug auf ben Umblid verbunden fein, wie fie fur ben Boften felbft ftattfindet, Bas enblich feinbliche Unternehmungen betrifft, fo wirb es icon (wie bereite ermabnt) fleinen feindlichen Batrouillen nicht ichmer merben, fich amifchen amei bieffeitigen Boften burdaufoleiden, - grofere feinbliche Abtheilungen aber werben, felbft wenn fie von einem bieffeitigen Boften entbedt merben, fofort nach Burudbrangung beffelben in ben Balb einzubringen bermogen und fich bier nun in gleichem Bortbeile mit ben aur Unterftutung ber Boftenlinie vorgeschidten Dannicaften ber bieffeitigen Feldmache befinden, welche fich obenein gu biefem Behufe quermalbein vorzubewegen haben. Gine vollige Durchbrechung und Berreiftung ber bieffeitigen, am Balbranbe entlang laufenben Borpoftenftellung wird fomit einem Begner, bem es ernftlich barum gu thun ift, ohne Schwierigfeit gelingen, bon bieffeite aber es nur burch verhaltnigmaßig große Unftrengungen und Opfer, wenn überbaupt, moglich fein, ben Begner, ber fich gleich beim erften Anlaufe im Balte bat einniften tonnen, wieber gurudgubrangen und bie eigene frubere Aufftellung wieber einzunehmen.

Benn man fich auf biefe Beife bergegenwärtigt, wie fich bie Berfallniffe gestalten, febalb man bie Boften in ber Racht, ebenso wie am Tage, gebedt innerhalb bes Balbrandes fieben läßt (umb ruft man fich manche Ersabrungen bei Uebungen in bas Gebächnif jurdid, — Ersabrungen, welche fur viele

Brenfifde Offiziere leiber bie bee wirflichen Rrieges erfegen muffen), fo wird man gu ber Uebergengung gelangen, bag es meiftentheile (benn auch biefe Regel ift nicht ohne Muenahme) am gerathenften fein wirb, eine Boftenlinie, welche am Tage ben Rant eines Balbes befett gehalten hatte, für bie Racht aus bemfelben binaus, und fei es felbft gang in bas Freie, porzuschieben. Daft bie Boften in biefer Stellung leichter vom Reinbe entbedt werben fonnen, ale innerhalb bee Balbfaumes, ift nicht abguleugnen, aber ein Rachtheil melder vielfach burch ben gleichzeitig erlangten Bortbeil aufgewogen wirb, bag ber im Freien ftebenbe und gwar in ber Regel ftill ftebenbe Golbat bas Berannaben eines fich bewegenben Begners auf minbeftens breifach größere Entfernung bemerten wirb, ale jener ibn mabrnehmen fann; und amar wird er bies nicht blos unmittelbar nach born, fonbern auch feitwarte in ber Richtung nach ben Rebenpoften ju im Stanbe fein. Die Gefahr, melde bei Tage für einen einzelnen Infanterie-Boften eintrate, menn er obne jegliche Dedung im Freien aufgestellt mare: bon feinblichen Reitern angegriffen und übermaltigt au werben, verfdminbet in ber Duntelbeit faft gang. Das Berhaltnift amifchen ber Entfernung, in welcher ein ftillftebenber Infanterift einen berannabenben, fich fcon burch bie Tritte bee Bferbes und bas unvermeibliche Rlappern ber Musrliftung von weither borbar machenben und boch am Borizonte fich abzeichnenben Reiter mabrnimmt und amifden ber Entfernung, mo biefer bie Rabe bee fich ftill verhaltenben und vielleicht gur Erbe nieberbeugenben Infanteriften entbedt, ift noch viel großer, ale bas oben angeführte Berhaltniß swifden einem fich bewegenben und einem ftillstebenben Infanteriften. Go wird ein Infanterie - Boften, felbft wenn er im Freien ftebt, fich ber Entbedung burch eine antommenbe feindliche Ravallerie-Batrouille lange zu entziehen miffen, und machen es julest bie Umftanbe nothig ju feuern, fo wird ber Reiter, felbft wenn er bee burch ben unvermutheten

Soun erichredten Bierbes vollfommen Berr bleiben follte, es taum magen, in ber Richtung bes gefallenen Schuffes, aus ber noch meiteres Feuer ju erhalten, er gemartig fein muß, in ber Duntelheit vorzufprengen, und magte er es, fo bliebe auch bann noch ein gewandter Infanterift im Bortbeil. Go wird alfo eine fur bie Racht aus bem Balbe in bas Freie porgefcobene Boftenlinie, obne besbalb gefahrbeter gu fein, iebe Unnaberung bee Reinbes ficherer und fruber entbeden, ale wenn fie am Balbfaume poftirt geblieben mare. Erfolgt aber ein mirtlicher feindlicher Angriff, fo tommen bann befonbere Die Bortheile jur Beltung, welche aus einer folden Aufftellung und aus ber in Berbinbung bamit anguorbnenben Borfdiebung ber Felbmache bie nabe an ben Balbrand bervorgeben. Statt baf bei ber giemlich allgemein üblichen Manier: bie Boftenlinie auch in ber Racht lange bem Balbrande und bie Felbmachen in einiger Entfernung babinter malbeinmarte fteben gu laffen, bas Unruden eines Feinbes erft bann entbedt ju merben pflegt, wenn berfelbe bem Balbranbe icon giemlich nabe ift, und ftatt baf bann, ebe auf bie beefallfige Delbung ber angegriffenen Boften bie gur Unterftutung berfelben vorgefdidten Mannichaften quermalbein berantommen tonnen, ber angreifenbe Begner icon langft bie Boften vom Balbranbe gurudgeworfen und innerhalb beffelben entweber fich feftgefest baben ober im weiteren Borrfiden geblieben fein mirb. - ftatt biefes, bei nur einiger Energie bes Angreifere faft unvermeiblichen, nachtheiligen Berlaufes mirb bei ber porgefclagenen Aufftellungeweife, ber Bertbeibigung folgenbe Benbung gegeben merben fonnen. Die Unnaberung bes Begnere wird burch bie auf bas Freie binaus vorgefcobenen Boften fo frub entbedt und gurudaemelbet merben fonnen, baft bie bereite am Balbranbe poffirte Relbmade Reit genug bat, biefen Balbrand moglichft flart mit Gouben ju befegen und in biefer vertheilhaften Aufstellung ben Geind gu ermarten.

3ft bann ber lettere nicht allgu überlegen, fo wird bie Burud. weifung beffelben nicht fcwer fein, und felbft ein mit uberlegenen Rraften unternommener Angriff wird an biefem Mbfcnitte menigstene einen Aufenthalt erleiben, burch beffen Berbeiführung ber Zwed ber Borpoften icon großentheils erfüllt und fur Die rudmarte ftebenben Abtheilungen ein icasbarer Beitgewinn erreicht morben fein wirb. - Der Stantpuntt ber Relbmachen wird vorzugemeife ba, mo Bege aus bent Balbe berausführen ober, wo fich teine Bege vorfinden, an vorfpringenben Balveden gu mablen fein. Die Entfernung ber vorgefcobenen Boften wird (infofern nicht etwa einzelne Begenftanbe eine, immerbin ermunichte, Dedung barbieten und fich mithin vorzugeweise gu Standpuntten ber Boften eignen) fich im Allgemeinen nach bem Grabe ber ftattfinbenben Duntelbeit richten, indem bei finfteren Rachten ein weiteres Borfchieben ber Boften einerfeite ber Giderung ber Felbmaden megen nothwenbig, andererfeite aber auch in Betreff ber in ber Finfterniß ftattfindenben geringeren Gefahrbung ber Boften felbft, gulaffig ift, - mabrent umgefehrt bei bellem Mont. idein bie Boften nicht zu weit in bas freie Terrain porgefcoben merten burfen, um nicht allgu erponirt ju fteben, und eben auch nicht ju weit vorgeschoben ju werben branchen, weil bas Berannaben bes Feindes vermoge bes Mondlichtes fcon in größerer Entfernung, ale bei völliger Duntelbeit, wird bemertt merten tonnen. Benn ber, gemift nicht feltene, Rall eintritt, bag es nicht möglich gemefen ift, einen vollftanbigen Bufammenhang zwifden ben Boftenlinien ber neben einanber ftebenben Refbmaden berauftellen, fo mirb unter ben bier befprocenen Berbaltniffen bie Boften - Aufftellung feine grablinige fein burfen, weil bierbei bie Flugelpoften völlig in ber Luft ftanten und alfo leicht einer Umgebung ausgesetzt maren : Die Boften jeber einzelnen Feldmache merben vielmehr einen Bogen bilben muffen, beffen Enben fich nach bem Balbranbe

gurudbiegen. Der Raum bis zu ber, vielleicht ähnlich aufgestellten, Bostentinie ber nächften Felbwache wird dann durch daufige Batrouillen zu beobachten sein, welche sich längs bes Waldbrandes (am besten außerhalt besselchen, aber bicht an ben äußersten Bäumen entlang) zu bewegen haben.

In Bufammenbang mit ber in ben Lebrbuchern über ben Felbbienft faft burchgangig aufgeftellten Regel: ben Borpoften in ber Dacht eine anbere Stellung ale am Tage angumeifen, wird auch wohl vorgefdrieben: fur bie Racht fowohl bie Babl ber ausgestellten Boften ju vermehren und baburch bie Entfernung zwifden benfelben ju verminbern, ale auch an eingelnen Buntten neue Relbmachen einzuschieben. Gemiß murbe es unter ben meiften Berbaltniffen febr manfchenemerth fein, eine folche Bervollftanbigung ber fur bie Racht ju treffenben Siderbeitemaafregeln anordnen ju tonneu; in ben meiften Fällen wird aber biefe Bervollftanbigung nur ein fogenannter frommer, b. b. unausführbarer, Bunfc bleiben muffen, inbem es nur ju ben Muenahmen geboren burfte, bag bie ju ben Borpoften bestimmten Abtheilungen ftart genug maren, um nicht allein jene Bermehrung ber Bahl ber einzelnen Boften, fonbern auch bie Ginicbiebung neuer Weldmachen obne Beeintrachtigung wichtigerer Rudfichten eintreten gu laffen. Bu biefen wichtigeren Rudfichten gebort in Betreff einer im Berbaltnift ju ber Starte ber einzelnen Gelbmachen allzugroßen Babl von Boften bie richtige Abmeffung ber phofifchen Rrafte ber Leute, wie bies fcon im 10ten Rapitel (G. 172) naber entwidelt ift; in Betreff ber Musfetung neuer Feldmachen fur bie Racht muß aber bie anbermeitige Radficht in ben Borbergrund treten, bag burch eine folche Daagregel nicht etwa bas jur Unterftubung und Aufnahme ber Relbmachen beftimmte Gros ber Borpoften au febr gefchmacht werbe. Die Berleitung ju einer unter allen Berbaltniffen feblerhaften Berfplitterung ber Rrafte liegt bei ben Anordnungen in Betreff ber Borpoften befonbere nabe, ba biefe allerbings ben 3med baben, eine moglich ft vollftanbige Giderung ber babinter ftebenben Abtheilungen gu bemirfen. Tropbem gilt aber auch bier ber Gat: bag mer Miles beden will, eigentlich nichte bedt. Birb namentlich bas Gros ter Borpoften burd Musftellung neuer Felbmachen für bie Racht allgufebr gefcmacht, fo mirb einem ernftlich angreifenben Begner, ber auch bie gebrangtefte Borpoftentette mit Leichtigfeit zu burchbrechen im Stanbe fein wirb, nirgenbe fraftiger Biberftanb (ber bod) immer erft Geitene bee Gros ber Borpoften eintreten fann) entgegengestellt werben fonnen, Bei Friedene- Uebungen, bei benen bie Rachtheile, welche aus einer Comadung bee Groe in ber Birflichfeit bervorgeben. oft weniger in bie Mugen fpringen, ale eine irgenbwo in ber Boftentette gelaffene Lude, werbe barum bod nicht meniger Seitens ber leitenben Befehlehaber barüber gemacht, bag bas Gros ber Borpoften boch immer ftarf genug bleibe, um eines nachbaltigen Biberftanbes fabig au fein.

Rur in Bezug auf fleinere betachirte Boften, welche auf febr erponirten Bunften fichen, wird es nicht felten notbig merben, Die Rabl ber von benfelben auszuftellenben Boften far bie Racht ju vermebren, ba ee fich bier barum banteln fann. fic nad allen Seiten bin au fichern, fei es auch nur burch einfache, auf geringe Entfernung bor ober feitwarte geicobene Benu babei bie unausgefestefte Bereiticaft bee betadirten Boftene felbft erforterlich werten fann, fo bag a. B. nach Umftanben fogar fammtliche Mannichaften bae Gemebr in ber Sand und bas Berad auf tem Ruden behalten muffen. fo mirb es, um nicht eine lebermubung und phofifche Erfcopfung berfelben berbeiguführen, geboten fein, in ber zweiten Balfte ber Racht eine Ablofung folder fleinen betachirten Boften bom Gros aus eintreten zu laffen. Diefe, im Rriege gang unerlagliche, Daafregel barf benn auch bei Friebens. Uebungen nicht verabfaumt werten, wenn icon fic bier (wo

vielleicht nur fitr eine Racht aus ber Garnison ausgerudt worten ift und teine befonderen Anftrengungen vorangegangen find) allensalle forbern nub durchführen liege, daß sammtliche Mannschaften eines solchen betachirten Boftens bie gange Racht bindurch munter blieben.

Benn aus ben vorfiebenben Auseinanberfetungen berborgebt, wie manderlei bei ber erften Musftellung ber Borpoften und bei ben in Betreff berfelben fur bie Racht gu treffenben Daagregeln icon unter gewöhnlichen Berhaltniffen ju berudfichtigen und anguordnen ift, und wenn baber bie Ertheilung jebes berartigen Auftrages an einen Sanptmann bereite reich. haltigen Stoff gur Musbilbung beffelben in ber Funttion ale Rommanbeur fei es einer felbftftanbigen Borpoften-Abtheilung. fei es bes Theiles eines groferen Borpoften - Rompleres barbietet, fo wird fich jeboch bochftene bei jungeren Sauptleuten, welche in jener Funttion noch wenig routinirt find, mit Auftragen beanfigt merben bfirfen, bei benen nur Berbaltniffe au Grunde gelegt find, wie fie im Gelbe bei Avantgarben, bei felbfiffanbigen Detachemente und überhaupt bei allen bem Reinde gunachft befindlichen Abtheilungen alltäglich porfommen, fonbern merben auch behufe Ausbildung ber alteren Sauptleute (abnlich, wie es icon bebufe Ausbilbung ber alteren Subaltern . Offiziere in ibrer Sphare empfohlen ift) ungewöhnlichere Situationen berbeiguführen fein.

Ohne ben vergeblichen Berfuch machen gu wollen, alle Situationen, welche möglicherweise eintreten fonnen, aufgablen gu wollen, mögen bier nur einige berfelben beispielsweise aufgeführt merben.

Einmal gebe man bem hauptmann eine Terrainstrede von solcher Ausbechnung und Beschäffenheit zu übermacken, daß bie ihm gur Bersügung gestellten Absheisungen auf feinen Kall dazu ausbreichen, eine vollfiknibig zusammenkängende Borpostene linie bergnfellen, und ftelle von vorn herein bie Bebingung, bag bamit bennoch ausgereicht und fich fo gut beholfen werben mulie, ale es geben wolle, indem teinenfalls von einer Berftärfung bie Rebe fein tonne: ein Sall, ber im gelbe gar nicht einmal zu ben fefr felten vortemmenben gebor!

Ein anderes Mal saffe man (unter ber Borausstegung eingetetener veränderter Umftände in ber allgemeinen Rriegs-sage) bem eben in der Ausstegung der Borpoffen begriffenen Sauptnaam ben Befoß zu einer anderen Auffellung zugeben, — ober man lafte ibn bard, eine feinblich ellnerchaumg in ber rubigen Auffellung der Borpoffen flören, oder and, gänglich an biefer Auffellung, wenigstess in der urfpefinglich beschlichten Messelft, hintern.

Auch nach bereits erlofgter Ausstellung ber Borpoften tann nicht allein ein nur relognockirentes Borgeben bes Gegners, bas wohl einzelne siedbwachen zurückzubenagen vermag,
bem aber burch bas Gos ber Borpoften ein Ziel gefent wird,
sowbern and ein mit überlegenen Rraften ausgeführter Angriff herbeigeführt werben, welcher bie Behauptung ber biesfeits innegehabten Borpostenstellung uumbglich macht und zu
bem Entschildusse aber bei Borpostenstellung uumbglich macht und zu
bem Entschildusse aber bei ber bester ruddwärts einaunehmen.

Roch ein anderes Mal folfe man, nachbem eine, nach bem gemöhnlichen Ausbrude: regelrecht ausgefeht, Borpoftenstellung eingenommen worben ift, bem führer berleten ben Belebl juschen: entweber sie nach einer ober beiben Seiten sin weiter ausgubehnen, — ober sie weiter vormäris zu schieben, — ober sie weiter vormäris zu schieben, — ober sie under zurückzuschen, — ober endlich auch sie in gang versänderter Front zu nehmen; welche abgeänderten Befehle schiebstrecht wie weist werden, welche abgeänderten Befehle gangener höherer Befehle, eingelaufener nurer Nachrichten, ober sont eingetetetener Benbungen ber allgemeinen Kriege- lage zu motiberen find. So alb währendemen einer solchen ei

neuen Boropftenfellung möhrend ber Racht erfolgen, und bamit gleichgeitig bie Taufdung eines nabe gegentberftehenben
Gegnere burch Siehenlassen einzelner Boften ber alten Leinie,
burch eine Allarmirung bes Gegners, ober burch bas oftensible
Abzieben eines Theils ber bisherigen Boropften in einer ben
Gegner von ber richtigen Spur ableitenben Richtung vertimben werben, so giebt birs Ausgaben, welche geeignet find, bie
bamit beauftragten haupsteute vielfach in schneller Ausschliebung erber werden, ber Bertellich bir Buschliebung in ich meller Busschlang ber Bertellich, in schneller geneckfindung in einem mehr ober weniger unbetannten Terrain, in schneller Entschusssschlassen, und in ber Gabe blindiger Beschlösertheilung zu alben und zu err verben.

Rachft ber Uebung in ber Aufftellung und Leitung von Borpoften, welche jur Gicherung großerer Abtheilungen beflimmt find, bat bie Musbilbung ber Sauptleute fich auch auf ben im Gelbe fo baufig vortommenben gall ju erftreden, bag ju irgend einem Zwede betachirte ober unter irgend welchen Umftanben auf fich felbft angemiefene Abtheilungen von ber Starte einer ober einiger Rompagnien in Darfch. ober Ran. tonnirung 8. Quartieren in Begenben, welche burch feinbliche Streifparthien ober burd eine infurgirte Bevollerung unficher gemacht fint, fur ihre eigne Giderheit Gorge ju tragen haben. Bei größeren Truppen . Bufammengiehungen und auf ben Dlarichen babin wird fich manche Belegenheit finben, berartige Uebungen fo friegegetren barguftellen, ale es im Frieben möglich ift, nämlich baburch, bag bie Mannichaften ber gu fichernben Abtheilungen mirflich einquartirt merben. Aber auch von ben Garnifonorten aus wird fich einigermagken eine Annabernng an bie mirflichen Berbaltniffe baburch berftellen laffen, baf man bie ju einer berartigen Uebung bestimmte Abtheilung nach einem ziemlich ftarten Uebungemariche bie Racht in einem Dorfe gubringen und fie bier burch ben Rom.

manbirenben por ben vericbiebenen Beboften ober fonftigen Dertlichfeiten (Rirchen, Rirchbofen ac.) fo vertheilen laft, wie er es in ber Birflichfeit innerhalb berfelben fur zwedmagig erachten murbe, mabrent gleichzeitig alle an ben Musgangen ober außerhalb bes Ortes erforberlichen Bachen und Boften aufauftellen fint. Die burd ben vorangegangenen Darich bewirfte Ermubung ber Mannichaften wird bier bie verminberte Befechtebereiticaft berfelben (wie fie in ber Birflichfeit bei einer Bertheilung in wirfliche Quartiere in noch erhöhtem Daage eintreten murbe) annabernb barftellen und bei einent bagegen berbeigeführten Angriff bie Amedmanigfeit ober Unamedmafiafeit ber getroffenen Anordnungen jur Anfchauung bringen, fo meit bies bei ber aus friebenspolizeilichen Rudfichten gebotenen Ungulaffigfeit eines im Innern ber Ortfchaft fortgeführten Gefechts möglich ift. Much bies ift einer ber Falle (wie beren fcon einige angeführt finb), in welchen es porzugemeife barauf antommt, bie richtige Ditte einerfeite amifden leichtfinniger Gorglofigfeit und antererfeite amifden einer bermagken peinlichen Mengftlichfeit ju balten, bag baburch bei einer langeren Dauer bes in Rebe ftebenten Berhaltniffes (3. B. auf einem mehrtägigen Mariche, in Binterquartieren u. bgl.) bie Rrafte und ber gute Bille ber Mannichaften übermaftig in Anfpruch genommen murben, und baft aus ben allau. gebauften Gicherheitemaagregeln, beren Unnothigfeit felbft ber Dannfdaft einleuchtete, aulest leicht eine phpfifche und moralifche Abfpannung berfelben eintreten tonnte, welche bie Giderbeit mehr gefahrbete, ale bie Unterlaffung einer ober ber anbern formellen Giderungemaafregel! Bei Frietene-Uebungen, bei welchen, icon in Folge ber furgen Dauer berfelben, Die Rrafte ber Dannichaften bei weitem weniger angeftrengt unb ericopft merben, ale bies unter abnlichen Berbaltniffen in ber Birtlidfeit ber Rall ift, wird felten in ben Rebler bes QuBenig verfallen, fonbern viel ofter in ben bes Bu-Biel \*), unb wirb baber auch bei Ausfuhrung einer Friebens-Aufgabe in

<sup>\*)</sup> Wie febr ein langer Briebenszuftanb bagn verleitet, in jenen oben ermabnten Rebler bes: "In . Biel", b. b. in eine unnotbige Saufung von Ciderungs. Ragfregeln ju verfallen, zeigte ber Relbing von 1849 in Schleswig. Trobbem bier feit bem fienreichen Treffen am 23. April bie feinbtiden Streitfrafte ju polle ftanbig in bie Defenfive gurudgeworfen maren, ate bag fur's erfte irgent fraftige Unternehmungen Geitene berfelben ju erwarten geftanben batten, wurbe bennoch bier und ba nicht allein ber eigentliche Borpoftenbienft, fonbern auch ber Bereitfcaftebienft im Junern ber Rantonnirungen auf eine Beife betrieben, ale batte man einen fleggewohnten und raftlos thatigen Gegner por fic. Co murben unter Anberm weite Streden bes Stranbes baufig burd formliche Borpoftenlinien beobachtet, unb Die in einiger Entfernung wom Stranbe tantonnirenben Abtheilungen in unablaffiger Bereitfcaft erhalten, obgleich von ber, allerbinge bie Gee beberrichenben, feinblichen Flotte bochftene einige Ranonenboote mit geringer Bemanung fich in ber Rabe befanben. Birt nun etwa ein Signationg von einem folden Rabrzeuge, ober brachten ganbes . Giemobner (wenn aud vielleicht in wohlgemeinter Abfict) bie Radridt fiber einen bon Geiten bee Reinbes vermeintlich begbfichtigten Coup, ober liefen gar von ben gegen bie feinblichen ganb . Streitfrafte anfgeftellten Borpoften Melbungen über irgenb ein feinbliches Borbringen ein (Melbungen, metde and bier banfig bie Erfahrung beftatigten, baf bie Debrgabt berfelben grundlos ober übertrieben finb, wie es benn j. B. portam, bag Beden, hinter benen ber Btiltbenftanb von Getreibefetbern vom Binbe emporgetrieben murbe, für feinbliche Rolonnen, und fomache feinbliche Refognoscirungs . Batronillen fur gange Batailloue angrieben und ale folde gemethet murben), - fars, war unr bie allerentferntefte, wenn and unter ben portiegenben Umftanben booft unmabriceintide, Möglichfeit porbanben, baf ber Reinb irgend etwas unternehmen tonnte, fo murben fofort bie tantonnirenben Abtheilungen affarmirt, mufiten unter bas Gemebr treten. wenigftens nach allen Seiten bin Batronillen abfenben, mo nicht gar aneruden. -Bei bem im Bangen bie Eruppen wenig anftrengenben Berlanf bee Fetbjuges unb bei ber meift reichtiden Berpflegung berfelben, hatte nun gwar bie gefchitberte Berfabrungeweife noch teine nachtbeiligen folgen in Bezug auf bie phofifden Rrafte ber Eruppen, - Rolgen, welche unter nngunftigeren Berbaltniffen und einem unternehmungeluftigen Feinde gegenüber, gegen welchen bie Sicherheitemanfregrin bann irbenfalls noch mehr gehauft worben maren, gewiß nicht ansgebtieben maren. Dagegen trat in moralifder Begiebung bie alte Erfahrung, baf allgugroße Unfpannung flete Abfpannung nach fich giebt, auch foon bier ein; bie bem unthatig bteibenben feinbe gegenuber fortgriebt beibehaltene Baufnng und Scharfnng ber Siderbeitemaafregeln lieft antest in ben Angen eines Theils ber unteren Chargen ben eigentlichen Bred ber getroffenen Unordnungen in Bergeffenbeit gerathen und biefe Anorbnungen gewiffermaafen unr ate formen betrachten, auf wetde, theils weil fir nun einmal Regel und fiblich maren, theits and nur jur Bewöhnung ber Truppen an einen ftrengen Dienftbetrieb, grbatten merbe! Go folich fic benn allmablid neben und ungeachtet, - ober virlmehr eben; wegen, ber vorgefdriebenen, aber fiberftiffig ericheinenben, auferften Bachfamteit, eine

Bezug auf ben hier befprochenen Fall, b. h. auf bie in Marfchober Rantonnirungs-Quartieren unter bebrohlichen Umftanben

ibrerfeits nun and jn weit gebenbe, Sorglofigfeit ein, welche furg bor Beenbigung ber Reinbfeligfeiten benn auch ju einem, wenn auch nicht materiell bebeutenben, fo bod immerbin booft verbriefitiden Berfufte führte. Diefer Borfall. - bee am A. Muguft 1848 am bellen Tage burd Danifde Infanierie ausgeführte und trott tapferer Begenwehr, mit ber Urbermaltigmig bes größten Theiles ber Danufcaften enbigenbe Urberfall einer Brenfifden Ravallerie- Abtheilung in ibrem Quartiere ift ein allan lebrreiches Beilviel ber Roigen einer Abmeidung bon ben allergemöbnlichften und gebotenften Borfichtsmaafregeln, ale bag eina etwas nabere Befendtung beffetben nicht and in gegenwartiger Schrift, obgleich biefelbe vorzugeweife einer anberen Waffengattung gewibmet ift, gang an ihrer Stelle erideinen follte. Giebt es bod ber Beifpiele, weiche ber gegenwartigen Generation ber Brenfifden Armee ans ibrer eigenen Rriegs - Erfahrung aut Belebrung und Barnung bargeboten werben fongen, leiber nur eine febr fleine Rabl, und barf biefe ffrine Rabl alfo um fo meniger nabelendtet bleiben! -Geit ben lepten Tagen bee Juni, mo bie aus Jutiand nad Rord . Soleswig porgebrungen gemefenen Danifden Streitfrafte, bem bagegen unternommenen Stofe nicht Stand gehalten, fenbern fich eiligft hinter bie Grangen 3ftlanbe inrudgejogen hatten, mar bon Geiten ber Breufifden und Bunbes . Eruppen jener Grange nabe gegeniber eine Borpoften - Stellung eingenommen worben. Gie mar nad allen Regeln ber Runft anigefiellt, wie es unter ben obwaltenben Umflanben allerbinge geboten ericien, inbem aus boberen politifden Midfichten es ben bieffeitigen Truppen ftreng unterfagt mar, bie juttanbifde Grange gu überidreiten, mabrent bie Danifden Ermpben fic burd teine folde Rudficht gebunben fahrn, fonbern binter bem, ber bieffeiligen Beobachtung unburchbring. liden, Borbange ber Grange jebe beliebige Unternehmung unbemertt vorbereiten, und fic nach einer folden in furgefter Beit wieber in bie, wenn auch nicht militairifd unangreifbare, fo bod biplomatifd nuanfaftbare, immerbin alfo noll. ftanbig geficherte, Stellung binter ber Grange gurudgieben tounte. Außerbem mar Die landliche Bevolferung bes bieffeits befesten norblichften Theile von Golesmia eine banifc fprechenbe und entichieben banifc gefinnte, fo baß es bem Reinbe leicht mar, Radrichten über Mace, mas in ber bieffeitigen Borpoftenlinie porging, an erbalten, mabrent biefes Butfemittel ben bieffeiligen Befehlebabern ganalich verfcloffen blieb. Enblich beglinftigte ein vieifach burchfdnittenre und bebedtes Zerrain fomobl biefen Bertehr ber ganbes - Einwohner mit bem feinbe, als and jebe Unternehmung bes letteren. Bas nun bie fpeciellen Berbaltniffe bes in Rebe ftebenben Borganges betrifft, fo mar bas Doef Gleppinge von einer ans Infanterie und Ravallerie gemifchten Abtheilnug bee bieffeitigen Eruppen befent, bie Borpoftenlinie tief lange einem ffeinen Gemaffer, meldes etwa eine Biertel. ftunbe feufeite fenes Ortes amifden moraftigen Biefen flieft, und anger auf ben Mebergangen foon fur Infanterie nur fower, für Ravallerie aber gar nicht gu paffiren ift. Gine Infanterie - Felbmade ftanb birffeite ber Brude an bem Wege, welcher non Steppinge in ber Richtung nach ber obngefahr eine Deile entfeenten Grange führt. Jenfeits biefes Gemaffere und mehrere Onnbert Schritt feitmarte

au nehmenden Siderspielmoaftragefu, der betreffende Kommanbiernde (Sauptmann), sobald er in den Fehler der unnötigen Haufung und Schärfung der Maaftragefu verfällt, darouf himgewiesten werden milffen, wie ein solches Berschapen im Felde
dei vorangegangenen oder devorstehenden flarten Wärssche der bei längerem Berbleiden in der ber Uedung zu Grunde gelegten Situation eben nicht ausführbar märe, ohne eine Erschäpfung der Mannischien berbluigflichen

Wie bei ber Ausbildung ber Subaltern Dffigiere werben auch jur Ausbildung ber Sauplieute benfelben, außer Aufrägen im eigentlichen, wenn man es so nennem will: ergelmösigen, Borpoftendienst, auch seides ju ertheilen fein, welche fich auf irgand ein besonderes, seltener vorkommendes, vorübergehende Berbältnig beigeben. Dabin geborn Auffeltungen zur Sicherubung eines Briddenschlages, einer Gouragirung, einer betrobten Eifendannstrede u. bgl. Der hierbei zu erreichende frecklit Bwech, die bobei zur Gettung sommenben Terenin Berbailniffe und die zu Grunde gelegte Kriegssage werden bierbei vielschad Gelegenbeit geben, die mit solden Aufträgen betrauten Daupsleute darin zu üben, fich in die mannichsachsen Berbältnisse fand ihreinigssiben, das nach den aggebenen Umfährede

Bwedmäßigste anguordnen und namentlich bie gn Gebote flebenben Streitfrafte bem Terrain gemaß gu verwenben.

Gegenfiber ben bisher besprochenen Aufgaben befenfiver Ratur werben ferner ben Dauptleuten auch Auftrage offenfiber Ratur aus bem Gebiete bes Borpoftenbienfies ju ertheilen fein.

Die am baufigften vorfommenben berartigen Auftrage find Refognoscirungen. Schon bei benjenigen burch Gubaltern . Offigiere ju fubrenben groferen Batrouillen, melde im mefentlichen biefelbe Beftimmung haben, ift bervorgeboben worben, wie ber Zwed: moglichft genaue und fichere Rach. richten aber bie feinbliche Aufftellung ober bie etwaigen Bemegungen bes Begnere eingnziehen, vorzugemeife burch ein enticiebenes Borgeben ju erreichen ift, und wie allguangfiliche Borfebrungen gegen jebe mogliche Eventuglitat, fowie balbe Dagfregeln und Bogerungen in bem Mugenblide, wo man auf feintliche Abtheilungen ftoft, nicht allein nichte erfahren laffen. fonbern fogar auch bie refognoscirenbe Abtheilung erft recht ber Befahr ausfegen, fich überlegene feindliche Rrafte auf ben Sale ju gieben. 3ft nun aber fcon fdmacheren Abtheilungen, - ber Refognoscirungs.Batrouillen, - angurathen, in Diefem Beifte gn verfahren, fo ift bies bei ftarteren Abtheilungen, wie fie Sauptleuten bebufe anzuftellenber Refognoecirungen angetheilt merben, noch in erhöhtem Maafte ber Rall. Richt als ob biermit eine Unterlaffung aller Borficte. Dagfregeln und ein blindes Darauflosgeben ber gangen Abtheilung in ber Richtung, welche man jufällig nun einmal eingeschlagen batte, empfohlen merben foll! 3m Gegentheil: man bede fic burch Geiten . Detachemente (welche jeboch nicht fo fart gemacht werben burfen, um eine Berfplitterung ber Rrafte ju veranlaffen) und man laffe, fobalb man jum Angreifen einer feinb. lichen Borpoften . Stellung fdreitet, ober fobalb man Defileen

Carl

auf ber Radjugefinie binter fich laffen muß, eine angemeffent farte Abbeitung gurud, um bei einem unganftigen Ausfalle ber Unternechmung jur Mufnahme bienen ju fannen, — bann aber, nachbem man auf biefe Beife bas Seinige gethan bat, fich vor einem Migghodt me glicht ben jub hatte immer an ber lleberzeugung fest, wie bei einer in biefem Sinne ausgeschrten Refegneserung mar immer bie Magliab etz bleibt, in eine mißide Loga gu gerathen, baf aber bei einem Jagernben und nigflicher Bergeben ber Bred bes Auftrages gemiß verfeht wirt, und obenein bod auch für ein berartiges Oeladement iehfb burd bie allergrößte Berficht niemste eine belligs Sicherbeit gegen bie Verntualität erreicht werben lann: fich bie ürgen beine Verlendt werben ban ber Ariegslage gefähret au feben!

Ebenso tann in Betreff von Auftragen, welche Sauptleuten behufs Ausführung von Ueberfallen bann und wann ju ertheilen find, und in Betreff ber ju treffenben Bortebrungen, um berartige Uebungen einerfeits lehrreich werben ju laffen, andererfeits boch auch ju überwachen, auf bas berwiefen werben, was in biefer Beziehung im vorigen Rapitel in Betreff vom Aufgaben zu fleineren lieberfallen, welche zur Ausbildung ber Gubaltern-Officiere bienen sollen, gefagt if.

Mir in Betreff zweier Buntte tritt bier, in Folge ber größeren Stärte ber Mibgelungen, welche ben Ueberfall unternehmen follen und in Golge ber baraus hervorgehenben größeren Bichtigkeit bes erstrebten Reluttates, die Nothwendigleit eines anderen Berlahrens ein, und zwar in Betreff bes Seitpunftes ber Ausführung und in Betreff ber Sicherung eines georbreten Richtunge

Durch einen mit einer Abtheilung von geringerer Starte ale ber einer Rompagnie ju unternehmenben und baber ber Führung eines Gubaltern . Offigiere angubertrauenben, Ueberfall mirb meift nur bezwedt, ben Begner einzuschuchtern, fich bei ibm in Refpett zu feten, vielleicht fur einen burch ibn ausgeführten Cont Revande ju nehmen, bas Gefbftvertrauen und ben Unternehmungegeift ber eigenen Mannicaften gu fleigern, event, wieber ju ffarten und ju meden, ober auch in materieller Begiebung, einige Gefangene ju machen, um burch Diefelben Radrichten über Das, mas beim Begner vorgeht, ju erhalten. Bon einem ju erlangenben und ju behauptenben arbkeren materiellen Erfolge mirb bei ber Gomache bes ben Ueberfall verfucenben Detachemente nicht bie Rebe fein tonnen. ba amangig gegen eine ju wetten ift, baft, felbft wenn ber Ueberfall einer einzelnen feindlichen Feldmache ober eines eingelnen betachirten Boftene vollftanbig gelingen follte, bem Begner binnen furger Beit Berftarfungen von feinen Soutiene und Gros ober aus feinen Rantonnirungen ju Bulfe tommen werben, benen bie fcmade überfallente Abtheilung nicht gemachfen ift, und benen Ctant halten ju wollen, nur gu ihrem eigenen Schaben gereichen murbe. Es wird bei Ueberfallen mit ichmaderen Abtheilungen alfo immer nur auf bie moglichfte Benutung bes erften Momentes und biernachft, - fei bies nun gegludt ober nicht, - barauf antommen, ungefahrbet wieber gurudgugelangen. Sierauf ift aber mit einiger Giderheit nur bann ju rechnen, wenn ber Rudaug noch unter bem Goute ber Duntelbeit bewertfielligt merben tann, und find besbalb fleinere Ueberfalle am beften mitten in ber Racht ober boch fpateftene fo lange por Tages . Anbrud ju unternehmen, bag bie bagu gu verwendenbe Abtheilung nicht etwa früher von ber Belligfeit überrafcht merbe, ale fie mieber ane bem Bereiche bes Wegnere gefommen ift. Bei größeren Ueberfällen, burch Abtheilungen von ber Starte einer ober mehrerer Rompagnien, wird bagegen einestheils bie Befahr, auf überlegene feinbliche Rrafte au ftoken, nicht fo groft fein, anberntheils mirb aber bie ju einem folden Unternehmen vermenbete größere Starte bamit auch noch michtigere Amede verbinben laffen, ale bie oben angeführten, mit teren Erreichung eine fcmachere Mbtheilung fich nothgebrungen begnugen muß. Dan mirb, mit ber ftarteren Abtheilung, - bie Bortheile, welche burch ben gelungenen Ueberfall einer feindlichen Relbmache erlangt worben find, noch ju meiteren Erfolgen auch über bie Soutiens ber Borpoften ober über einzelne überrafchte Rantonnirungen ansbenten tonnen: - man wird bie überfallenen feinblichen Abtheilungen notbigen tonnen, einen Buntt ober Abichnitt, an beffen Befit nne viel gelegen ift, une ju überlaffen; - man wird Belegenheit finben, ben Stand ber Angelegenheiten beim Begner, beffen Starte, Stellungen ober etwaige Bewegungen mit Bemifheit gu erfennen u, bal. mehr. Bu allen biefen Musbeutungen ber burch ben gelungenen Ueberfall erlangten Bortheile wird aber bas licht bee Tages geboren, und find beehalb größere lleberfalle, - abweichenb von bem fur fleinere Ueberfalle amedmafigen Berfahren. - am beften fo anguordnen, bag gmar ber Unmarich und ber Ueberfall felbft noch

von ber Duntelheit begunftigt wird, bag aber balb nachber ber Unbruch bes Tages eintritt.

Der zweite Buntt, in Bezug auf melden bie Anordnungen für einen größeren Ueberfall fich von benen für einen fleineren ju unterfcheiben haben, betrifft bie Giderung bee Rudauges. Bei einer fomacheren Abtheilung, wie fie bem Rommanbo eines Subaltern . Diffiziere anbeimfällt, murbe fomobl bie Abameigung eines ju jenem Bebufe jurudjulaffenten Replis bie ju ber Unternehmung bestimmte Abtheilung leicht bermaaken ichmaden, bak baburd ber Erfolg gefahrbet merben fonnte, ale auch einem folden Repli felbft nur eine fo geringe Starte gegeben werben tonnen, baf baffelbe ber jum Rudjuge genothigten Abtheilung bod feinen eigentlichen Salt bargu. bieten vermöchte. Mugerbem mare felbft im folimmften Falle, b. b. bei einem bermagfen vollftanbigen Difflingen bee Ueberfalle. baft bie Abtheilung in völliger Unordnung gurudgeworfen murbe, bies noch fein Ereignif, bas auf ben Beift und bie Saltung ber Truppen im Bangen nachtbeiligen Ginfluß aus. gunten vermochte, weil es eben nur ten Bruchtheil einer tattifden Ginbeit trafe. Unbere verhalt es fich bei ber burch einen Sauptmann geführten Abtheilung von einer ober mebreren Rompagnien. Erlitte eine folche eine völlige Berfprenaung, fo murbe biermit bie moralifde Baltung einer ober mehrerer tattifder Rorper vielleicht auf lange bin ericuttert. Um einem folden Rachtbeile mo moglich vorzubengen, muß einer ftarteren Abtheilung alfo Gelegenheit geboten werben. im Ralle eines erlittenen Echec's bei einem gurudgelaffenen Repli Aufnahme ju finben, inbem biefes ben etwa uachbringenben Reind menigftene fo lange aufhielte, bie bei ben gurudegeworfenen Abtheilungen bie Ordnung einigermaagen wieberbergeftellt mare. Bei Ueberfallen, welche in ber bier in Rebe ftebenben Starte unternommen worben, lagt fich bas Repli bann auch fo fart machen, um jenem 3mede genugen und

vielleicht fogar bem nachbringenben Feinbe burch ein unvermuthetes Borgeben imponiren und ibn bon jeber weiteren Berfolgung abhalten zu tonnen.

Bas bie Uebung eines Bauptmanns in ber Funttion ale Rubrer ber Avantgarbe, ber Arrieregarbe ober bes Seiten Detachemente einer auf bem Darfche befindlichen größeren Truppen-Abtheilung betrifft, fo wird biefe lebung, wenn fie inftruttiv fein foll, eben nur bei Relbbienft-Uebungen und Danovern grokerer Abtheilungen ober bei Uebunge. Dariden berfelben eintreten fonnen. Daf auch bei Uebunge. Marfchen, um ben babei anguordnenben Giderunge-Maakregeln nicht ben Charafter einer ichablonenartigen Form geminnen ju laffen, fonbern bae 3medmäßige ober Ungwedmäßige berfelben gur Anfchauung ju bringen, auch ein ben Darich, wenn auch nur vorübergebent, beunruhigenber Begner vorhanden fein muß, geht icon aus Demjenigen berbor, mas in Bezug auf bie Anebilbung ber Dannichaften in biefer Art bee Gicherheitebienftes im vierten Rapitel gefagt ift. Auch in Sinficht ber Art und Beife, wie bie Geiten Dedung einer marfdirenben Abtheilung unter bebroblichen Umftanben - 1. B. in einem infnrgirten ganbe, in einer von feindlichen Streifpartheien beunrubigten Begent, ober in großer Rabe bee Feinbee überhaupt anguordnen ift, tann bier auf ben Golug jenes Rapitele verwiefen werben, wo biefer Mobus icon angeführt werben mußte, um bie Ausbildung ber Dannichaften nicht etwa auf bie unamedmafige und in ichwierigem Terrain taum burchführbare Form einer feitemarte ber gangen gange ber marichirenben Abtheilung aufgeloften und fich in biefem Berbaltnif fortbewegenben Rette von Seiteulaufern ju bafiren. Mus bem, mas bort über bas richtige Berhalten ber jur Siderung einer marfcie renben Rolonne bestimmten Abtheilungen gefagt ift, gebt berbor, baf ein Baubtmann, bem ber Auftrag mirb, mit feiner Rompognie ober einigen Goffpenugen fit jene Sicherung gut forgen, großer Umsicht und roftlofer Thitigleit ebeat, um je nach ber Terrain Befchiffmbeit ber juridzulegenben Strede und je nach ben eintretenben Umftanen in Bejug auf bie Betrobung burch feinbliche Abtheilungen bas Bwedentsprechenbe anguerben.

Ein besonders sowieriger Mnfrag der in Rede ftehenden Rathegorie ist bekanntlich die Fübrung einer Arrieregarde. Um darin eine häusigere Uedung eintreten zu lassen, als dei größeren Mandoern oder bei Uedungs-Wärschen dem einzesten Dauptmann zustallen wird, finnen in dieser Beziehung auch wohl Aufträge ertheilt werden, ohne daß die zu sichernd Daupt-Atheilung wirlich vorhanden ist, und zwar in der Art, daßen die Aufträge ertheilt werden, ohne daß die zu sichernde Daupt-Atheilung wirlich vorhanden ist, und zwar in der Art, daßen daßen die Aufträge ertheilt werdennte ist, und zwar in der Auftragsforieten wird, mögene der einer Terrain-Abschnitt zu halten hat: ein Auftrag, wie er in der Wirtlicheit nicht selten vorsommt und durch die Betröcklinftig geboten wird.

Auch ber einem Sauptmann zu ertveilende Auftrag: mit einer zu irgend einem Zwede betachteten Abtheitung von ber State einer ober mehrerer Kompsgnien in einer burch feinbilde Streispartheien ober sonft wie bebrobten Gegend einen Wahr zu der der der den der beite, dem Japtmann in ber vollig schlichkaubig Muothnung ber unter solchen Um-fanben ersporteilichen Wagfregeln, sowie in ber follign ling rascher Entschliche Worflich einretenber Bebrobung ober Bennruhigung burch gegnerische Ebbschungen zu routnieren.

Bieter Muftrage aus bem Gebiete bes fleinen Reigge für bie barin ausgubilbenben Sauptleute tonnen fahnlich wie fur bie Gubaltern-Offigiere, nur in bem burch bie habere Change und burch bie größere Gufte ber zu aberweifenben Abbeitungen errmeiterten Manafhabe) fich auf Estortirungen größere Transporte von Gefangenet ober Reigs-Bedtrfaiffen, ferner

auf Dedung von Fouragirungen, von Brudenichlägen und Schangarbeiten, von bebrohten Gifenbahnftreden u. bal. begieben.

Diefen Auftragen befenficer Natur find bann anbererfeite Auftrage ju offenfiven Unternehmungen gegenüberguftellen, ale 3. B. ber Angriff auf einen Transport, Die Storung einer Fourgairung, bie Berbinberung eines feindlicherfeite verfuchten Brudenfclages, Die Unterbrechung einer Gifenbahn-Rommunitation u, bal. m. Doch ift es feinesmege immer nothig, baf bie Auftrage ber beiben gegeneinander gestellten 26. theilungen einauber nun gerabe entfprechen, b. b. baf bie eine Abtheilung nun genau Daffelbe anzugreifen ober auszuführen erhalt, mas ber Gegner vertheibigen ober verhindern foll. Birb eine folche Stellung ber Aufgaben bei ben Friebene. Uebungen gemiffermaagen gur Regel, fo giebt bies nicht allein ju einer gemiffen Ginformigfeit, fonbern auch bei ben Anorbe nungen von Seiten ber einzelnen Rubrer zu ber Unterlegung von Rombinationen Anlak, wie fie ber Birflichfeit nicht immer entsprechen. Go fonnte bei einer unabanberlich beibebaltenen berartigen Stellung ber Muftrage g. B. Derjenige, welcher eine Fouragirung beden foll, gang bestimmt barauf gefaßt fein, baf ber Begner fie ftoren foll, ober umgefehrt Derjenige, welcher eine Gifenbahn gerftoren foll, barauf rechnen, bag bie feinbliche Abtheilung, auf welche er ftogt, bie Bestimmung habe, bies gu verhindern u. bgl. m. In ber Birflichfeit treffen aber nicht felten feindliche Abtheilungen aufeinander, von welchen jebe ihren eigenen, bem Begner gang unbefannten und bemfelben and beim Aufeinanbertreffen nicht gleich flar bervortretenben 3med verfolgt. Gine folde Stellung ber Auftrage, mobei ber eine Theil 3. B. eine Fouragirung unternehmen, ber andere Theil eine Gifenbabn gerftoren foll, und mobei beibe auf bem Bege ju ihrer Beftimmung aufeinander treffen, wird nicht allein ein treueres Bilb bes Krieges barftellen, ale eine Uebung, wobei jeber Theil von vornherein weiß, was ber Gegner beabfichigt, sobern wird auch Somplicationen herbeisthren, woelche vie fichrer einerfeits barin übt, fich in Lagen zu finden, woelche bei Emplang bes Auftrages nicht vorberzufeben waren, andererfeits barin, erft aus bem Berbalten bes Gegners bessen eiarntliche Mölchen zu ertennen.

Ebenfo wenig wie bie zu ertheilenten Auftrage in Bezug auf bie ju erreichenben Zwede bie beiben Wegner jebesmal in birefte Opposition gegeneinander ftellen burfen, ebenfo menig barf bies auch in Bezug auf bie Richtungen (gelehrt ausgebrudt: in Bezug auf bie Operationelinien) gefcheben, welche ben gegnerifchen Abtheilungen burch bie Muftrage gegeben merben. Es gefdiebt bies febr baufig in ber Beforgnift, baf bei einer anbern Stellung ber Muftrage bie Begner vielleicht einander gar nicht treffen, gange liebungen vielleicht alfo obne alles fogenannte Resultat bleiben mochten! Go weiß benn nun aber meiftene Beber, bem bei einer Uebung ein Auftrag offenfiver Ratur ertheilt wirb, im voraus, bag er auf bem einjufchlagenben Bege einen Gegner finben werbe, eine Boraus. febung, melde in ber Birflichfeit boch nur unter befonberen Berbaltniffen gutrifft. Allerbinge erforbert bie Abfaffung von Auftragen, melde bie beiben Begner in ihren urfprunglichen und Saupt . Richtungen nebeneinander borbei ober einanber burchfreugend fich bewegen laffen, von Geiten bee biefe Muftrage ertheilenben Borgefetten eine forgfame Abmagung von Beit und Raum, bamit eben nicht mahricheinlicherweise ber Fall eintrete, bag, wie man gu fagen pflegt, bei ber Uebung nichts beraustomme. Um bies etwas beutlicher ju maden, mogen bier einige Beifpiele in gang allgemeiner raumlicher Begiebung qugeführt werben.

Einer von A ausgehenden Abtheilung werde irgend ein Auftrag in der Richtung uach C gegeben, der gegnerischen Abtheilung B ein anderer Auftrag in der Richtung nach D.



Bollte man nun fur bie beiben Linien AC und BD einen fo großen Abftand mablen, bag nach ber Ratur bes Auftrages und nach Maafigabe ber Starte und Bufammenfetung ber Abtheilungen (namentlich bei nur aus Infanterie beftebenben Detachemente) weber bie Abtheilung A Beranlaffung hatte, ihre Aufmertfamteit bis gu ber Linie BD, noch bie Abtheilung B, bie ihrige bis ju ber Linie AC auffindebnen, fo murbe allerbinge mabriceinlich ein Rebeneinanber-Borbeigeben ber beiben Begner und fur jebe Abtheilung alfo eigentlich eine Uebung eintreten, ale ob gar fein Begner vorhanden gemefen mare, Dem ift aber vorzubeugen, fobalb bie beiben Linien AC und BD fo nabe bei einander gemablt merben, bag im Ginne bes erhaltenen Auftrages und nach ber ber Uebung gu Grunde gelegten Rriegelage es fowohl fur bie Abtheilung A geboten erfdeint, Die Linie BD, ale aud fur Die Abtbeilung B Die Linie AC burch Geiten Detachemente beobachten gu laffen. Dann merten bie beiberfeitigen Geiten Detachemente auf bie Sauptftarte bee Begnere ftofen und wird biefes Berbaltnift gunachft fur bie Gubrer ber Geiten Detachemente, bemnachft in Folge ber eingebenten Delbungen ber Letteren fur bie Führer ber Baupt . Abtheilungen felbft, ju einer lehrreichen Uebung in Schatung ber Starte bes Begnere, in Faffung foneller Entfoluffe, und fur bie oberften Gubrer befonbere auch in ber richtigen Beurtheilung ber gangen Cachlage Anlag geben, inbem abgumagen fein mirb, ob bie über ben feitmarte vorbringenben Begner eingebenben Radrichten bie Ausführung bes urfprünglichen Auftrages rathfam ober julaffig machen, ober ob pon biefer Musfubrung Abftand ju nehmen ift, fowie in lettgebachtem Ralle: ob entweber ber Rudaug einfach angutreten, ober fich bem Begner vorzulegen, ober endlich ju berfuchen ift, gegen beffen Flante ober Ruden zu operiren. Beiläufig fei bier nur ermabnt, bag bas in einer folden Situation pon Seiten unentichloffener Charaftere am gewöhnlichften beobachtete Berfahren; vorläufig fteben ju bleiben und erft noch nabere Radrichten und eine weitere Entwidelung ber feinblichen Abfichten und Rrafte abwarten ju wollen, nur eine halbe Dagfregel ift und burd ben barane bervorgebenben Beitverluft nicht allein bochft mabriceinlich bie Erfullung bes eigenen Auftrages verbinbern wirt, fonbern auch mobl in eine gefabrlichere Lage bringen fann, ale ein rafc gefafter und entichieben burchaeführter Entichluft zu einem, bem Geaner meift imponirenben, offenfiven Borgeben in irgent einer Richtung. -Bebenfalls werben aus einer Faffung ber gegenfeitigen Auftrage, wie fie vorftebent nur in ben allgemeinften Umriffen angebeutet ift, welche aber burch bie Ronfiguration bee Terraine und burch bie bineingelegten fpeciellen Berbaltniffe noch" vielfach bariirt werben tann, und aus bem Benehmen unb ben Daagnahmen ber beiberfeitigen oberen und unteren Subrer manniafache intereffante und inftruftibe Situationen fich eraeben.

Wiese Mannidsaltigleit wird zwar nicht gang so greß, wenn man bei bergleichen Uebungen bem einen Theil nur eine besellsübe geben für den ben abren zwar zu zu eine offens fiben Austrag ertheilt, ber aber nicht bireft auf ben Gegner zu such bei eine zu geschaftlung wegen und bamit die Uebungen nicht einen zu geschaftlung ber Auftrag erneimen, auch zweilen eine solles Geschlung ber Auftrage gegeneinander einzutreten haben. Auch die mag der Auftrage gegeneinander einzutreten haben. Auch die mag der ein einem gang allgemein gehaltenen Beispiele beutlich gemacht weren.

Tinument Cough

Eine Abtheilung fei zu irgend einem Zwede befenstver Auflicht, ibed in Bolge ber angenommenen allgemeinen Kriegslage ober jenes fperiellen Zwedels mit ver Front in der Richtung gegen C. Die entgegengefeste Abbeilung erhalte nun einen Auftrag irgend einer Art, welcher, bie Untenntniß von der Anwesenheit des Gegeners in A vorausschein, den bei ber Richtung nach D führt.



Bollte man bei einer berartigen Faffung ber gegenfeitigen Auftrage Die Linie BD fo meit entfernt von A vorbeifubren. baf meber bie Abtheilung A Bergnlaffung batte, bie gur Linie BD Batrouillen vorzusenben, - noch bie Abtheilung B, ibre Seiten Detachemente bie gegen A auszudebnen, fo murbe freilich aus ber gangen Uebung eigentlich nichts beraustommen, inbem tein Theil etwas von bem anbern ju Geficht befame ober erfuhre, Die Abtheilung A alfo ohne alle Bennruhigung in ihrer Stellung bliebe, und bie Abtheilung B nicht allein unangefochten, fonbern auch unbeirrt ben Beg nach D fortfette. Legt man bie Linie BD innerhalb bes Batronillen . Bereiches ber Abtheilung A und ben Bunft A innerhalb bee Detachirunge. Bereiches ber Abtheilung B, fo mirb auch bierque icon manche lebrreiche Situation fich entwideln, namentlich a. B. wenn ber Abtheilung B ein Auftrag gegeben ift, welcher es geboten ericheinen lagt, fich ben Rudweg nach bem Ausgange. punfte B offen ju erhalten.

Die größte Mannichfaltigfeit von fpannenben, zur vielfeitigen Ausbildung von Führern und Mannichaften beitragenben Situationen wird durch bie Ertifetiung von Mufrügent erreicht, benen gufolge die gegenfeitigen Operationstlinien fich freugen. Bei berartiger Amerbnung einer Urbung ift jedech nicht allein da fäumtliche, fondern befonders auch das Zeit-Berefaltnis forgistitig adyumägen, um nicht ein gegenfeitiges Berfeften und bemynfelge eine Refultatlosigfeit der Urbung eintreten zu laften. Auch gier wird eine Ertäuterung durch ein Beispiel an seiner Settle fein.

Die Abtheilung A erhalte einen Auftrag in ber Richtung nach C, bie Abtheilung B einen folden in ber nach D.



Wollte man nun etwa bie Abtheilung B erft so fpat ihren Auftrag antreten lassen, baß bie Abtheilung A — obenein wenn viese ans firem Auftrage etwa keinen Aufah fambe, bis gegen B zu betachten, — bei ihrem Borgeben gegen C bereitst ben Bunkt x (ben Kreuzungspunkt ber gegenseitigen Operationslinien) aberschrietten bätte, so würde es sich ereigenen können, baß bie Abtheilung B hinter ber schon in der Nähe von C beständichen Abtheilung A wegmartschrete, ohne baß eine berschen biefes Berhöltung anwen den den würde bei eine Gituation, welche man gwor nicht geradez als unnatheilig bezeichnen bliefe, (ba bergleichen fälle von den unnatheilig bezeich nen bürste, ohne bergleichen fälle von den unnatheilig bezeich nen bürste, der kriegsgeschichte vorgelemmen sind auch schon wirflich in der Artegsgeschichte vorgelemmen sind, welche man aber bech bei eine Friedens-Uedung nicht gerade absich berbeilichen mag.

Das Alles, was im vorigen Kapitel in Bezug auf bie jur Ausbildung der Subaltern Offigiere bienenden Uebungen, in Betreff ber Rethpembigleit, gefagt filt: die Aufgaben immer nur unmittelbar vor Beginn ber liebung zu ertheilen, auch bier — in Bezug auf die Ausbildung ber Sauptleute — gilt, bebarf faum ber Erwähnung. Genfo tann bier auf die Anagnahmen berwiefen werben, welche bort zu bem Behpfe em pfohlen worben find, baß die Führer ber Abtheilungen möglicht in völliger Ungewisheit über die Stürfe bes Gegness bleiben.

In einer Begiehung mochte fur bie Bauptleute bagegen eine Abmeidung von bem bei lebungen ber Gubaltern. Offigiere ju Beobachtenben (und, wie bier anticipirend ermabnt werben mag, auch von bem bei boberen Chargen Geltenben) eintreten tonnen, nämlich in Bezug auf bie über bie ftattgehabten Uebungen einzureichenben Relationen. Die Grunbe, megen melder es, wie im porigen Rapitel ausgeführt morben ift, bei Gubaltern . Offizieren gang erfpriefilich ericeint, bergleichen Relationen menigftene ab und ju einzuforbern, finben bei ben Sauptleuten nicht ftatt. Ber bie ju feinem Emporruden ju biefer Charge bie Gabe: fich fcbriftlich forrett, flar und tongie auszubruden, noch nicht erlangt haben follte, wirb biefelbe burch einige Gingaben biefer Art fcmerlich fich noch aneignen! Auf ber anbern Geite ift bie Beit eines Rompagnie-Chefe burch Obliegenbeiten fo vielfacher Art und burch bie von ibm nothwendig ausgebenbe Anordnung, Leitung und Uebermadung fo manuichfacher Details bermaagen in Anfpruch genommen, bag ibm mobl bie Belaftigung burch eine geforberte ausführliche Berichterflattung über jeben bon ihm ausgeführten Auftrag aus bem Bebiete bes Felbbienftes füglich eripart merben fann.

Gollte gegen biefe Unficht eingewendet werben, baf eine idriftlide Berichterflattung ju bem Bebufe notbig erfcbeinen tonnte, baf ber bie lebung leitenbe Borgefette, ber vielleicht nicht jebergeit an allen Bunften ber Uebung perfonlich habe anmefent fein tonnen, von bem, mas nicht unter feinen Mugen angeordnet morben ober porgefallen fei, Renntnift erlange, fo ift junachft ju bemerten, baft Muftrage, welche an Sauptleute ertbeilt merten, fich mobl felten über fo bebeutenbe Terrainftreden ausbehnen, bag es einem ruftigen, thatigen und gut berittenen Stabsoffigier nicht möglich fein follte, bie etwa genommenen Aufstellungen in ihren mefentlichen Begiehungen gu befichtigen, ben Bewegungen im Allgemeinen zu folgen und, ba ibm bie Diepositionen ber beiberfeitigen Rubrer befannt fein muffen, an ben Bunften anmefent ju fein, wo es ju einem Bufammentreffen ober gur Enticheitung tommt. 3ft bies ja etwa in einem einzelnen Falle nicht möglich gemefen, fo wird ber leitenbe Befehlehaber fich bei Belegenheit ber ju ertheilenten Rritif burd Radfragen barüber Renntnig zu verichaffen im Stanbe fein.

Bas nun bie Artiit fiber bie flatgefobten Uebungen betrifft, so wird bief junachft auch bazu bienen, ben beurtheitenten Befeibsbaber, insseren bie nicht som in Ausse ber Uebungen gescheben ift, fich mit ben Metiven besannt zu machen, wedne bie Filberer ber Altheilungen bei ihren Anorbrungen gesteite baben. Ceitnmen biefe Meiber beitelch auch nicht mit ben Ansichten bes leitenben Borgeletten überein, so laffe sich betrette boch nicht verseiten, ben Melben ber Ultergebenen nur biefer Abweichung wegen jede Berechtigung abzusprechen. Rur eine handlich weiter betreit bei nicht verseiten, bei Melben bei Mungel an Entstelle beziehnet, nämisch eine solche, welche auf Mangel an Entstelle bastit war und welche zu bathen Maagergin und zum ziegernben Abwarten gestibt bat!

Dumum Lings

Bei allen in gegenwärtigen Rapitel enthaltenen Auseinanberfebungen ist vorausgeselbt worben, bag ben im Belbienfte anstaubibroben Saupfleuten lebiglich Infanter-Abheilungen überwiesen werben, vie bief ja auch meistens nur mitglich sein mirb, ba bie Ausbilbung biefer Charge vorzugemeise ben Regiments Rommanteuren obliegt, biefen aber feine Disposition über anbere Baffen ausseh.

Run wird es allerbinge im Relbe vortommen, baf Baubtleuten auch bas Rommanbo von Detachemente, aus gemifchten Baffen beftebenb, aufallt, und mirb es baber auch munichens. werth fein, bag fur Sauptleute, namentlich fur bie alteren, welche fich ber Beforberung jum Stabsoffigier nabern, menigftene einige Routine in Fuhrung berartiger Detachemente ein. . trete. Dabin gielenbe Uebungen werben meiftene aber nur bei ber Busammengiebung größerer Truppen . Mbtheilungen angeorbnet werben tonnen, und wird bann auch ber Ratur ber Cache nach bie Unordnung folder Uebungen ben boberen Truppen . Befehlehabern vom Brigate . Rommanbeur aufwarte anbeimfallen. Auch ber Charafter folder lebungen wirb gang bemjenigen ber jur Ausbildung ber Stabsoffigiere bienenben Uebungen mit gemifchten Baffen gleichen. Es tann alfo, um Bieberholungen ju vermeiben, in biefer Begiebung gang auf bas folgenbe Rapitel verwiefen merben, bas eben ber Musbilbung ber Stabsoffigiere gewibmet ift.

## Dreizebntes Rapitel.

Die Ausbildung ber Stabsoffiziere im Felbbienfte burch Uebnugen mit gemischten Baffen.

Alles, was bisher über bie Uebungen gefagt worben ift, welche jur Ausbildung ber verfchiebenen Chargen, bis jum Sauptmann einschießich aufwärts, in ben ihnen im gelbeienst justalenben Obligenbeiten zu bienen befinmt fint, bat immer solche Uedungen voraussezest umb ber Ratur ber Berhältnisst nach nur voraussezest binnen), bei welchen allein Insanterie bingugzogen wirb. Die biese Beschaftung für bie Ausbilvung ber Sauptleute eigentlich schon nicht mehr anwenbar erschiet, ift am Schluß bes vorigen Appitels erwähnt worben, und ist beshalb bort in Betreff ber Ausbildung ber Sauptleute in Führung von gemischen Detachements auf bas gegenwärtige Rapitel verwiesen worben

Diefes Rapitel mirb, wie bie Ueberfchrift befagt, vorzugeweife bie Uebungen mit gemifchten Baffen jum Gegenftanbe ber Befprechungen ju machen haben. Denn es burfte wohl nur zu ben feltenften Ausnahmefallen geboren, baf einem Stabsoffigier im Felbe ein felbftftanbiger Auftrag ju Theil murbe, ju beffen Musführung ibm nur Infanterie gugetheilt murbe. Benigftene mare, fo lange irgent etwas Ravallerie jur Dieposition ftanbe, es wohl in ben allermeiften Gallen ale Fehler ju bezeichnen, wenn im Felbfriege eine Abtheilung von ber Starte eines Bataillone ober barüber, feine Starte, wie fie bem Range eines Stabsoffigiere entfpricht), obne Rutheis lung irgent welcher Ravallerie betachirt murbe. Rur im unwegfamften Bochgebirge mochte ties julaffig fein, - julaffig eben nur megen ber Unmöglichfeit, baf Reiterei in biefem Terrain ber Infanterie folgen und irgendwie Bermenbung finben fonnte. Benn auch wohl bei Unternehmungen, namentlich nachtlichen, aus eingeschloffenen ober ber Ginfdliefung entgegenfebenben Reffungen feine Reiterei mitgegeben wirb, weil biefelbe unter biefen Umftanben nichts effettuiren und nur felbft in mifliche Lagen gerathen tonnte, fo merben bafur bei groferen berartigen Unternehmungen, wie fie einem Stabsoffigier gufallen, feine Bioniere fehlen burfen, fo bag alfo auch in folden Rallen bie Infanterie nicht unpermifcht mit anbern

- ngi

Baffen auftreten wirb, bem Rommanbirenben fonach auch bie Bermenbung ber letteren mit gufallt.

Richt unerwogen bat Geitene bee Berfaffere bei Ausgrbeitung bee gegenwartigen Ravitele bie Frage gelaffen merben burfen: ob benn eine Unleitung jur Gubrung gemifchter Detachemente ftrenge genommen in einer Gdrift an ihrem Blate fei, welche - bem Titel jufolge - von ber Musbilbung ber Infanterie handelt? Das Refultat ber reiflichften beefall. figen Ermagung ift inbeffen babin ausgefallen, bag, menn Dasjenige, mas in bem gegenwärtigen Rapitel, fowie in bem noch folgenben Rapitel enthalten ift, lebiglich einer Festhaltung an bem Buchftaben bee Titele ju Liebe hatte ausfallen follen, bie Schrift eine unvollständige geblieben mare. Die Bechfelmirtung amifden ben vericbiebenen Baffengattungen im Rriege ift eine fo große und fo baufig eintretenbe, baf bie Musbilbung jeber einzelnen Baffe, beren Dannichaften und Gubrer nur in Berbindung und Rontaft mit ber eigenen Baffe geubt morben waren, nur ale eine einfeitige, folglich unfriegegemaße und unvollenbete erachtet merben fonnte! Und fo gehort benn bie Routinirung ber Infanterie. Stabsoffigiere in ber Fuhrung gemifchter Detachemente fo recht eigentlich und vollberechtigt mit jur Musbilbung ber Infanterie im Relbbienfte. Allerbings wird manches von bem, mas fiber biefen Gegenftand nachftebent gefagt merben mirt, auch fur bie Ausbildung ber Stabe. offigiere aller Baffengattungen gelten, bies burfte jeboch - bie Richtigfeit ber ju entwidelnben Unfichten vorausgefest - eber ein Borgug, ale ein Rachtheil fein. Immerbin mirb bie Begiebung gu berjenigen Baffengattung, beren Musbilbung ben Begenftand ber gegenwärtigen Gdrift bilbet, auch bei ben nachfolgenben Betrachtungen über bas Bufammenwirfen ber verfchiebenen Baffen im Relbbienfte vorzugemeife im Ange behalten merben.

Die obere Anordnung ber Uebungen mit gemifchten Baffen wird felbftrebent, ben beftebenben Reffortverhaltniffen entfprechent, von berjenigen Rommanboftelle auszugeben baben. in beren Band querft bie Befehlebefugnig über verfchiebene Baffengattungen jufammenlauft: in ber Preugifchen Armee alfo von Geiten bee Divifione . Rommanbeure. Dies ichliefit iebod nicht aus, und ift fogar ausbrudlich porgefdrieben, bafe bie fpecielle Unordnung und Leitung folder lebungen theilweife auch burch Delegation ben Brigabe ., ja felbft ben Regimente Rommanbeuren übertragen wirb. Die Zwedmafigfeit einer folden Uebertragung leuchtet ein. Bunachft mochte es. wo bie Truppentheile einer Divifion in verschiebenen Garnifonen bielocirt find, foon ber Beit nach taum moglich fein, baft ber Divifione . Rommanbeur fammtliche Uebungen mit gemifchten Baffen perfonlich leite; wenigstene murbe ee febr au beflagen fein, wenn bie Babl berartiger Uebungen nur aus bem Grunte beidrantt merben follte, bamit es bem Divifione. Rommanbeur möglich mare, bei allen Uebungen anmefenb au fein. Aber felbft ba, wo biefe Unmefenheit ju ermöglichen ift, empfiehlt fich bie Uebertragung ber Leitung einzelner Uebungen mit gemifchten Baffen (ober eines Cutlus berfelben) an bie Brigabe. und Regimente . Rommanbeure beshalb. um biefen Befehlehaberflaffen eben Belegenheit in Anordnung berartiger Uebungen ju verfchaffen.

Die Gemöhnung an ein Zusammenwirkn verschiebener Baffen — namentlich ber beiten im Feldbienste und Ileinen Kriege am meisten zur Serwendung sommenben: ber Infanterie und ber Avaulerie — ift ein so wesentliches Ettment ber vollftändigen Ausbildung jeder Baffe, daß es auch zu wünschen ist, is böhren Ortes vorzuschreiten sim bufte, daß ba, wo Insanterie und Avaullerie-Albeitungen in ben nämlichen (ober auch aube benachbatten) Garnisone-Orten fleben, ohne die in böhrere gemeinschaftlicher Borgeiteter fich betwohglich

befindet, die beiberfeitigen Truppen-Befeldshaber fich möglichh oft über gemeinschaftlich anzuerbnende Uedungen zu verftändigen haben; namentlich würde bies auch den Haupfetten beziehungsweise den Rittmeistern) häusiger, als es sonst möglich ist, Gelegenheit in Bührung gemischter Detachements gewähren.

Es barf bier nicht unermabnt gelaffen merben, baf manche Ravallerie-Rommanbeure fcon bie officiell angeordneten, in Gemeinfchaft mit Infanterie anzuftellenben Gelbbienft Uebungen nicht gang gern feben, und um fo meniger ju bergleichen Uebungen freiwillig bie Band ju bieten geneigt fiub. Es wirb einerfeite Storung und Unterbrechung in ber fpecififc favalleriftifchen Musbilbung, anbererfeits eine ju große Anftrengung ber Bferbe, befonbere auch burch unrichtige Bermenbung ber einzelnen Reiter, befürchtet. Gine von biefer Seite ber baufia geborte Rlage ift bie, baf bei fleineren Uebungen, mo einzelne Ravallerie-Abtheilungen fdmaderen Infanterie-Detademente que getheilt merben, jeber Infanterie. Lieutenant von einer ober mehreren Ravallerie-Orbonnangen begleitet berumjage und fic jur Musführung jeber, auch ber wenigft bringlichen, Unorb. nung biefer Duafi-Abjutanten bebiene! Diefe Rlage ift allerbinge bier und ba wohlgegrundet, und ift es baber bei Uebungen mit gemifchten Baffen Bflicht jebes Infanterie Difigiere nicht allein biefen Diftbrauch beigegebener Reiter theile felbft ju unterlaffen, theile ibm Geitens feiner Untergebenen entgegengutreten, fonbern auch überhaupt jebe unnöthige und übermäßige Anftrengung ber Bferbe forgfältig ju vermeiben, Befdieht bies aber, fo tann es einem Ravallerie-Rommanbeur, bem es um moglichft vollftanbige Musbildung ber ibm anvertrauten Abtheilung fur ben Rrieg ernftlich ju thun ift, nur ermunfcht fein, wenn feinen Mannfchaften und Offigieren recht baufig Belegenheit geboten mirb, mit anberen Baffen, namentlich mit ber Infanterie, gemeinschaftlich Felbbienft - llebungen auszuführen. Beigen boch icon bie größeren Friebens . Da. nover, bag bei Ravallerie-Abtheilungen, welchen folche Belegenheiten felten geboten merben, ber Blid, nicht allein ber unteren Chargen, fonbern auch bier und ba ber Offigiere. beim Erbliden und Busammentreffen mit bem Gegner fich nur auf bie eigene Baffe bei benfelben richtet, jumeilen gemiffermaaken formlich blind gegen andere Truppengattungen geworben ift! Es foll bier meniger auf ben bei Danovern baufig gerflaten Fehler bee fogenannten "Richt-Refpettirene " ber Birfung bee Infanteriefeuere hingemiefen merben: bas ift ein Rebler, von bem nur ju munichen ift, bag er im ernftlichen Gefecht nicht etwa in fein Gegentheil, - in einen all. jugroffen Refpett bor ben weit und ficher treffenben Gnitfingeln, Granaten und Shrapnels, - umfclage; fonbern ce foll auf bie eben fo baufige Erfdeinung bingemiefen merben, baft Seitene ber gu Avantgarben ober Seiten Detachemente beftimmten Ravallerie-Abtheilungen gwar bie Bewegungen jebes unmittelbar gegenübertretenben feindlichen Ravallerie . Truppe forafaltiaft in's Muge gefaßt und über benfelben bis in bas aronte Detail Melbungen erftattet merben, bag bagegen aber von Infanterie-Maffen, welche in größerer Entfernung fichtbar werben, weber bie geringfte Rotig genommen, noch irgent eine Melbung gurudgefdidt wirb. Dies ift ein gehler, ber fich bem mirtlichen Reinbe gegenuber nicht fo leicht ableat, wie bas Richt-Refpettiren bes Fenere bei Friedens lebungen; im Begentheil tann ein foldes Richtbeachten gwar entfernterer aber bebeutenberer feindlicher Streitfrafte anberer Baffen über bie Aufmertfamteit auf bie unmittelbar entgegentretenten Abtheilungen ber eigenen Baffe im Ernfte noch leichter eintreten, ba man es bier ja eben mit einem wirflichen Begner gu thun bat, ber biefe Aufmertfamfeit in einem in Bergleich au Friebens . Uebungen jebenfalls gesteigerten Daafe in Anfpruch nimmt \*).

Das vorftehem Gefagte birfte genfigen, um barjuthun, wir erfprießlich, ja wie nothwendig es ift, ben Nannischten und Offigiern, wie jeber einzielnen Baffe, so auch benen ber Avablleite, bei getbeingt- Uledungen nicht allyufelten Atheitungen andere Baffen gegnulder ju fellen, und be mögen bir Befelbshaber ber Reiterei bergleichen Uledungen nicht als Beeinträchigung und Unterbrechung bes geregelten Ausbildungen, an aben allyupeinlich fenn anvertrauten Truppen-Atheilungen, an ben allyupeinlich festyubalten leicht zu einer einfeitigen Richtung fibren fann, — sowbern als eine nothwendig Bervollfändigning ber Ausbildung fernen ab eine nothwendig Bervollfändig

Was die Zutheilung von Geichüben zu Uebungen mit gemichen Baffen, und wo es in einzelnen Fällen geeignet erschient, auch die Zutheilung von Bionieren betrifft, so gebortbazu, zussige ver in der Brenflischen Armere belichenden ResidenBerhältniffe, wonach diese beiben Wassenzutungen ben DivisionsRommandeuten nicht untergeben sind, eine, entweber für einziene Uebungen oder für ganze Uebungs- Berioden höberen
Orts anzusordnende Ueberweijung von Atheilungen biefer

Baffen an bie Befehle ber bie Uebungen mit gemifchten Baffen leitenben Befehlshaber.

Raum möchte es ber Ermabnung nothig icheinen, bag, fobalb Abtheilungen ber genannten beiben Baffen für eine gange Uebunge. Beriobe gur Disposition eines Divisione - ober auch eines Brigabe-Rommanbeure gestellt worben finb, bie mirtliche Berangiebung biefer Baffen ju jeber einzelnen Uebung nur bann erfolgen muß, wenn bie Ratur ber ertheilten Auftrage ober bie benfelben ju Grunde gelegte Rriegelage bie Butheilung von Gefchupen ober Bionier-Abtheilungen auch im Gelbe bebingen ober veranlaffen murben. Doch ift biefe Ermabnung immerbin nicht überfluffig, ba es in einzelnen Sallen allerbinge vorgetommen ift, baft eine Bingugiebung ber gebachten Baffen nur beebalb erfolgte, um bie nun einmal jur Berfügung überwiefenen Abtheilungen jener Truppen . Gattungen wirflich ju vermenben. Gin foldes Berfahren ift aber geeignet, ben Fuhrer eines Detachemente gerabegu in Berlegenheit au feten, fobalb fich fur bie augetheilten Abtbeilungen ber gebachten Truppen . Battungen vielleicht gar feine geeignete Berwendung barbietet, und bie übermiefenen Befchute mobl gar formlich jur Laft fallen.

Sang im Mcgeneinen möge bier auf biejenigen Maagnahmen hingewiesen werben, welche, wie bei allen übrigen Erlbbiemstellebungen, so auch bei den Ulebungen mit gemidsche Woffen erforberlich sind, um benselben ben Charatter ber Rriegsmäßigfeit, so weit belest bei Friebenstellebungen überhaupt erreichtar ift, au geben und zu bemahren.

Dabin gehören junadift' bie Beranftaltungen, um ju bewirten, bag beibe gegen einanber agirende Ebeite in Ungewißheit über bie State und ben Auftrag bes Gegnere bleiben, und überhaupt nicht mehr von ben Anfichten bes letzteren wiffen, als es nach ber ber llebung ju Grunde gelegten, in ber fogenannten: "General-Ibee" angebenteten Rriegelage in ber Birflichfeit ber fall fein wurde.

Demnachft ift es auch bei biefen llebungen nothwendig, baf bie Auftrage erft an Ort und Stelle, mo gur Musfubrung berfelben gefdritten merben foll, alfo unmittelbar vor Beginn ber Uebung, ertheilt merben. Faft ohne Musnahme mirb bies Berhaltniß im Felbe eintreten, und tann nur burch Innehaltung beffelben bei ben Friebene. Uebungen bie unentbebrlichfte Gabe jebes Befehlebabere gemedt und ausgebilbet merben: rafche Entidluffe ju faffen und ben augenblidlichen Umftanben entfprecenbe, einfache und verftanbliche Unorbnungen ju treffen. Burben bie Muftrage Tage vorber ertheilt, fo brachte bies allerbings reiflich bin und ber ermogene und gut ftplifirte Dispositionen ju Bege, ju benen bann bor Beginn ber Uebung vielleicht noch ausführliche munbliche Erlauterungen an bie Unterbefehlehaber traten; aber nicht allein murben baburd bie oberen Gubrer ber Abtheilungen felbit, wie bie Unterführer, vermobnt werben, fonbern oft murbe auch fur ben Berlauf ber Uebungen felbft, eine allaufprafame Abmagnna aller Eventualitaten, (wie fie burch Tage porber erhaltene Auftrage unvermeiblich bervorgerufen murbe), und eine allau grofe Musführlichfeit ber Inftruftionen, ju ungunftigeren Refultaten fubren, ale furge, nach ber erften Gingebung aus bem Stegreife gegebene Dispositionen. Sierzu tommt, baf menige Befehlehaber, fobalt fie fcon Tage vor ber lebung ben ausguführenden Auftrag erhielten, es fiber fich geminnen burften. bas Terrain, in welches biefer Auftrag fie fubrt, nicht noch einmal au refognosciren.") Bierburch murbe aber bie im

<sup>&</sup>quot;) Gall bed früferfin bal Refognesieru bei lledangs - Terralas, wo māgella is Gemidafall mit be eligilatien lintefligeren an berem Hysianten der willermassieru pe ben felhechene Obligachelien bei gur Ansfigueng eines feldbenflichen übergeise bergienen Ledischberen. Das ein meh geschen der die ben ihre Beneficklung einer hatigefabeten ledang bis Rige vergefommen 1\$2: -200 Zerralas felders einfog gefreigt mennen redam einer werden priemen.

Relbe fo unerläftliche Babe: fich auch in unbefanntem Terrain ichnell gurechtzufinden und auch unter biefem erfcmerenben Umfanbe amedgemafte Anordnungen ju treffen, noch meniger geübt und geforbert merben, ale es an fich icon bei Friebens-Uebungen moglich ift, fo lange biefelben in ber Rabe bee Garnifonortes und alfo in einem jebenfalls giemlich befannten Terrain ftattfinden. Ber bier, b. b. in ber Dabe bee Garnifonortes, bei einem erhaltenen felbbienftlichen Auftrage noch einer porgangigen Terrain-Retognoscirung bedürftig mare, bofumentirte bierburd, baf er entweber nur ba richtige Anorbnungen treffen gu tonnen fich gutraute, mo ibm jeber Baum und Strauch genau befannt mare; ober bag er von ber vollig irrigen Anficht ausginge, ju einer guten Disposition gebore es, ben Standpunft iches einzelnen Boftens, ben Beg jeber Batrouille, bas Berbalten jebes Geiten. Detachements, fury bas geringfte Detail von vornberein vorzuschreiben! Unabgefeben bavon, bag es taum möglich mare, im Gelbe berartige Dispositionen ju geben, wurde ein foldes Berfahren bagu beitragen, Die Unterfubrer baran ju gewöhnen, auch in Betreff folder Details fiete von oben ber Befehle an ermarten, fomit aber, fatt bie Gelbftftanbigfeit und Gelbftthatigfeit gu beforbern und ju erhöben, biefe michtigen Gigenfchaften ju unterbruden und au labmen, wo nicht vollig au ertobten! - Gelbft menn bei grokern Truppen-Aufammengiebungen Stabe Dffigiere. melde in einem von ihrem Garnifonorte entlegenen und ihnen besbalb vielleicht noch wenig ober gar nicht befannten Terrain. felbbienftliche Auftrage erhalten, barf biefe Unbefanntichaft feine Berantaffung fein, von ber Regel abzugeben: biefe Auftrage erft an Ort und Stelle ju ertheilen. 3m eigenen Intereffe ber betreffenben Offigiere felbft, ift bies ju munichen, benn nur bierburch eben tonnen fich biefelben ichen im Frieben baran gemobnen, auch in unbefauntem Terrain Truppen gu fubren!

Um ben Uebungen mit genischen Woffen einen möglicht friegdgemößen Charafter zu geben, umd um die Albrert und Untetflührer der dach ein gegen einander mandveriendem Artheilungen namentlich auch daran zu gewöhnen, in unerwartet eintetenden Situationen rosch die eichtigen Anordnungen zu terffen, jie 49. — wie bei den Uedungen zur Ausdielbung der Subaltern »Offiziere um honvelleute, — auch dier rathfam, ie Aufträge der deien gegnerischen Abheilungen nicht immer gerade diertt entgegenzuftellen, sowohl im Beziehung auf bas Objett der Aufträge, de das ja 38. genommen Auffellungen nicht immer parallel einander gegenklechen, der die Narich Michungen gerade aufeinander terffen, oder endlich der eine Hall nicht gerade Das zu versiehern oder zu deren appenielen fin, was der Wegner erreichen oder angreiche fin,

Der gleiche Zwed, d. b. Ausbildung ber obern und ber untern Sübret in schnellem Zurchifinden und raichen Aufchlien Burchifinden und raichen Entschaffe, wie bei ben urprünglich ertbeilten Aufträgen flehen geblieben, senhern im Vaufe ber Uebung auch einem ber beiben Zheile, — vielleicht auch beiben Theile, — veränderte Aufräge zugehen, ober solche Umpfände berbeigeführt werben, welche ein Durchischen Wultrages augenfichen Wultrages augenfichtlich unterblim, wo nicht geraber unmbglich machen, und baburch nöthigen, nach eigenem Ermessen unmbglich machen, und baburch nöthigen, nach eigenem Ermessen ben Umpfländen gmäß zu handeln.

Wenn bie Fingereige, melde vorstehend behafs ber Beedung und Förberung ber Gade bes selfessignigen Sambeins bei mit be gemifchen Detadements führenben Offisieren gegeben find, sich junächst auf bie benselten zu erteilenben Muftage bezieben, so ist biefe Sethsfindnistgiet aber ferner and burch bie Art und Beffe und burch ber Geith zu wecknach ber de ist und ber den Geife und burch ber Geith zu wecknach

und au forbern, in welchem bie boberen Befehlebaber, benen bie Leitung ber Uebungen mit gemifchten Baffen obliegt, Diefe Leitung mabrent ber Musführung ber ertheilten Muftrage banbhaben. Richts murbe bie fo munichenswerthe, ja fo überaus nothige Gelbftfianbigfeit ber Gtabe-Dffigiere mehr beeintrachtigen, ale wenn ber leitenbe Borgefeste in beren Anorbnungen ober in bie Mueführung tiefer Anordnungen eingreifen wollte. Gelbft wenn bie Uebung in Rolge einer ben Unficten bes leitenben Borgefetten nicht entfprechenden Auffaffung bee Auftrages von Geiten eines ber Rommanbirenben, eine gang anbere, ale bie beabsichtigte und erwartete Wenbung nehmen follte, ift bas Gingreifen gu vermeiben. Bochftene wurbe ein foldes in bem Salle gerechtfertigt fein, baf vorausaufeben mare, bie gegeneinanber gestellten Abtheilungen mochten fich ganglich verfehlen. Aber auch in biefem Falle burfte bas Ginfdreiten nicht burch einen bireften Befehl gur Abanterung ber getroffenen Dispositionen, fonbern baburch gefchehen, baß bem betreffenben Fubrer burch ben leitenben Borgefesten ein bie urfprungliche Aufgabe nachträglich mobificirenber ober vervollftanbigenber Auftrag jugefertigt murbe, welcher bem Rommanbirenten feine irrthumliche Auffaffung mehr offen liefe. immer aber boch bie bemaufolge erforberlich merbenben Mbanberungen feiner erften Dispositionen und bie Unorbnung ber beefallfigen Detail. Dagfregeln feinem eigenen Ermeffen anbeimgabe.

Ale ein Eingreisen in die Selbsstäntigteit ber Fubrer ift selbstrebend bie beim taltischen Busammentreffen ber gegen einander mandvrirenden Abbeilungen eintretende fchiebsrichtertide Entscheidung won Seiten bes die Uebung im Gangen leitenden höheren Borgesehten nicht zu rechnen. Diese Entschibung wird febr haufg erforberlich werben, sobald teiner ber beiben Theile weichen will, sondern jeder behauptet, der Gegner muffe ihm weichen. Die fritt namentlich bei bem

Rampfe um einzelne Dertlichfeiten (Deffleen, höhenzige, Waldränder, Dörfer u. 1961.) ein, wo der Angerifer seine numerische Uebetlegenheit, der Bertheibiger die ihm zu flatten sommenden Terraim-Bortheile geltend zu machen such; doch auch deim Gesechte im offenen Terraim sommen bergeleichen Differenzen vor, besonders wenn es fich um die Bechsselwirtung zwischen verschieben Wallengaltungen handelt.

Gang leicht ift fur ben Borgefesten, welcher in folden Fallen einem natürlichen Stillftanbe, ober einem zwedlofen Batail. liren, ober enblich gar Ronfliften, Animofitaten und Erceffen mifden ben im Gefechteverbaltnif einander gegenuberftebenben Abtheilungen ein Biel gu feten bat, es allerbinge nicht, Die Ent. fcheibung ju geben, ba es einer febr genauen Abmagung aller einwirfenben Umftanbe bebarf, um ju ertennen, welcher ber beiben Theile unter gleichen Berhaltniffen im Ernfte im Bortheil geblieben fein marbe. Die in ber Breufifchen Armee eingeführten fogenannten tonventionellen Bestimmungen geben in biefer Begiebung gmar eine allgemeine Unleitung und auch für einzelne galle ichabenswerthe Fingerzeige. Aber immer bangt bod bie fachgemafe Unwendung tiefer Borfdriften in jebem einzelnen Ralle von ber richtigen Beurtheilung ber Sach. lage burd ben Gdieberichter ab. Bon einigen Geiten ber ift bie bem ale Schieberichter fungirenben Borgefesten übertra. gene Enticheibung zweifelhafter und ftreitiger Falle fur eine Runftion erffart morben, welche einerfeite über menichliche Gin. ficht binausgebe, ba fie gemiffermaafen bie Stelle bes Rriegeglude ober bee Beidides vertreten folle. - anbererfeite leicht ju Bartheilichfeiten Anlag geben ober minbeftene bemjenigen Theile, gegen ben bie Enticheibung ausfällt, ale ungerecht ober partheiifc ericeinen tonne! Es ift baber, namentlich in ber Schrift bes perftorbenen Generale pon Bibleben: "Anfich-"ten über bie taftifche Musbilbung bes Golbaten," porgefcla. gen worben, bie Enticheibung über ben Musfall ber bei Da.

novern eintretenben Gefechtslagen, abnlich wie beim Rriegefpiele\*), burch bas Loos erfolgen zu laffen. Dbgleich biefe

Bebenfalls ift bies Spiet. - nachft gut angeordneten Danobern, - eine Darftellung friegerifder Operationen, wie fie mobi nicht finnreicher und bie Berbaltniffe trener nachabment erbacht werben fann! Bebenfalls ift eine banfige Betreibung birfes Spieles ntfo and eine febr empfehlenswerthe Ansfullung ber vielen Rufeftunben, welche bem Offigier, fetbft bei ber gewiffenhafteften Erfullung feiner Dienftpflichten, fic befonbere an Binter - Abenben barbieten. In ift benn bies Spiel nicht allein ein ben Beift und bas Intereffe fpannenber Zeitvertreib, fonbern es tragt unameifethaft auch bagu bei, ben Blid befonbere bee noch in unteren Beaben fich befindenben Offigiers auf allgemeinere Berhaltniffe ber Eruppenfubrung und auf bie bubei erforberlichen formellen Anordnungen, fo wie auf Terrain. Berbattniffe und beren Benuhnng ju richten. Immeebin mag bies Spiel baber fo baufta und eifrig, ale nur moglich, getrieben merben; boch aber ift fich auch bafür ju biten , bemfelben einen boberen Werth beigulegen, ate ibm gutommt. Gine fotde Ueberfcabung tann namlid in zweierfei Begiebung ju einer Rippe werben. Der ffingere Offizier, bem in biefem Spiele vielleicht bie Affbrung von Brigaben ober Divifionen, mo nicht gar ganger Armee - Rorpe, jufallt und bem in biefer Rolle einigemal ein Guereg ju Theil geworben ift, ift bann gar an geneigt, an gtanben, es ftede ein funftiger gelbherr in ibm; ein fotder Glaube aber, (felbft wenn er nicht blofer Duntel mare), tragt gar ju teicht bagn bei, fich ju überbeben, bie trodenen einformigen und icheinbar unwichtigen Obliegenbeiten ber angenblid. fic beffeibeten Stelle gering an icaben, wohl gar (wenn auch nicht an bernach. laffigen) fo bod mit Untuft zu verfeben, und fo vielleicht ben in laugem frieben bei langfamen Abancement fo banfig fich ber frebenben Bemuther bemachtigenben Damonen ber Unbefriediatheit und bes Diffmutbes jur Bente au merben. - Damonen. welche bie Rraft icon manches, oft gerabe recht befähigten, jungen Dunnes gefnidt, wo nicht gar auf Abwege geführt haben! - Aber auch ber bereite ju boberen Stufen ber mititarifden Bierardie emporgefliegene Befehtebaber, ober ber gur Mitwirtung bei ber boberen Eruppenteitung berufene Beneralftabe - Offigier, wenn er immerbin in feinen Dinfeftunben fleifig und eifrig bem Rriegefpiete obliegen mag, bei bem er in in Berbaltniffe gefest wirb, wie fie feinem bereinftigen Birfungefreife im Gelbe entfprechen, - bat fich ebenfalle babor ju buten in ber nmfichtigen nnb erfotgreichen Leitung von Anordnungen auf bem Blane bee Rriege. fpiets eine Garantie bafur an erbliden, baf ibm biefe Leitung bereinft eben fo anf bem Chauptabe ber mirflicen Thaten getingen merbe! Richt foll bier bie baufig geborte Sinmeifung burauf wieberbolt merben, bafi bem Rriegefpiele (wie allerbinge and jeber Friebens-lebung) einer ber wichtigften Gaftoren bes wirflichen Rrieges bie eintretenbe Befahr (bas Bfeifen ber "blauen Bobnen") und berem

Methobe burch ben genannten (leiber gu fruh burch ben Tob feinem Berufe entriffenen) geiftreichen Offigier jahrelang bei ben

Einwirfungen auf bas Gemuth ber Gubrer, wie ber Eruppen, nbgebe! Rein! nicht blefer Gattor (in bem allein man banfig bas allfeitig für fo überans midtig und einflufreid anertannte: "moralifde Giement" au finben meint) ift es. melder ben Banpt. Unterfchieb gwifden ber Truppen. Fubrung im Rriegefpicie unb ber im Ernfte bes wirfliden Rrieges bitbet! Der perfonliche Dinth ift gottlob noch fo allgemein verbreitet, baf es beim Offigier tanm noch ber Mitwirinng bee Ebrgefühle bebarf, um brobenben Gefahren jeben Ginfiuf auf bie Sanblungeweife Im Befechte nbinfonelben; wie es benn fogar nicht wenig Charaftere glebt, welche im wirflichen Befechte rubiger bleiben, ate in Scheingefechten bes Friebens! Bei meitem feltener aber, als ber perfonliche Muth, ift ber moralifche Muth. Mander Befehlebaber, melder ber brobenbflen Befabr für fein leben mit ber taltbrutiaften Tobesverachtung in bas Muge blidt, ermangett bes boberen Muthes, in einem Mugenblide, von meldem ber Ansagna eines Gefectes, mo nicht eines aangen Felbyuges abhangt, einen entideibenben, vielleicht tubnen Entidluß gn faffen! Die Ungewifteit in Bema auf ben Geaner (welche Im Rriege faft in allen Stables ber taltifden und ftrategifden Entwidelung vorberrichenb bleibt, beim Rriegefpiel aber - wie beim Mnnover - felbft burd bie tunftlichften Bortebrungen utcht in gleichem Maafe berbeiguführen ift), - banu befonbere aber bas Befühl ber Berantwortlichtelt (in nieberen Berbaltniffen: ber Berautwortlichteit gegen bie Borgefesten und gegen ble anvertranten Truppen, - In boberen Berbaltniffen: ber Berantwortlichleit gegen ben Rrleasberrn und ben Staat, ja! ber Berantwortlich. teit por Dite und Radmett). - bles finb (wie ble Rriegsgefdichte aller Reiten und noch bie neueften Erfahrungen lebren) bie Bleigewichte und Bhantome, welche fo baufig felbft ben perfontich unerfdrodenften Befehishaber jum uneutfolof. fenen Gubrer machen. Dag and natürliche Intelligeng und Urtheilegabe, geiftreiches Ginbringen in ble Theorie bes Rrieges und gelehrtes Studium ber Rriegegefdicte noch nicht ausreichen, um ju einer Ernppen-Gibrang ju befähigen, welche in entfdeibenben Mugenbliden bes wirfilden Rrieges tubne Entfoluffe ju faffen vermag, bas bat bie neuere Rriegsgefdicte recht auffnllenb an einem Beifpiele gejeigt, in welchem ein allgemein und mit bollem Rechte ale flaffifc anertannter militairifder Coriftfteller, ale ibm Beiegenheit marb, feibft ein heer ju fuhren, im entidelbenben Mugenblide ifn Rolge einer unter feinen Mugen eingetretenen bnt : tiellen miftiden Benbung bes Rampfes) ble Solnot, welche eigentlich im Gangen nnb Großen bereits gewonnen mar, für vertoren erachtete, ben Rudjug an bem ber Begner feinerfeite eben auch entichtoffen gewefen mar - anorbuete, unb nun in ber That eine Rieberlage erlitt!

von ihm geleiteten lebungen ber Dedlenburgifchen Eruppen wirflich in Musführung gebracht worben ift, und alfo über ihre Musführbarfeit fich fein Zweifel erheben lagt, fo mochte biefelbe boch jur allgemeinen Ginführung nicht geeignet ericheinen. Bunachft wird burch biefes Berfahren bie Möglichteit bes Dif. trauens einzelner Führer: "ber Bobere verfahre bei Enticheis bung ftreitiger Galle nicht gang unpartheiifch", feineswege vollig befeitigt. Denn ber jum Schieberichter Berufene foll ia (ber eigenen Angabe bes Benerals von Bigleben gufolge) je nach ben obmaltenben Umftanben ein gunftigeres ober ungunftigeres Berhaltniß in Betreff ber Chancen bes Loofes anorbnen; ba fann bann Derjenige, gegen welchen bas loos enticheibet, immer noch fagen, ober wenigftens benten, jenes Chancen-Berhaltnif fei vom Borgefetten, ben Umftanben nicht richtig entsprechent, ju nachtheilig fur ibn feftgeftellt worben! - Gin wichtigeres Argument gegen bie Enticheibung ftreitiger Manorer Borgange burch bas loos ift bemnachft aber: bag biefes Berfahren ben Friebene- Uebungen, welche, tropbem baft fie nur Schein . Befechte barftellen tonnen, boch immer einen ernften Charafter bemabren muffen, bas Beprage bes Spieles, mo nicht ber Spielerei, aufbrudt, ober turg gefagt: nicht acht militarifc ift. Dicht bas Loos barf bie Entichei. bung in Momenten geben, in welcher bie Zwedmäßigfeit ober Ungwedmäfigfeit ber von ben einzelnen Fubrern getroffenen Anordnungen fich, - fo weit bies eben im Frieden moglich ift. - berausstellen foll! Dies muß von bem burch feine bienftliche Antorität unterftutten Borgefetten gefcheben "). Freilich

<sup>\*)</sup> Bobl überlegt ift hier im Texte auf bie "bienftliche Antoritat" bee bie ichieberichterliche Entideibung gebenben Borgefehlen verwiefen. Trifft zwar bas

ift bas Schieberichter-Amt nicht gang leicht zu bandhaben, nicht allein in Beziehung barant, baß fich flete gegen bet Afflichten und Anschungen bes einen ber beiten gegenitunder fommanbirenden Gilbrer ausgesprochen und bemfelben also gewiffer-maaßen llurccht gegeben werben muß; sondern besonders auch weil es in ber That flowierig ist, fich felcht flux zu machen, welchen Ausgang die bei einer Friedens-Uebung eingetretten Geschältage vorausssichtig im Ernste genommen baden wurde, mit felen flecht bei bei fonwentionellen Gelimmungen aus, eine sie soficien beier ble onwentionellen Gelimmungen aus, eine sie sofianten bei bei felben immerhin auch barbieten mogen. So fann beispielsweife der Angeiff auf ein und baftle Des flete siehtlichen bei gegenfeitigen Starte-Verbättniß in einem Falle (wenn der Angeiff vielleicht in Kerredgender

Sprichwort: "Bem Gott ein Amt giebt, bem giebt er aud Berftanb", nicht überall ju , fo muß im Beifte ber anertaftiden Strenge ber militarifden Bierardie bod ftets bie bobere Intelligeng bes bienftlich Sobergeftellten voranegefest werben. Eben beshatb ift es jeboch nicht rathfam, ale Gebillfen bes eine Mebung im Gangen teitenben Befchtehabers, Offigiece (wie oft fiblich ift: Beneralftabsoffigiere) von fo untergeordnetem Range ju Schieberichtern einznfeben, bag Offiziere boberer Grabe (a. B. alte Stabsoffigiere) in bie lage gebracht werben, fic bem Chiebsfprude eines in ber Mititar. Sierardie unter ibm fiebenben Offizieres (g. B. eines jungen Sauptmannes bes Generalftabes) unterwerfen ju follen! Wenn auch ber Generalftab gemiffermaafen bie intarnirte Intelligeng eines heeres reprafentiren foll, fo barf bies nach anfen bin (b. b. anferhalb ber Burcaus und Sanptquartiere), namentlid Offigieren boberen Grabes gegenüber, bod immer nur in ber form eines bom boberen Befehtebaber ju überbringenben Befehte, nicht aber ale Muefing bee eigenen Ermeffens: ale berfontiche Anordnung, jur Geltung tommen! Es verfioft nun einmal gegen bas, namentlich im Breufifden Offigiercorps noch febr tief murjetnbe, acht-militarifche Getbflgefühl, fic ber im eignen Ramen ausgefprocenen Enticheibung eines Offigiere untergeorbneten Grabes fügen gu follen! 200 baber bie Ansbehnung bes Uebungs . Terrains bie Ernennung mehrerer Schieberichter neben bem teitenben Befehlehaber nothwenbig erfcheinen laft, mogen baju Offigiere boberen Grabes ernannt werben (von bem ja faft immer eine giemtiche Angabt ben llebungen ale Bufchaner beimobnt), fo baft febe fdieberichterliche Enticeibung burch bie bienfitide Antoritat bee Schieberichtere unterflutt, nub ba, wo bie Entideibung bem betreffenben gubrer vielleicht nicht angenehm ift, bod burch bie Gewohnbeit ber Unterorbnung unter ben Willen eines Sobergeftellten wenigftene minber empfinblich gemacht werbe !

merben, mabrent in einem anberen Salle bie Forcirung beffelben felbft nach mehrmaligem Angriffe noch nicht ale gelungen ertannt merben fann. Ueberhaupt ift bei ber ichieberichterlichen Enticheibung gang befonbere auch ber Moment an beachten und in Die Bagichale bes Musipruche ju legen, in meldem bie Gegner auf einander treffen und bas Befecht eröffnet wirb. Es tommt g. B. (um junachft beim Gefechte von Infanterie gegen Infanterie fteben ju bleiben) bei Manovern nicht felten bor, baf eine bem Terrain nach gang gwedmanig poffirte Abtbeilnng allmablich baburd in eine weniger gunftige Lage gerath, baf feindliche Schuben, vermoge einer bei Friebene - Uebungen fo leicht burdauführenben, im Ernfte aber taum ju erwartenben, Richt - Refpeftirung bes Feuere aus ber Dieffeitigen gebedten Stellung, gumablich Bunfte befett baben, melde biefe Stellung weniger baltbar machen, Bollte nun ber leitenbe ober ichieberichterliche Borgefeste bie Enticheibung nach ber anlett eingetretenen Gituation treffen, fo murbe bierdurch ber Bertheibiger augenfcheinlich ju Gunften bes Ungreifere benachtheiligt merben. Das Ginfdreiten bee Schiebe. richtere muß in folden Sallen vielmehr icon gleich bann erfolgen, fobalb ber eine Theil in eine allzugroße Difachtung ber Birtung ber feinblichen Baffen verfällt.

Radift ben Statte- und Zerrain-Bethaltniffen muß auch bie innere taltische Orbung, in welcher eine Atheilung in irgend einer Geschielage, namentlich in einem offender freitigen Momente, fich bestandt, bei ber Beurtheilung einer Mandere-Situation mit in Betrachtung gezogen und in Rechnung gestlett werben. Go wird 3, Be ein in vollfahribger Orbunug gestlett werben. Go wird 3, Be ein in vollfahribger Orbunug gestletbenes und barin beharrenber Batuillons-Quarre sicht beurch wer in bei bei ber bei bei der ber bei genem noch nicht als überwältigt angeleben werden blaffen, während umgelebet ein anberes Bataillon, das zwor nur von einer einzelene Estabon, aber in bem Momente benen is befen ib ver flagte.

angegriffen wird, wo es eben begriffen ift, aus aufmarfchirter Linie bas Quarre erft zu formiren, als übergeritten zu betrachten, also für gefechtennfahig zu erklaren ift \*).

Ueberhaupt wird die schiederichterliche Entschieden gelesterenden besonder schwierig, in ten (bei Uebungen mit gemischen Bassen der Natur der Sachen nach sehr dang eintertenden) Fällen, wo, — wie in dem vorstehend aufgeführten Beispiele werschieden Bassfengatungen auf einander treffen, oder wogar in einem Gesechte Womente auf beiden Seiten alle der der Soffien Gattungen unsahmerten weiten alle der



<sup>\*\*)</sup> Da bei Uebungen mit genrifchten Baffen fomobl bie Anordnung bon Rapallerie-Muariffen, ale auch bie ichieberichtertide Entideibung fiber beren Erfola, nicht felten boberen Infanterie Dffifieren gufallt, fo fel bier auch bee Befechte-Rerhaltniffes gehacht, mo pon beiben Geiten nur Rapallerie auf einanbee trifft. Benn irgent mo, fo ift es bier notbig, blejenigen Umftanbe in's Muge ju faffen und ber Entfdeibung ju Grunbe ju legen , welche beim erften Bufammenftof flatigefunben baben. Ge ift bierbei nicht blos bas Starte-Berbaltnig, fonbern auch bie Richtung bee Angriffe (s. B. auf bie Rfante bee Begnere), fo wie inebefonbere bie tattifde Berfaffung ber angenriffenen Rapallerie-Abtbeilung au beachten, und ift in ber Regel bie fdieberichterliche Enticheibung gleich bei biefem erften Bufammenftof au geben. Befdicht bies nicht, fo tritt febr leicht bas, bei Danobern nicht allgufelten mabrnehmbare, ber Birflichfeit aber fo gang zuwiberlaufenbe Berbaltnif ein, baft eine von feinblicher Ravallerie in ber Gtante ober mabrent bee Aufmarices burd ben Begner überrafdent angegriffene Ravallerie-Abtheilung, - melde in ber Birflichfeit über ben Saufen geritten und auseinanbergefprengt moeben mare. nur einige hunbert Schritt jurlidweicht, bier abwartet, bis Berftarlung auf bem Rampiplabe anlangt, und bann vielleicht ihrerfeite ben Anefchlag im weiteren Gefecte giebt. Giner fo unnatürlichen Wenbung tann eben nur baburd vorgebeugt werben, bağ ber Schiebefpruch gleich beim erften Bufammenftog erfolgt unb bie unter fo ungunftigen Umftanben geworfene Abtheilung auf taugere Beit für gefechte-

nichfad mobificirte Situationen ein und influiren fo vielfache Raftoren, bag gerabe bier am allerwenigften weber beftimmte tonventionelle Borfdriften noch arithmethifche Loos-Berbaltniffe ausreichen, fonbern ber Schieberichter mit einem auf gereifte Erfahrung begrunbeten Ueberblid und mit richtiger Burbigung ber Eigentühmlichfeiten und ber Birtung ber einzelnen Baffen, in jebem einzelnen Ralle nach befter Ginfict bie Enticheis bung treffen muß. Greift er einmal febl, - namentlich in ben Augen Derer, ju beren Ungunften biefe Enticheibung ausfällt, und ericeint es biefen wohl gar, ale lage berfelben irgent eine vorgefaßte Meinung ju Grunte, - fo muß ber Borgefeste fich zwar im nachften Falle um fo niebr bemuben, alle obmaltenben Umftanbe auf bas forgfamfte in Ermagung au gieben, fich aber über bie Unterlegung ungeeigneter Motive mit bem Bewußtfein erheben, ben Schiebefpruch nach befler Ueberzeugung gethan zu baben. Die Schwierigfeiten eines pollfommen fachgemäßen Schiebefpruches, und bie immerbin moglichen ichiefen Auslegungen beffelben von Seiten ber Betroffenen, fonnen und burfen ben boberen Befehlebaber nicht von ber Berpflichtung entbinben, folde Schiebefpruche ju geben. Birb bem Borgefetten bamit allerbinge nicht blos eine außere und formelle Autorität, fonbern gemiffermaagen and eine intellettuelle Superioritat über feine Untergebenen beigelegt, fo liegt bies nun einmal in ber Ratur ber Berbaltuiffe, und tritt etwas Aebnliches ja auch in vielen anberen, oft noch wichtigeren Begiebungen ein, namentlich g. B. in ber, mehr ober minber in bas Gefchid ber Untergebenen, eingreifenben, Beurtheilung ber Qualifitation berfelben. Der Borgefeste, welchem bie Befugnif

und Berpflichtung ju einer folden Beurtheilung obliegt, wirb boch auch über bie Resultate von Anordnungen entscheiben, welche von Untergebenen in einzelnen, bei Friebensllebungen vortommenben, Fällen getroffen worben find!

Muf gleichen Grunblagen, wie bie fchieberichterliche Entfcbeibung in benjenigen einzelnen Gefechte-Momenten, welche einer folden Enticheibung auf ber Stelle beburfen, berubt bie Rritit, welche nach Beenbigung ber bier in Rebe flebenben Uebungen mit gemifchten Baffen (wie nach allen in ben fruberen Rapiteln befprochenen Uebungen), einzutreten bat. Wenn aber bei ben Schiedefpruchen ber Borgefette, jur Bermeibung von unnöthigen Bergogerungen ober mohl auch jur Berbutung von Ronfliften, hauptfachlich bas auf eigene Babrnehmung begrunbete Urtheil fich raich ju bilben unb , obne lange Ginreben zu geftatten, auszusprechen bat, fo wird bei ber Rritif bod auch ber Gelbftftanbigfeit ber bei ber Uebung in Thatigfeit gefommenen Ffibrer baburd ber nothige, und gmar mit ieber boberen Stufe bee Birtungefreifes immer notbiger merbenbe, Spielraum ju gemabren fein, bag ber bie Rritit ertheilenbe Borgefeste, ebe er fein befinitives Urtheil ausspricht, benjenigen Rubrern, welche felbftftanbige Auftrage erhalten batten. ober welche burch ben Gang ber lebung jum felbftftanbigen Sanbeln veranlaft worben maren, Gelegenheit giebt, bie Do. tive ju ben getroffenen Anordnungen bargulegen und zu entwideln. Much muß ber fritifirenbe Borgefehte biefen Dotiven fo viel ale nur irgend möglich Geltung einraumen. Dirgenbe gilt ja bas alte Spruchwort : "Alle Bege führen nach Rom", in bem Grate, wie bei friegerifden Unternehmungen! Benigftene giebt es gewiß far jeben Auftrag und fur jebe Situation mehr ale einen Beg, um jum Riele ju gelangen, infofern nur bies Biel feft im Muge behalten und ber Weg, welcher einmal eingefchlagen ift, tonfequent inne gehalten wirb. Es tommt unzweifelhaft im Rriege weniger barauf an, mas man thut, ale wie man es thut - weniger auf bie Richtungen, in benen man operirt, ale auf bie Intenfitat ber Dberationen! Go laffe ber beurtheilenbe Borgefette benn auch Berfahrnngemeifen gelten, welche von feinen eigenen individuellen Abfichten abmeiden, und melde möglicherweife fogar ber ftattgehabten Uebung eine gang anbere Benbung gegeben haben, ale er in Musficht genommen batte. Richts fnidt und untergrabt bas Gelbfipertrauen ber Fubrer mehr, ale wenn jebe Muffaffung bee erhaltenen Auftrages ober jebe Anordnung, welche nicht gang ben Unfichten bes leitenben Borgefesten entfpricht, ohne Beiteres fur unrichtig erflart und getabelt wirb! Rur eine Auffaffunge. und Ausführungsweife muß bem beftimmten Tabel, ja ber Ruge, unterliegen, namlich eine folde, welche fich in halben Daafregeln, in gogernben Entichluffen, in unenticbiebenem Abwarten, in funftlichem Rombiniren, furg im Dangel an entichiebenem, fraftigem und fonfequentem Sanbeln ausspricht #)!

Rachem vorstehend ber Geift, welcher in ben über fattegefabet ledungen ausgulpredenden Urtheilen vorherrichen muß, in allgemeinen Zügen, zu schildren verlucht worben ift, so mögen nachstehend noch einige Bemertungen über die äußeren Formen biefer Krititen sogen, — Formen, welche bei näherer Beleuchtung keineswege so bedeutungstos find, als es bei flüchtiger Betrachung erscheinen möcht!

Wenn nach einer beenbigten lebung biejenigen Befeblebaber, welche theils bie gegeneinanber gestellt gewefenen Abbeilungen im Gangen, theils bie felbstftänbigen Truppenförper und Detadements biefer Mtheilungen geführt baben, jur Rritif

<sup>\*)</sup> Wenn es auffallen möchte, baß Das, was vorftebend gefagt ift, fich icon in frührern Gleiten biefer Schrift in Ibnider Wilfe angelprocen findet, fo tann biefer Wiederhotung nur die Ueberzeugung als Rechtfertigung bienen, bag bies ein Pant ift, auf ben nicht oft genug flugewielem werben tann!

gufammenberufen werben, pflegen nicht allein bie Abjutanten aller biefer Befehlebaber und biejenigen (oft noch febr jungen) Offiziere, welche ale Orbonnang-Offiziere u. bgl. fungirt baben, fonbern meift auch alle berittenen Offiziere jebes Grabes, melde ber Uebung ale Rufchauer beigewohnt baben, fich bagu mit einzufinden. Infofern ber fritifirenbe Borgefette in GDecialitaten, beren Musfuhrung Offigieren unterer Grabe obgelegen hat, einzugeben, ober über ben Dienfibetrieb ber Bornoffen, über bas Berhalten ber Detachirten, über bie Detail-Leitung ber Gefechte u. bgl. fich auszulaffen beabfichtigt, mag bies gang angemeffen ericeinen, bamit bie Bemertungen, Erinnernngen, felbft bie Rfigen, welche fich in jenen Begiebungen bem leitenben Befehlehaber aufgebrangt haben, jur Renntnig eines möglichft großen Rreifes von Offigieren gelangen und ju beren Belebrnng bienen. Daffelbe Aubitorium aber auch bann perfammelt an laffen, fobalb ber Borgefette gur Rritif ber allgemeinen, von ben eigentlichen Truppenführern ansgegangenen, Anordnungen übergebt, tann nicht ben militarifden Berbaltniffen entfprechent erachtet werben. Benbe man gegen biefe Anficht nicht etwa ein: "es fei boch munfchenswerth, bag je-"ber ane ben Urtheilen bee leitenben Befehlehabere berpor-"gebenben Belehrnng eine möglichft weite Berbreitung ju Theil "werbe; - bie Unordnungen ber einzelnen Gubrer und bie "babei etwa begangenen Sehler und Berftofe feien ja boch "einmal fowohl ben mitwirfenben, ale auch ben anfchauenben "Offigieren aller Grabe vor Augen getreten, marum follten "lettere nicht auch bas barüber erfolgenbe Urtbeil bes boberen "Borgefetten mit anboren tonnen? u. bal, mebr". - Biergegen ift junachft, mas bie Belehrung betrifft, ju ermiebern, bag ber jungere Gubaltern-Offigier, ebe er bereinft felbft bis jum Stabe.Dffigier aufrudt, noch fo vielfache Belegenheit erbalten wirb, fich ju bem Birfungefreife ber lettgebachten Charge vorgnbereiten, bag es nicht erforberlich ift, biefe Borbereitung icon fo fruh burch Unborung ber Rritit über bie Führung größerer Ernppen Mbtbeilungen ju beginnen. Dann ift ee aber ein groker Unterfcbieb, ob ber junge Offigier, wenn er bei einer Uebung ale Mitwirlenber ober ale Bufdauer. Beuge ber Ungwedmäßigfeit einer ober ber anberen, bon Geiten eines Stabs. Offigiere ergriffenen, Daagregel gemefen ift, fich bierüber vertraulich gegen Rameraben ausläßt, - ober ob berfelbe burd eine angeborte Rritit fic gemiffermaaften berechtigt erachtet, über bie Befähigung eines Borgefesten ben Stab ju brechen, mogu bie Jugend ja fo leicht geneigt ift! Es beifit gerabegu bie moralifche Autoritat mandes Borgefesten untergraben (eine Autorität, welche unendlich wichtiger ift, ale bie anfere, welche nur bie Beobachtung refpettvoller Formen forbert), wenn ber junge Offigier jum Ohrenzeugen babon gemacht mirb, wie bie Unordnungen bee alteren und boberen Diffigiere getabelt merben! Die verfcarften Rommentare ju bem geborten Urtheile bleiben bann gewiß nicht aus, befonbers wenn bie tabelnbe Rritif einen bireften, obenein vielleicht burch feine Strenge unbequemen und unbeliebten. Borgefesten getroffen bat, und von beffen Untergebenen bann mobl felbft mit icabenfrober Genugthuung angebort worben ift! - Go finb benn gur Unborung ber Beurtheilung ber von einer Rathegorie von Befehlehabern (bei ben Uebungen mit gemifchten Baffen alfo: von Stabe Dffizieren) ausgegangenen Anordnungen bochftene bie Offiziere ber nachftfolgenben Raugflaffe (bei ben bier in Rebe ftebenben Uebungen alfo: Die Sauptleute und Rittmeifter) jugulaffen. Gur biefe Rlaffe, ale bie ber Ranbibaten ju ber nachfthoberen Stufe, gereicht bie Rritit jur mirtliden Belehrung und jur mirfliden Borbereitung ju bem BBirfungefreife, ju bem fie binnen turgem berufen werben tonnen. Auch wird bier bie gereiftere Erfahrung bie angeborten Beurtheilungen ju feinem vorfchnellen Aburtheilen über bie fritifirten Borgefesten verleiten, fonbern ein um befto milberer Dagfeftab angelegt merben, je mehr ber Buborer aus eigener Griab. rung weift, wie mit jebem boberen Birfungefreife fich auch bie Anforberungen und bie Comierigfeiten, biefen Anforberungen au genugen, fteigern! In Gegenwart biefer, ben Rritifirten im Range nabe ftebenben, Offigiere tann eine etwa erfolgenbe etwas icharfe Beurtheilung feinesmege fo bas Gefühl verleten, ale menn biefelbe bor einer Menae von jum Theil gang jungen Offigieren erfolgt! Dander recht tuchtige. verbiente Stabsoffigier icheut bie abfprechenben Urtheile an Offigiertifchen und in Burean's, wie fie burch bas Anboren ber officiellen Rrititen gemiffermaagen fanttionirt, jebenfalle baufiger ale fonft bervorgerufen werben, oft mehr, ale ben Tabel ber Borgefetten felbft, ja er führte mohl felbft einen fcmierigen Auftrag lieber bem wirflichen Feinbe gegenuber aus unb untermurfe feine Anordnungen lieber bem Gottesgericht bes Erfolges, ale jenem Berichte einer Jugent, welche gar gu leicht bie alte Babrbeit: "La critique est aisée, mais l'art est difficile" vergift! \*)

22

<sup>\*)</sup> Un porftebent Gefagtes antnupfent, fei bier einer Erideinnng ermabnt, melde in neuerer Reit in ber Breufifden Armee bervorgetreten ift: - ob and anbermarte? bies ju benrtheilen, bagu traut fich ber Berfaffer nicht genug tiefen Ginblid in bas Innerfte frember Berbaltniffe au ! Gel es nun aber entmeber eine fpecififc prengifde, ober eine ans ber gangen Richtung ber Beit berborgegangene, allgemeine Erfdeinnng, - jebenfalle tann bem Ange bes aufmertfamen Beobad. tere nicht entgeben, bag nicht allein bas Aburtheilen über Borgefehte überbanpt eine Lieblingebeidaftignng ber Untergebenen geworben ift, fonbern baft and für biefe "vox publica" bes militairifden Bublifums fich vorzugeweife biejenigen Offis giere ale Tonangeber und Bortführer anfgeworfen haben, welche ber Berfon ber boberen Befehlehaber bienftlich nabe geftellt finb. Die Generalftabe-Offigiere unb Abjutanten bilben in ihren eigenen, wie in ben Mugen Anberer febr baufig eine Mrt meniger einer beimlichen Bebme, ale eines glemtich unberholen anftretenben Areopage, welcher über bie Befabigung ber Borgefehten aburtbeilt und biefes Urtheil in mogtioft weiten Rreifen an perbreiten feinen Anftanb nimmt. Die betaillirteften Daterialien jn einem folden Urtheile tonnen burch blefe Rabeftebenben allerbings geflefert werben, benn wie es feinem Rammerbiener gegenüber teinen großen Mann geben foll, fo möchte - sans comparaison - es and wohl nicht leicht einen Befehlebaber geben, melder ben im tagliden bertrauteften Befcafte. verfebr ibm Rabeftebenben nicht bie eine ober bie anbere - bebentenbere ober ge-

Benn, wie porftebent auseinandergefest ift, es fich empfiehlt, ben Rritifen über bie Anordnungen ber Führer ber gemifchten Detachemente bochftene nur bie nachftfolgenbe Befeblehaberflaffe beimobnen gu laffen, fo ift eine abnliche Rudficht um fo mebr in benienigen Kallen ju nehmen, mo ein boberer Borgefetter, ale berienige, welcher bie Uebung angeordnet, geleitet und fritifirt bat, bei letterer ale Bufchauer jugegen gemefen ift und nun mit ber Anordnung und Leitung biefer Uebung, fowie mit ber barüber ausgefprocenen Rritit nicht pollig einverftanben fein ju tonnen glaubt. Bollte er biefe abmeichenbe Anficht fofort nach ber burch ben leitenben Borgefetten gegebenen Rritit, alfo eine Rritit ber Rritit, vor bem gangen verfammelten Aubitorium jum Beften geben, fo biefe bies bie Autoritat bes Betroffenen noch tiefer untergraben, als irgend ein Tabel über bie Anffaffung eines erhaltenen Auftrages, benn es murbe bamit ja nicht etwa bas Berfahren in einem einzelnen Ralle, fonbern bas Urtheil, - ja, wenn bas Berfahren öfter eintrate, bie Urtheilebefabigung - bee Befehlehabere in ben Mugen feiner Untergebenen in Frage geftellt. fo bag lettere gulett gar feinen Werth mehr auf bas Urtheil ibres nachften Borgefesten legen murben! Rinbet alfo ber bei

ringfügigere - Comade entbulte! - 3ft nun allerbinge fiberall und pon jeber bas Abfprechen und Aburtheiten eine Liebtingebefcaftigung ber jungeren Beneration gewefen, nub muß auch ber Berfaffer einraumen, baf, fo lange er ju biefer Rathe. gorie geborte, er moht felbft and über einzelne Boberftebente "rafonnirt" bat, fo will ibm bod bebfinten, ale mare fruber mit bem Mburtheilen über Gingelne baufiger ale jest aud bie Anerfennung vieler anberer Borgefesten Sanb in Sanb gegangen, - ale batte namentich bas Uribelt bienftid Rabegeftellter fic mebr einer lopalen Diefretion beffeifigt, - ale batten ferner bie ju ben Staben Beborigen noch nicht fic ale eine Art von Rorporation binguftellen verficht, welche bie Urtheile ibrer einzelnen Ditglieber über ibre Borgefesten in moglichft welten und boben Rreifen ju verbreiten fic berechtigt eractet, ale batte enblich bas Somptom nicht gang erfreutider Buftanbe fic bamate meniger gezeigt: bag ftrengen Borgefesten gern ber Bormurf einer mit ber Beit nicht vorgefdrittenen Ginfeitigfeit gemacht, über Diejenigen bagegen, welche einer, faft über ben Ernft bes Dienftes binausgebenben, rudfichtevollften Buvortommenbeit gegen ihre nachften Umgebungen fic befleißigen, eine moglioft gunftige Meinung ju verbreiten verfnot wirb!

einer Uebung ammelend gewelene höchfte Befehlschaber (beifpielsweife ber Divifions-Kommanbeur), baß ber Befehlschaber (beispieldweife ein Beigaber-Kommanbeur), bem bie felbfinding ette ung ber Uebung obgelegen hatte, entweber bie Uebung überhaupt nicht zwedmößig angelegt babe, ober in ber Kritil nicht von richtigen Gefichtspuntten ausgegangen fei, o etöffne er ihm bies böchftens in Gegenmart von Befehlsshabern, welche letteren im Range minteltens gleich feben (in vorstehend angenommenm Jaule alle jaur in Gegenwart von Generalen), — am besten aber unter vier Augen.

Die Beurtheilung bee Berfahrens ber oberften Gubrer und ber auf einzelnen Buntten felbftftanbig Rommanbirenben bat übrigene nicht immer erft nach Beenbigung ber gangen liebung einzutreten, fonbern mirb in ben meiter oben befprocenen Rallen, mo in einzelnen Momenten ein augenblidliches ichiebsrichterliches Ginfdreiten bee boberen Borgefesten icon mab. rent ber llebung erforberlich mirb, mit einem folden Schiebes fpruche auch mehr ober meniger eine Art von Rritit eingutreten haben. Befonbere mirb bies bann angebracht, ja nothwenbig fein, wenn bie Situation, fei es in Folge bes eingetretenen gegenfeitigen tattifchen Berbaltniffes ber aufeinander geftokenen Abtheilungen, fei es in Folge einer eigenthumlichen Geftaltung bes Terrains, bermagfen verwidelt ift, bag nur eben an Ort und Stelle und unter Sinweifung auf ben augenblidlichen Stanb bes Befechtes fich beutlich bemonftriren lägt, worin von ber einen ober ber anbern Geite gefehlt worben ift. Daß gu biefem Bebnfe auf ein bestimmtes Signal fofort ein Stillftanb einzutreten, und in ber bierburch bervorgerufeuen Baufe jebe Abtheilung, bie gur fleinften, ja bie ju jebem einzelnen Gouten ober Rlanteur binab, auf ber augenblidlich innehabenben Stelle ju verbleiben bat, ift nur ber Bollftanbigfeit megen bier anguführen, ba biefes Berfahren für bie Uebungen ber Breugifchen Eruppen und auch fonft wohl in anbern Armeen burch ausbrudliche Bestimmungen vorgeschrieben ift.

Rachbem in bem vorletten Abfate auch berjenigen Offigiere Ermabnung gefcheben ift, welche fich bei Truppen-lebungen, fobalb biefelben in einem etwas großeren Dagfftabe ftattfinben (wie bies bei ben Uebungen mit gemifchten Baffen ja ber Sall ift), und gwar nicht felten in giemlich großer Ungabl ale Bufchauer einzufinden pflegen, tann nicht unterlaffen merben, auch auf bie Rothwenbigfeit einiger Anordnungen in Bejug auf biefe jufallige Buthat bingumeifen, eine Buthat, welche gmar in feinem bireften Bufammenbange mit ben Uebungen gu fteben icheint, immerbin aber boch eine inbirette Ginwirfung auf ben Bang ber Uebungen auszuuben vermag. Birb namlich ben Bufchauern geflattet, gang nach eigenem Belieben fich bie Bunfte ju mabien, von benen aus fie ben Gang ber Danover überbliden wollen, fo merben biefelben fich ber Ratur ber Sache nach bort einfinden, wo nach erlangter Renntnig ber Muftrage und Diepositionen (welche ihnen nicht mohl gang vorenthalten werben fann) ein Bufammmentreffen ju erwarten ift. Das Berannaben und Berfammeln einer großeren Angabl von Rufdauern nach und auf einzelnen Bunften bee Manover-Terraine ift bann fur bie eine ober bie anbere ber gegeneinanber manovrirenben Abtheilungen ein ziemlich untrugliches Beiden, baft ber Begner fich bauptfachlich gegen biefe Buntte ju biris giren begbfichtige. Es wird bies bann ju einem Mittel, bie feinblichen Intentionen ju erfennen, bas nur aus ben Friebens-Berhaltniffen entfpringt und im Rriege fortfällt, alfo jebenfalle bagu beitragt, ben friegegemaften Charafter ber Uebungen gu alteriren. Andererfeite tann bas Berannaben einer großen Ravaltabe von Buichauern auch ju falfchen Delbungen und baraus entftebenben unfachgemäßen Anordnungen Anlag geben, ba aus ber Gerne oft nicht zu unterscheiben fein wirb, ob ein feinbilder Ravallerie. Tuph ober eben nur ein hanfen von Juldauern fich näbert, — eine Taufchung, welcher man im Gebe nicht ansgefest sein wirb. Endlich werben allgu gableriche Buldauer leicht, sogar im Momente bes taftigen Buldauer leicht, sogar im Momente best anftigen Buldamenterfeine, bem frein Uberbild und ver ichtigen Schäpung bes Gegners hinderlich, sobald sie fich zwischen im Gefechtswerbaltniffen gegeneinander befühllichen Abtheilungen berumtummeln.

Diefe und manche anbere Uebelftanbe haben benn bier und ba ju bem Mustunftemittel geführt, ben Bufchauern einen mit ber Anlage und bem vorausfichtlichen Bange ber Uebung betannten Offigier ale Fuhrer ju geben. Ginerfeite wirb es aber auch letterer, infofern er bie feiner Subrung anvertranten Rufchauer nicht allaufebr von ben intereffanten Buntten und Momenten gurudhalten will, faum vermeiben tonnen, Die fobenein nunmehr auf einer Stelle tongentrirte) Bufchauer . Roborte au ben oben gefdilperten Uebelftanben Unlaft geben an laffen. Anbererfeite liegt barin bod aud, namentlich Anfchauern boberen Ranges gegenuber, eine nicht gang angemeffene Bevormunbung. Da verbient jebenfalls nachfolgenbe Anordnung ben Borgug. Jebem Offigier, welcher einer Uebung ale Rufchauer beimohnen will, merbe es überlaffen, welcher ber beiben gegeneinander agirenben Abtheilungen er fich anfchliegen will. Es wird ihm bann freigestellt, von einem bagn ju bezeichnenben Offizier (Abiutanten ac.) fich Ort und Stunde bes fogenannten Renbezvous ober bes Bunftes, mo ber Fuhrer ber betreffenben Abtheilung feine Befehle jur Musfubrung bes erhaltenen Muftrages ausgeben will, mittheilen ju laffen, fich bier einzufinden und ber Ertbeilung biefer Befehle mit beigumobnen. 3m Laufe ber Uebung ift bann jeber Bufchauer gehalten, fich nicht allein im Bereich berjenigen Barthei, welcher er fich angefchloffen bat, au balten, fonbern auch ftete menigftene binter einer ber porberften gefchloffenen Abtheilungen ju bleiben. Es muß ben

Bufdauren ferner uicht allein bestimmt unterlagt fein, zwifcen ben beiberseitigen Borposenlinien ober Genersinien herumyareiten, ober ben vorgebenden allgersten Spigen ober Batronillen vorangureiten, sonbern and sich unmitteldar hinter biefen wuschenften Detachirten aufzuhalten, weil jo auch hierburch schon ber Gegner entweter allgu früh beren Bortommen bemert, ober auch ohne seine Schulb zu unrichtiger Beurtheilung ihrer Stärte ver-leitet wird.

Benbe man gegen bie Ginführung folder einfdrantenben Borfdriften fur bie Bufchauer nicht ein, baf alebann fur biefelben bas Beimohnen ber Uebungen meniger lehrreich merbe, indem fie bann nur eine einfeitige Renntnif von ben getroffenen Anordnungen und von bem Gange bes Manovers, und nur felten einen Ueberblid ber gangen Gachlage erlangen tonnten! 3m Gegentheil: gerabe im mabren Intereffe ber Bufchauer felbft liegt es, baf burch bie Befdrantung auf eine folde immerbin einfeitige Renntnifinabme bie Beiwohnung von Uebungen mabrhaft lehrreich werbe! Das flingt parabor! ift es aber nicht! Richt baburch fernt ein gufchauenber Offigier, bag ibm bie beiberfeitigen Auftrage und Dispositionen befannt find und er, fich swifden ben gegeneinander agirenben Abtheilungen aufhaltent und nach Belieben bewegent, mit giemlicher Siderbeit ben Bang bee Danovere porausfeben tann! Da laft fich freilich leicht ein abfprechenbes Urtbeil über bie von ber einen ober ber anbern Seite getroffenen Anordnungen fallen! Aber Die Erfahrung bat nicht felten gelehrt, bag gerabe Diejenigen, melde bei einem folden Ueberblide ber beiberfeitigen Berhaltniffe bie icharfften Krititer maren, fobalb fie felbft (wenn auch nur bei Friedens . Uebungen) fommanbirten und fich ber Ungewifibeit über Starte und Stellung, über 216. fichten und Bewegungen bes Gegnere gegenüber befanten, nun ibrerfeite felbft einer moblbegrunbeten Rritit bebeutenbe Blogen barboten! Beber Offigier, welchem es ernftlich um Forberung

feiner eigenen Befähigung ju thun ift, mufte - felbit menn Die oben empfohlenen Befdrantungen ber Bufdauer nicht bienftlich angeordnet find - fich biefelben freiwillig auferlegen. Er mußte abfichtlich vermeiben, fich von ben Auftragen und Die. pofitionen beiber Theile Renntnift zu verfchaffen. - mufite fich nur ber einen ber gegeneinander agirenben Abtheilungen anschließen, - fich in bie Lage bee Führere biefer Abtheilung feten, - fich in Bebanten vergegenwärtigen, wie er, ber Buicauer, ben Auftrag, melden ber mirflid Rommanbirenbe erbalten bat, felbft ausführen, und wie er fich unter ben im Laufe ber Uebung eintretenben Umftanben verhalten murbe, bas beift immer eben nur von bem Standpuntte bes auf ber einen Seite Rommanbirenben aus und nur auf Grund beffen, mas Diefer vom Gegner fieht ober erfahrt! Much bie au ben un. erlaflichften Erforberniffen eines guten Truppenführers jablenbe Babe: bie Starte bes Begnere aus ber Ferne ju fcaben, und bie noch michtigere Befähigung, aus biefer Schapung und aus ber Rombinirung ber fiber ben Begner eingebenben Rad. richten bie Abfichten beffelben ober bie Gituation, in welcher fich berfelbe befindet, ju ertennen, - beibes: ber richtige optifche Blid und ber bobere geiftige Blid, - fann theile erft angeeignet, theile gefcarft und ausgebilbet werben, wenn man möglichft oft in bie Lage verfest ift, einem Begner in einer Ungewifibeit über beffen Starte und Intention gegenuber gu fteben, wie fie im wirflichen Rriege faft immer ftattfinbet!

Richt jeder juschauende Offisier möchte inbessen Wei, wie erflehen, welcher darin liegt: die Sachlage auf deiben Seiten wie erflen, welchen werden und daußerichen und dauß immer dert anwesend sein zu können, wo etwas Wichigse zu erwarten seite Befriedung der Ausgiere und die Bentung der im eilitatrischen Berhältnissen fonft so seiten underwührt, über Kechtertigung in dem vermeinflichen größeren Anteresse, das eine bestehen underwühr, über Kechtertigung in dem vermeinflichen größeren Artersseit, das aus

einer berartigen Beiwöhung ber Uedungen hervorgeben sol; und nur setten wird baber ein ausscharender Offigier sich bie oben erwähnten Beschändungen freiwillig aufertegen. Um so ubthiger aber ist eine bien flich Mordnung eben bieser Beschändungen, ben sowohl - mie gesgat — bamit bie guschaunnen Ofsigiere wahren Rutgen and ber Beiwohung ber Uedungen gieben, als auch — wie weiter oben ebenschließ bereits auseinabergeset worden ist — bamit ibre Ammessich ober ihr Erschen ein den dasse beiträgt, bei Friedens Allebungen Ungkeinnet Puntten nicht etwa bagu beiträgt, bei Friedens Allebungen Ungkände influiren gn lossen, bei fein Mrefte nich verdemmen.

In bem vorigen Rapitel (3.311) ift in Betreff ber Saupt. leute ausgesprochen worben, bag biefelben in ber Regel von Einreichung von Relationen über ausgeführte Auftrage aus bem Bebiete bee Relbbienftes entbunben merben tonnten, und gwar weil einerfeite eine weitere Musbilbung in ber Babe bes fchriftlichen Ausbrudes bei biefer Charge entweber nicht mehr nothig, ober, wo fie ja noch munichenewerth fein follte, bod mobl nunmehr nicht mehr erreichbar fein murbe. - anbererfeite weil in ber Ginforberung folder nicht unumganglich nothiger Eingaben eine wirfliche Ueberburbung bes von fo vie-Ien Dienstobliegenheiten in Unfpruch genommenen Rompagnie-Chefe liegen murbe! Finbet nun gwar ber lestgebachte Grund bei ber Charge bee Stabeoffiziere nicht in gleichem Dagfe ftatt, ba bemfelben, wenn auch bobere, boch aber gemiß nicht fo viele in bas Detail gebenbe Berrichtungen obliegen, wie bem Rompagnie-Chef, fo tann felbfirebenb von einer, burch bie Anfertis gung von fdriftlichen Gingaben gu erzielenben, weiteren perfonlichen Ausbildung beim Stabsoffigier noch weniger bie Rebe fein. Dagegen wird bei Uebungen von größerer Muebehnung, wie fie gur weiteren prattifchen Musbilbung ber Stabsoffigiere angeftellt werben, bie Ginreichung von Relationen fur ben leitenben boberen Befehlebaber in benjenigen Rallen notbig ober minbeftene munichenewerth fein, mo eine allgu große Ausbebnung bee Uebunge-Terraine ober ein ungewöhnlich rafder Berlauf ber Uebung ibn - ben leitenben Befehlehaber - verbinbert baben, burch eigenen Mugenichein von jebem Detail ber Stellungen ober von jebem einzelnen Borgange Renntnift au erlangen. Wenn es nun aber icon im Frieben baufig gefcheben wird, baf ber Stabsoffigier bie Abfaffung einer folden Relation feinem Abjutanten übertragt und fich nur vorbebalt, bie babei ju Grunde ju legenben 3been anjugeben und bie in ber ibm borgulegenben Arbeit ibm nothig erfcheinenben Bufape ober Abanderungen ju machen, im Rriege aber bie Entwerfung ber Berichte faft ausschließlich ben Abiutanten (Geitens ber boberen Stellen: ben Beneralftabe-Offigieren) anbeimfallen wirb. fo burfte es gang angemeffen erfcheinen, biefes Befchaft im Frieden gang officiell ju einem Gegenstande ber Musbilbung ber Abjutanten, fowie folder Offigiere, welche fich ju Abjutantenpoften ober jum Generalftabe ju qualificiren icheinen, ju machen. Die foldergeftalt angufertigenben Relationen mußten bann auch unter bem Ramen bes Berfaffere einzureichen fein, bem Stabsoffigier felbftverftanblich aber bas Recht aufteben, ba, mo bie Relation feiner Unficht nach etwas 3rrthamlices ober Unflares enthielte, ober etwas Befentliches ausgelaffen hatte, bies nicht etwa abgnanbern, fonbern ale Bemerfung binjugufügen. Dem bie Relation auffebenben Abintanten ac. burfte felbftverftanblich auch nicht gufteben, fich über bie Dotive ber getroffenen Anordnungen ober über bie Urfachen ber fattgebabten Borgange auszulaffen, ba bies in bas Bebiet ber Rritif binubergreifen murbe. Es muffen bie Dispositionen und Fafta eben nur biftorifc bargelegt merben, mie bies ja auch bon einer fachgemäßen Relation nur verlangt wirb. Gine folde Relation, ber Babrheit entfprechent, flar und überfichtlich, ju entwerfen, ift nicht gang fo leicht, ale es Danchem erscheinen mag, und

ift eine Uebung barin mabrlich nicht überfluffig und nicht etwa eine ber Funttion eines Abjutanten ober fünftigen Generalttabe. Diffgiere nicht murbige! Erachtete bod felbft ein Bluder. einem Gneifenan gegenuber, ben einzufenbenben Schlachtbericht über ben Gieg an ber Rapbach für eine fcwierigere Mufgabe, ale bie Bewinnung ber Schlacht felbit! In ber Beauftragung mit ber Unfertigung ber Danöver-Berichte mogen benn auch bie Abjutanten ein Mequivalent bafur feben, bag ihnen - wie weiter oben vorgeschlagen ift - bas Anboren ber Beurtheilung bee Berfahrene ibrer Rommanbeure entrogen merben foll! Buum enique: fuche ber Abintant (nachft ber forgfältigften Ausführung aller ibm, ale Gebulfen feines Borgefesten, obliegenben Berrichtungen) in ben Geift ber Anordnungen biefes Borge. festen einzubringen, folge er bem aus biefen Unordnungen fich entwidelnben Gange bee Danovere bie in bas fleinfte Detail. und perftebe er bann einen Bericht au entwerfen, wie er im Relbe einzureichen fein murbe. - laffe er auch in feinem Innern bie etwaigen Dangel in ben Anordnungen feines Borgefetten (bie feinem - bes Abjutanten - Auge gewiß am unverbulteften fic barthun) gu feiner Belehrung gereichen, mache er aber nicht ben Anfpruch barauf, Beuge babon ju fein, baß folde Mangel feinem Borgefesten boberen Ortes vorgebalten merben!

Roch fit in Bezug auf solche Manderr-Aclationen gu erwahnen, daß ibre Einreichung in so turzer Fris geforbert werben muß, wie bies im Selbe ber Fall sit, also höchsten wenige Stunten nach Beenbigung ber Uletung. Nur bann werben sie ein wirfliches Wittel zur Anskilvung ber Abjutanten für seine Funftionen im Selbe sein, wo nicht eine tagelang über abjeten die und berfeilte Arbeit, sondern ein Bedouft bes Augenblicke verlangt wirb!

Nachbem bis bierher bas Rothigfte über bie allgemeine Anordnung von Uebungen mit gemifchten Baffen, über bie

benfelben ju Grunde ju legenben 3been und Auftrage, über ben Beift, in bem fie gu leiten finb, über bie Beurtheilung ber erfolgten Ausführung ber Auftrage und über bie Berichterftattung barüber gefagt worben fein burfte, tann nun gur Befprechung einzelner Rathegorien von Auftragen übergegangen werben. Unvermeiblich wird es babei fein, nicht allein bie Unorbnung und Leitung ber in Rebe ftebenben Uebungen in's Muge ju faffen, fonbern mehrfach auch auf bie Art und Beife einzugeben, wie in einzelnen Berhaltniffen von Geiten ber Musführenben gu verfahren ift. Allerbinge gebort bies ftrenge genommen nicht gur: "Ausbildungs. Dethobe" im Felb. bienfte, fonbern greift in bie "Lebre" vom Reibbienfte fiber! Benn aber eine Detbobe ber Ausbildung unzweifelhaft nur bann zwedmaftig fein tann, wenn fie auf richtige Brincipien bes Musbilbungs-Gegenstanbes begrunbet ift, fo burfte es nicht allein geftattet, fonbern unerläftlich fein, auch auf iene Brincipien gurudjugeben, bie ale folche geltenben und üblichen Berfabrungemeifen au beleuchten und in Folge beffen wohl auch . anbere Berfahrungemeifen ju empfehlen.

Birb bei ben Ulednagen mit gemischen Waften, melde theils in Folge ber baran Theil nehmenben gedieren Temppen-Benge, theils aber auch, um ben einzelene Temppen-Belgie lungen bie zur Ausbildung ber Mannichaften und unteren Sibrer nöbige Zeit zu lassen, mur in einzelene Reitoben bes Ind. webt möglich sein, eine hißer matisch sortschreiben Beiben bed nöglich sein, eine hißer matisch sortschreiben Beibenfolge ber zum Gegenstand ber Ulebungen zu machenben Berbältnisse einterten zu lassen gleich nicht geber bei bei Beiben bed nach Analogie ber Reihenfolge besprochen werden, welche in ben früheren Rapisten inne gehalten worben ist, so baß auch bier zuert die im Kelbe am bänfighten eintretenben Berbältnisse, bei gereib wie Helbe am bänfighten eintretenben Berbältnisse beiprochen werben und bann

ju ben feltener vortommenben Auftragen und Situationen übergegangen wirb.

Um ben gemöhnlichen Borpoften bienft mit gemichten Boffen möglichft friegegemäß zu üben, liegt es in ber Natur ber Gache, bag biefen Uedungen, sowohl bem Raume als ber Beit nach, eine größere Ausbehnung zu geben ift, als ben Uedungen, welche nur zur Ausbildung ber Mannfahften und Babrer einer einzelenn Wosffe, namentlich ber Infanterie, zu bienen bestimmt sind.

Die größere Muebehnung in Betreff bes Raumes begieht fich nicht allein auf bie Geiten-Ausbehnung, melde jeber eingelnen, bei ben in Rebe ftebenben Uebungen aufzuftellenben Borpoftenlinie angumeifen ift, - benn biefe Ausbehnung tritt in Folge ber grokeren Truppengobl giemlich pon felbft ein. fonbern es ift bei benjenigen Uebungen, in benen zwei feinbliche Borboftenlinien einander gegenüber geftellt merben, befonbere auch barauf ju achten, baft bies fur gewöhnlich nicht in ju geringer Entfernung von einander gefchebe. Bunachft ift ein febr nabes Begeneinanberüberfteben feindlicher Borpoften ein, im Felbe nur unter befonberen und bann gewöhnlich auch nur vorabergebenben Umftanben, eintretenber Fall, ber alfo auch bei Friedens-Uebungen nur ab und zu berbeiguführen ift, weil fonft manche Berbaltniffe und Situationen bes im Relbe eintretenben Borpoftenbienftes gar nicht jur Unichguung famen, und alfo auch in vielen mefentlichen Anforderungen, welche bie Birflichfeit an bie Borpoften und beren Gubrer ftellt, gar feine Rontinirung, furz feine mabrhaft friegegemafte Musbilbung in tiefem Dienftameige eintrate. Bollte man 3. B. zwei feindliche, aus gemifchten Baffen beftebenbe, Borpoften. linien etwa nur in ber Entfernung von einer halben Stunbe einander gegenüberftellen, fo murbe, namentlich burch bie ausgeschidten Ravallerie Batrouillen, jeber Theil in ber erften Stunde ber Uebung vollftanbige Renntnig von ber feinblichen Mufftellung baben, und murbe bann es nur barauf antommen. ben Begner fortmabrent im Muge ju behalten, mas in biefer Rabe an fich febr leicht fein, bei bem beiberfeitigen bierauf gerichteten Beftreben aber bagu fubren murbe, baf ber fcmale Terrainftreifen amifchen ben beiben Borpoftenlinien faft fortmabrent mit ben von jeber Seite ber ausgeschickten Batrouillen ausgefüllt mare. - ein Ruftant, melder in ber Birflichfeit boch nur au ben Musnahmefallen gebort. Bill man im Frieben bagegen eine Ausbildung fur Berbaltniffe, wie fie ber Brieg bietet, eintreten laffen, - will man namentlich bie Rubrung ber Borpoften anleiten, fich in Lagen bineingubenten und bineinzufinden, in benen man ftete in einiger Ungewißbeit über bie augenblidlichen Mufftellungen ober Bewegungen bee Gegnere bleibt, - will man ben Patrouillen, Retognoscirungen unb fonfligen Unternehmungen einigen Spielraum gemabren, will man ben Uebungen überhaupt einen vielfeitig mechfelnben, fpannenben, Intereffe einflößenben und folglich auch inftruttiven Charafter aufpragen, fo muffen bie gegenfeitigen Borpoften minbeftene eine Stunde, mo nicht eine Deile und barüber auseinander geftellt, und nur eben ausnahmemeife ber Fall berbeigeführt merben, bag man fich naber fteht und gemiffermaaken bicht unter bie Mugen rudt!

Richt allein in Bezug auf ben Raum ift jedoch ben liebungen im Borpoftenbienfte mit gemischen Wassen eine angemessen werden und ju geben, sondern much bies auch in Bejug auf die Zeit geschechen. Bei Uebungen, welche nur Seitenst einer einzelnen Wassen, namentlich der Insanterie, behalf ber Ausbiltung ber hauptelnet um de Subaltern-Offiziere angestellt werben, bietet eine Dauer von nache an 24 Stunden so sientlich giedenfalls eine gange Nacht mit bineinfällt) schon zientlich andereichenbe Welegenbeit dar, um den Vorpostenbiens, so weit ben genannten Chargen babei selfsspändige Aufträge zusellen.

und fo weit es auf bie Einubung bes fpeciellen Dienftes ber einzelnen Baffe antommt, in lebrreicher Beife gu betreiben. Bei bem Singutritt anberer Baffen bagegen, namentlich ber Ravallerie; - bei ber hiermit eintretenben großeren Dannichfaltiafeit ber Rombinationen und Situationen: - bei ber theile bierburd, theile burd bie grofere Starte ber jur llebung berangezogenen Abtheilungen bedingten großeren Ausbehnung bee Uebunge. Terraine, fowohl in Bezug auf Die Geiten-Aus. behnung ber einzelnen Borpoftenlinien, ale in Bezug auf ben Abstand ber gegeneinander geftellten Abtheilungen bon eingnber ; - bei ber Rothwenbigfeit enblich, burch biefe art von llebungen ben tommanbirenben Stabe. Offigieren Belegenheit au geben, fich auch in ber Anordnung berienigen Dagfregeln au routiniren, welche aus einer langeren Dauer bes Borpoftenverhaltniffes bervorgeben; - genugen Uebungen von 24 Stunben nicht mehr, fonbern ift eine Ausbehnung berfelben auf minbeftene 3 Tage binter einander erforberlich. Ramentlich tommt erft bei Uebungen von biefer Dauer bie, im Relbe fo überaus michtige, Radficht auf Die phofifden Rrafte von Dann und Bfert, fowie auf bas richtige Berhaltniß gwifden ben ben eigentlichen außerften Borpoftenbienft verrichtenben Abtheilungen und ben ale Coutiene und Replie gurudgelaffenen Abtheilungen einigermaagen gur Geltung. Es ift bebeutend leich. ter, fich fur bie Daner einer Racht binreident ju fichern, ale biefe Siderung eine Reibe von Tagen und Rachten binburd berbeiguffibren! Die Schwierigfeiten, melde fich bierbei im Gelbe berausftellen, und Die Mittel, um trop biefer Comierigfeiten ben 3med ber Borpoften gu erfullen, laffen fic im Frieden eben nur baburd annabernb gur Unichauung und Darftellung bringen, baf bie namlichen Truppen mehrere Tage und Rachte bindurch jur Uebung bee Borpoftenbienftes aus. ruden. Richt blog ben tommanbirenben Stabe Dffigieren, fonbern auch ben unteren Subrern, ja felbft ben Dannichaften

ber einzelnen Baffen, wird bierbei erft ein richtiges Ertennen mancher im Felbe eintretenben Lagen und ein mahres Berftanbnif ber baburch bebingten Anordnungen ju Theil werben!

Richt oft genug fonnen baber mehrtägige Uebungen mit gemifchten Baffen im Borpoftenbienfte eintreten. Die Bichtigfeit berartiger Uebungen ift von allen Geiten ichon immer ertannt worben, und find fie gewiß nur barum nicht fo oft, ale munichenemerth mare, angewendet worben, weil ein foldes Bufammenwirten ber verfcbiebenen Baffen baufig Geitens eingelner Truppentheile nur burch ein, Die Dauer ber eigentlichen Uebung noch überfchreitenbes, Berlaffen ber Garnifon gu bemirten ift. bieraus aber eine langere Unterbrechung ber übrigen Ausbildung biefer Truppentheile, fo wie auch eine Steigerung ber Uebunge-Roften veranlagt wirb. Der lettgebachte, - im Frieben, namentlich von Seiten ber einzelnen Militair-Beborben, leiber nun einmal mit in Betracht au giebenbe, -Umftand bat benn bei Anordnung von Borpoften . Uebungen mit gemifchten Baffen an Orten, welche eine ftarfere, aus verfchiebenen Baffengattungen beftebente, Garnifon haben, wohl auch ju bem Mustunftemittel geführt, bag nur bie eine Abtheilung wirklich auf mehrere Tage ausgerudt ift und in einiger Entfernung von bem Barnifonorte, Front gegen benfelben, eine Borpoftenftellung bezogen bat, gegen welche bann. nach Anordnung bee bie Uebungen im Bangen leitenben Befehlehabere, von ben in ber Garnifon gurudgebliebenen Trubpen ju verschiebenen Beiten, bei Racht, wie bei Tage, Unternehmungen verschiebener Art, A. B. Retognoscirungen, Allarmirungen, Ueberfalle u. f. m., -- und in verfchiebener Starte (von einzelnen Bugen bis gur entichiebenften Uebermacht) ausgeführt worben finb.

Es ift nicht ju laugnen, bag vermöge einer folden Unlage ber Uebungen bie auf Borpoften geftellten Abtheilungen in

eine große Spannung und in bie Rothwendigfeit verfest merben, nicht allein bie eingebenbite Umficht bei Mufftellung ber Borpoften, fonbern auch fortmabrent bie auferfte Bachfamteit im Dienftbetriebe, bei Racht, wie bei Tage, angumenben, um fich gegen Ueberrafchungen und gegen partielle ober gar totale Unfalle gn bemahren. Auch bas, im Rriege fo einfluftreiche. Element ber Ungewifibeit in Betreff ber Starte und Abfichten bes Gegnere fann bierbei icon gur Geltung gebracht werben, menn bie Rabl ber in ber Garnifon jurudgebliebenen und nach Abjug bes nothwendigen Garnifondienftes verfügbaren Truppen Die Starte ber ausgerudten Abtheilung überfleigt. 3mmerbin mag alfo ab und ju ju einer berartigen Anordnung ber größeren Borpoften : Uebungen gefdritten merben, - aber eben nur: "ab und ju." Denn wollte man in ber Regel bergleichen Uebungen anordnen, fo fonnte ber Umftanb. baf babei immer nur ber eine Theil, und gwar ber im Stanbe ber Rube fich befindente, bauernd in friegegemage Berhaltniffe verfest wurbe, leicht ben lebelftanb nach fich gieben, bag biefe Ginfeitigfeit in formeller Begiebung auch au einer Ginfeitigfeit in Sinficht bee Beiftes fubrte, in welchem bie biefem Theile anfallenben Aufgaben aufgefaßt murben. Fiele nämlich, wie es bei berartigen Anordnungen ber Sall mare, ben im Frieden aufzustellenden Borpoften immer nur bie Aufgabe gu: fich gegen jebe von Seiten bes Begnere möglichermeife ju berfudenbe Unternehmung, fowohl im Bangen, ale auch in Begug auf jeben einzelnen Bunft ber Borpoftenlinie und bei jeber einzelnen porgefdidten Batrouille, auf bas allerforgfamfte ju buten, fo murbe gulett biefe rein-befenfine Auffaffung ber Beftimmung ber Borpoften Burgel faffen und eine in Mengftlichfeit und Beinlichfeit übergebenbe Borficht nicht mehr als Etwas, beffen man fich erwehren und bas man bon fich abicutteln muß, fonbern ale bas Befte, mas man auf Borpoften thun fonne, betrachtet werben! Run besteht aber bie beste Giderung

auf Borpoften (wie in allen übrigen Lagen bes Rrieges) nicht barin, bag man fich überall und gegen jebe mögliche Eventuglität ju fichern fucht, fonbern barin, baf man felbft bem Begner offenfiv entgegentritt, ibn beichaftigt und wo moglich fo einicountert, baf berfelbe über ber Bemubung, fich gegen Das ju fichern, mas wir etma gegen ibn porbaben, weniger ober gar nicht bagu tommt, etwas gegen uns gu unternehmen. Die Befdichte aller Rriege lebrt, baf, mo im Borpoften. und fleinen Rriege eine Truppe es erft babin gebracht batte, bem Begner Refpett ober mohl gar Furcht einguflogen, fie fich eben baburd am beften felbft ficherte! Diefer Beift ber Offenfive und bes thatfraftigen Santelne, Diefes Brincip. - bas bie Runftfprace ber militairifden Schriftfteller im Laufe ber Reit burd vericiebene Benennungen ju darafterifiren verfucht bat. balb als: "Angaben bes Tone"\*), balb als: "Initiative", balb ale: "Borfdreiben bee Befetee", - bas auch in fo manchen alten Rernfpruchen \*\*) feine Anertennung finbet, - biefes Brincip, bas allen Rriege-Banblungen, von ber Leitung ganger Urmeen bie gu ber Fuhrung einzelner Batrouillen binab, gu Grunde gelegt werben muß, - beffen Befolgung bie befte, ja Die einzige Garantie bes Erfolges barbietet, - biefes Brincip murbe in einer Anordnung ber Borpoften - Uebungen in ber porftebent angeführten Urt gar feine Anwendung finben und au gar feiner Geltung tommen! Burben bie bei Friebens-Uebungen aufgestellten Borpoften faft immer nur ju einer befenfiven Rolle verurtheilt, fo mare nach langem Frieben in vielen Rreifen bie Auffaffung unvermeiblich, baf biefe Rolle

<sup>\*)</sup> Ge ift bied ber Mudbund, welchen unter Andern der Gefchichtelber ber Gettaufe best herzogs Gerbinant bon Braundfperig, Mehhbalen (nelcher unter bem beighöbnen Zitel eines Gerfertairs), ber eigentliche Ede be Generalabed ines Gelberen, und jugleich beffen vertrautefter Rathgeber war), vorzugsweife abraucht.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Dem Rühnen ift bas Glud holb." - "Brifd gewagt ift halb gewonnen !"

- "Brifde Fifde, gute Jifde!" - "Ber nichts magt, gewinnt auch nichts!"

ibre eigentliche und weientliche Bestimmung seit? 3a! biefe Musifaling würde sich noch mehr zu einem übermösigen Respett vor seinbilichen Unternehmungen durch ben Umstand steigen, daß bei berartiger Andage ber Borpossen tledungen jede aus dem Garnisonorte gegen die aufgesellten Borpossen unternemmenne Expedition ein dei weitem leichteres Spiel hat, als in der Wirflichseit, indem sie von einem bölig intakten Anjangspuntte ausgeht und ihr Abhrer wenigstens schon Musikanden genemen weis, wo die ausgeriende ober zu übersallende seinbilde Borpossensin febt, wo er nicht gar vielleicht an einem der vorigen Tage als Zuschauer Getegnheit gefunden hat, eingelne schwach Ereilben zu ertishar!

So find benn Ucbungen, bei denen nur von der einen Geite aus die Borpoften wirflich dauernd aufgeftellt merben, nur ausnachmenteste und auch dann wo möglich nur nuter Bugrundlegung der Boraussestung einer Reigeslage anzuerdnen, wo einigermaaßen ähnliche Berhöltnisse einreten, 3-B. daß der Garaisen-Sert als sester bie Borpostenlinie aufgestellt ift. So weit aber einerfeits die Muldfichen auf die ben einzelnen Teuppenthellen zu ihrer anderweitigen, nundweitssich einzelnen Arubsitutel zu gemörten beite, andererfeits bie disponiblen Geldwittel es irgend gestatten, ersoge de Ausbildung zu gemögenen Beite, andererseits bie disponiblen Geldwittel es irgend gestatten, ersoge the Ausbildung met Berbollenbenst mit gemischen Mehreitungen dauernd aus der Garusson aufrüden und mehrere Zage und Nächte bindunch in Berhältnisse des Belbrieges verfest werben.

Bas bie hierbei ju erthelienben Auftrage betrifft, so ift möglichs zu bermeiben, ben gegen einander lommanbirenben Stabe Diffigieren bestimmte Eerrain-Abfghnite vorzusschreiben, langs wecker sie ihre Borpostentlinie aufzussellen haben. Semmt es zwar wohl auch im Felbe vor, baß von Seiten der Rorpsober Arnese-Rommando's ben Nanatgarben die Linien, ober menigftene einige Saupt-Bunfte, bezeichnet werben, bie ju melden bie Borpoften vorzufdieben find, fo fallt ben Moantgarbe-Rübrern boch menigstene eben fo oft nur gang allgemein gehalten bie Mufgabe ju : bas Gros bes Rorps ober ber Armee in ber Richtung ju beden, in melder ber Feind fich befinbet ober vermuthet wirb, ober nach welcher bin man au overiren beablichtigt. Da nun aber eine in biefer Beife bem Apantgarbe - Führer gufallente Aufgabe einestheils bemfelben viel mehr Spielraum einraumt, anberentheils eine viel umfichtigere Auffaffung und Ermagung ber obwaltenben Berhaltniffe und einen ichnelleren Ueberblid bes Terraine von feiner Geite erforbert, ale wenn boberen Orte bie burch bie Borpoften au befetenbe Linie mehr ober minber genau vorgefdrieben ift, fo werben in erftgebachter Beife geftellte Auftrage ju Borpoften-Uebungen felbftverftanblich auch weit inftruttiver und bie Gelbfiftanbigfeit ber betreffenben Offiziere forbernber unb fplalid auch in ber Regel ben gebachten Uebungen ju Grunbe au legen fein.

Wenn es behufs ber gründlichen Einsbung eines sogenannen ergelmätigen Batreuillen- und RefognoscirungsDeinftes Seitens der einziglen, — bei ben in Rebe flebenben
llebungen gemeinschaftlich in Thätigleit tommenden, — Wassen
ulgeftellten Soppssellniens neherrer Toge und Rebe flebenben
ungfetellten Soppssellniens mehrere Toge und Richte hie durch im Allgemeinen in der nämlichen Ausstellung blieben, so darf dies jedoch böcksten einmal im Jahre geschehen. Auch darf, einem vermeintlich splematischen Beschreiten in ber Ausbildung zu Liebe, nicht etwa immer gerade die erste derartige liebung in jedem Jahre in biese Weise angelegt werden. Den wenn dies zur Kegel gemach, slassich allgemein bekannt wäre, so würden die fährer und Mannschaften sich sogen: "Die smal sommt noch nicht Ungandhnliches vor; der Gegner "Wirt nichts weiter thun, als patreusiliern, redognostern, "bodfteus einmal eine fleine Ueberrafdung verfuchen: im "Allgemeinen wird er in berfelben Stellung bleiben, in ber "wir ibn querft antreffen werben ober angetroffen baben : unfere "eigenen Batrouillen und Refognoscirungen merben untermeas "bochftene auf eben bergleichen Detachemente flogen!" - Bie wenig aber eine folche Auffaffung ben Berhaltniffen im Relbe entfpricht, ja wie gefährlich bort bie aus einer folden Auffaffung hervorgebenbe forglofe Gicherheit merben tonnte, lenchtet ein! Bill man alfo ja etwa Gelegenheit geben, ben fogenannten regelmäftigen Borpoftenbienft recht grundlich betreiben ju laffen und biefe Betreibung ju tontrolliren, fo gefchebe bies nicht im Anfange, fonbern im Laufe ber gu ben llebungen mit gemifdten Baffen beftimmten Beriobe, und gwar ohne bag bies in irgent einer Beife ausgesprochen ober angebentet wird, fo baft beibe Theile fortmabrent in Spannnna bleiben. ob nicht in jeber Stunde irgend eine unerwartete Benbung ber gangen Situation eintreten ober Seitens bes Geaners etwas Ungewöhnliches unternommen werben fonne! Ueberbaupt bat es, - worauf icon an anberen Stellen gegenmartiger Schrift bingewiesen worben ift, - mit ber fogenannten: "Regelmäßigfeit" bee Borpoften-Dienftes feine eigene Bewanbtnift! Dag bei ben einzelnen Relbmachen und betachirten Boften ber innere Dienft regelmäßig betrieben werbe, b. b. bag bas Ablofen ber Bebetten, bas Batrouilliren berfelben unter fich, bas Abfenben ber Bifitir - Patrouillen, bas Ginfenben ber gewohnlichen Rapporte u. bal, ju ben vorgefdriebenen Beiten eben fo pfinftlich wie im Garnifon . Bachbienfte erfolge, berftebt fich von felbft. Diefe Art von Regelmäßigfeit tann aber meift icon bei ben Detail. lebungen in ben Abtheilungen ber einzelnen Baffen eingenbt und jur anberen Ratur gemacht merben, und murbe es alfo Beit Berichwendung fein, bie Uebnigen mit gemifchten Baffen, bie, in Rolge ber burch fie vernriachten Roften, im Berbaltnif ju ihrer Bichtigfeit faft

immer noch allanfelten angeordnet merben tonnen, öfter au ber Ginfdulung biefer Regelmäßigfeit, b. b. ber im innern Dienfte ber Borpoften, benugen ju wollen. Gobald ein mabres Anfammenmirten ber berichiebenen Baffen in biefem Dienfte und eine Musbilbung im außeren Borpoften - Dienfte (b. b. in ben Dagkregeln, welche nicht blos jur unmittelbarften Siderftellung ber Relbmaden felbft bienen, fonbern mehr gegen ben Reind gerichtet find) berbeigeführt merben foll, bann fann von einer fogenannten: "Regelmäßigfeit" nicht mehr bie Rebe fein. Es gilt bann, in jebem einzelnen galle biejenigen Anordnungen ju treffen, welche nach Daafgabe bee Terraine, ber allgemeinen Rriegelage, ber Radrichten vom Gegner, und ber eintretenben Umftanbe ale bie amedentiprechenbften erideinen. Bei biefen fo mannichfaltigen und fo wechfelnben maakgebenben Berhaltniffen tann benn in boberer und allgemeinerer Begiebung von eigentlichen Regeln nicht bie Rebe fein. Unb wenn man bei irgent einer jur Muebilbung boberer Subrer bestimmten Borpoften . Uebung bas Gintreten fogenannter ungewöhnlicher Situationen bon porn berein ausichliefen wollte. fo murbe einer folden Uebung eben ber mabrhaft friegegemafte und folglich auch ber mabrhaft inftruttive Charafter genommen werben! Denn nicht oft genug fann wieberbolt merben, baf im Rriege ja gerabe bas Ungewöhnliche und Unerwartete bei weitem haufiger vortommt, ale bas, mas man bas Gemobnliche ju nennen pflegt, und mas gewöhnlich erwartet wirb. Richte ift aber miflicher, ale wenn fich ein fahrer von irgend einer eintretenben Situation überrafchen lagt. Der Aueruf: "Wer hatte Das erwarten tonnen", ift oft fcon ber Musbrnd ber mantenb geworbenen inneren Contenance, und baburch leicht ber erfte Gdritt jum Berlieren auch ber auferen Tramontane, und wird von Manden mobl gar ale Entichalbigung für jebe, burd bie lleberrafdung bervorgerufene Uebereilung ober Ropflofigfeit betrachtet!

Go find benn bie Borpoften . Uebungen mit gemifchten Baffen auch fo anguordnen, bag jeber Theil ben Gintritt bes vermeintlich Unerwarteten jeben Mugenblid erwarten muß und baburch gewöhnt mirb, fich auch in bas fogenannt Ungewöhnliche gurechtzufinden! Um bies zu erreichen, merbe alfo nicht allein ben gegen einanber Rommanbirenben in ber Musführung ber erhaltenen Muftrage ein möglichft weiter Spielraum gemahrt, fonbern auch im Laufe ber Uebung bem einen berfelben ober beiben irgend ein neuer Auftrag ertheilt. Trifft ber beefallfige Befehl in ber Racht, ober in einem Augenblid ein, mo bie bieffeitige Borpoftenlinie burch ben Beaner allarmirt wirb, ober ein gu irgent einer Unternehmung abgefchidtes Dieffeitiges Detadement noch nicht wieber gurudgelehrt ift, fo mirb bies um fo mehr ju einem Brufftein ber Umficht und Bewandtheit ber Rabrer und alfo ju einer befto lehrreicheren Uebung bienen.

Bas bie, burch ben leitenben Borgefesten anguordnenbe Beenbigung einer berartigen lebung betrifft, fo gilt auch bier, mie bei ben im Innern ber einzelnen Truppen . Abtheilungen anguftellenben Uebungen (fiebe bie fruberen Rapitel), bag es nicht zwedmäßig fein murbe, biefe Beenbigung in bem Mugenblide eines erfolgten Ungriffes eintreten ju laffen. Go geeignet es Bielen erfcheinen mag, ben Borbang bes militairifden Schaufpiele mit einer folden Goluft. Scene, welche bie Lofung bes tattifden Anotene berbeigeführt bat, fallen au laffen, fo wird baburd boch gerabe bie Uebung in ber Lofung einer ber fcwierigften tattifden Aufgaben megfallen, nämlich bie liebung in ber Berftellung ber Orbnung und bes Bufammenhanges nach ber Berwirrung eines Gefechtes, namentlich eines nach. theilig ausgefallenen! Bollte man s. B. nach einem gelungenen Ueberfalle, melder ben Ueberfallenen in Bermirrung gebracht bat, jebesmal ber lebung ein Biel feben, fo murbe fich bei ben Mannichaften und unteren Gubrern leicht bie Anficht fefte feten: nach einem folden Ueberfalle fei eben an Bieberberftellung irgend welcher Orbnung gar nicht mehr zu benten!

Rach borftebenben Museinanberfebungen in Beang auf Die Art und Beife, in welcher bie Unordnungen ju ben Borpoften. Uebungen mit gemifchten Baffen von Seiten ber leitenben Befehlehaber gn treffen fint, erubrigen noch einige Ringerzeige in Bejug auf bie Musführung ber beefallfigen Auftrage von Seiten ber bie gegen einander geftellten Abtheilungen fommanbirenben Stabe-Offiziere. Wenn hierbei, wie an einigen Stellen fruberer Rapitel, über ben 3med gegenmartiger Schrift (Die Musbilbungs . Detbobe) bingusgegriffen zu merben icheint, fo ift in Betreff biefer Methobe boch nicht allein in Betracht gu gieben, wie bas richtige Berfahren gut lebren und eingufiben ift, fonbern auch worin bas richtige Berfahren beftebt, mas alfo ju lebren und eingufiben, mas babei ale richtig anguertennen, mas ale falich ju bezeichnen ift! Es murbe jeboch bie ber gegenwärtigen Schrift geftedten Grangen überichreiten beifen, wenn ein vollftanbiges Coftem bee Borpoften- unb fonfligen Relbbienftes aufgeftellt werben wollte. Das ift Sache ber eigentlichen Lehrbucher, an benen fein Dangel ift, beren Babl ju vermehren alfo fein Beburfnig vorliegt, und beren Boridriften und Anleitungen ale befannt porquegefett merben burfen. Rur in benjenigen Bunften, mo einerfeite bie aufgeftellten Theorien ben Forberungen ber Bragis nicht genug Rechnung tragen burften, andererfeite bie Brarie felbft, vielleicht in Folge allgu theoretifder Auffaffungen, - nicht praftifc genug gehanbhabt ju merben pflegt, - nur in folden Buntten muß bie gegenwärtige Schrift fur berechtigt, ja fur verpflichtet erachtet werben, fich nicht blos auf bie Musbilbungs. Methobe ju befchranten, fonbern and in bas Gebiet bes Ausführunge.Dobus binüberquareifen.

Ein unbestrittener Lebrfat ber Theorie ift ber, bag jebe Baffe überall, namentlich auch im Borpoften. Dienfte, in bem ibrer Eigenthumlichfeit entfprecenben Terrain gu vermenben ift, baf alfo, mas bie beiben im Borpoften-Dienfte faft ausichlieflich in Betracht tommenben Baffen betrifft, in burd. ionittenem und bebedtem Terrain vorzugemeife Infanterie, in ebenem und offenem Terrain bagegen porquoemeife Rapallerie bie Borpoften ju übernehmen bat. Gobalb nnn ein Terrain parliegt, in meldem ber eine ober ber anbere Charafter in weiterer Ausbehnung vorherricht, wird freilich aber bie fpecielle Anwendung jenes allgemeinen Grundfapes fein Zweifel fein, benn im eigentlichen Gebirge, in aufammenbangenben. gange Quabrat-Deilen bebedenten, Balbungen, ober in aus. gebehnten moraftigen Rieberungen, welche nur auf einzelnen fomalen und langen llebergangen ju paffiren finb, wirb es gewiß irgend Jemandem eben fo wenig einfallen, etwas Unberes ale Infanterie auf Borpoften au ftellen, wie bies in groken, ununterbrochenen freien Ebenen in Bezug auf Die Ravallerie gefcheben wirb. Beniger ungweifelhaft ift aber bie Unmenbung bes oben angeführten allgemeinen Grunbfanes, fobalb bas Terrain, - wie es in Mittel . Europa ja vorherrichenb ber Rall ift und wie es alfo meiftens auch ber Rriege. Schauplat fur bie Breufifden Truppen fein wirb, - ein gemifchtes ift. wo Ebenen mit Berg und Thal, ober freie Relber mit ein. geinen Balbungen abmedfein, wo bebeutenbere ober unbebeutenbere Gemaffer ben Boben burdidneiben, mo in Stelle bes Raturguftanbes bie Rultur, bier mehr, bort meniger bie Bangbarteit bee Bobene einerfeite burch vermehrte Rommunitatione. mittel erhöht, andererfeite burd Abjugegraben, Ginfriedigungen und Baulichfeiten verminbert bat. In foldem gemifchten Terrain nun glaubt man bei Aufftellung von Borpoften baufig, - beinabe mochte man fagen; faft immer, - bem Grunbfate pon ber bem Terrain angupaffenben Bermenbung ber beiben Baffen baburd ju genügen, dof die Borpostentette aus je nach bem Terrain nebenein andere gestellten Feldwachen ber beiben Baffen gebitet wirt, welche bann auch für die Racht, vorbehaltlich ber bann etwa unumgänglich erscheinenben eingelnen Wobistationen, im Allgemeinen in biesem Berhältnisse, zu einander schem bleiben.

Gine folde, oft febr fünftlich eingerichtete, Bermifdung ber beiben Baffen tann aber. - fo allgemein fiblich biefelbe auch fein mag, - boch nur ale eine zu minutiofe und baber für bie Brazie nicht geeignete Muffaffung bes Befens und ber Gigentbumlichfeiten ber beiben Baffen erachtet werben. Bei einer folden Rebeneinanberfiellung einzelner, immer boch nur fcmacher, Abtheilungen (Feldmachen n. bgl.) ber beiben Baffen wird nämlich von ben eigenthumlichen Borgugen feiner berfelben ber geborige Bebrauch gemacht und ber mögliche Bortheil gezogen. Denn einerfeite wird bier bie Gonelligfeit ber Ravallerie, vermoge melder fle fich eignet, von meit ber Rad. richten einzugieben und ju überbringen, burch bas Ginfchieben amifden Infanterie . Abtheilungen mehr ober weniger gelabmt und gefeffelt, und tann bies burd bas etmaige Beiter . Borfenben einzelner Ravallerie - Batrouillen nicht erfett werben. Andererfeite tann, bei ber in Rebe ftebenben Unordnung ber Borpoften, Die Infanterie von ihrer Rabigfeit au nachhaltiger Lotal . Bertheibigung beshalb meniger Gebrauch machen, weil fie bann fortmabrent, Zag und Racht binburd, in vorberfter Linie fteht und ibre Rrafte baburd geriplittern und abichmachen muß, leicht auch, - ba ibre eigenen Batrouillen bei Tage nur auf geringe Entfernungen vorgefchidt werben tonnen, auf pfinttliche Mittheilung ber burch bie Batronillen ber nebenftebenben Ravallerie . Felbmachen eingegangenen Rachrichten aber nicht immer mit Bewigheit ju rechnen ift, - von bem Anruden ftarterer feindlicher Abtheilungen nicht fruh genug Renntniß erhalt, um bie ju einer folden nachhaltigen LotalBertheibigung erforberliche Befetung ber ju vertheibigenben Bunfte und Abidnitte rechtzeitig treffen au tonnen. Ermagt man nun noch, baf in ber Racht bie Gonelligfeit ber Ravallerie, fobalb biefelbe fich nicht gerabe auf gebabnten Begen ober auf bem allerebenften und alleroffenften Boben bewegen tann, fich febr verminbert, bag ferner Reiter in ber Duntelbeit burch Fußganger icon in giemlich bebeutenber Entfernung bemerft merben, mabrent lettere fic ben Bliden jener noch in giemlicher Rabe entziehen tonnen, und baf in Folge beiber Umftanbe bie taftifche Birfung ber Reiterei bei Racht giemlich auf Rull reducirt mirb, fo ergiebt fich, wie bei Borpoften-Stellungen in gemifchtem Terrain bon beiben Baffen nicht baburd ber befte Bebrauch gemacht wirb, baf, je nach ber Abmedfelung von offenen und bebedten Streden, Infanterieund Ravallerie . Reben . Felbmachen neben einanber geftellt merben, fonbern bag bie gu ben Borpoften geborigen Ravallerieund Infanterie . Abtheilungen im Gangen, amar and bem Terrain entiprechent, boraugemeife jeboch je nach ber Tages. wit, por und binter einanber geftellt merben, und fomit nicht im Ranme neben einanber abmechfelnb. fonbern in ber Reit nach einanber abmechfelnb ben auferften Gicherheitebienft übernehmen.

So wähle man benn far ben Tag bie vorliegenben freim Streden, und gwar, insofern es ber Gegner irgend gestattet, mindeftens eine halbe ober gang Stunde vor bem Grod ber Berpoften ober ben song die in ben midtigften Richtungen, um bier auf ben Dauptwegen und in ben midtigften Richtungen, unter Benudung einzelner, eine weite Aussische Richtungen, Unter Benudung einzelner, eine weite Aussisch genährenber, Puntfte (wogu in freiteren Gegenden off son ein Bilimmiblen-Bugg sie auf Ausalateie betwachen vorziehrichen. Ge für babei leineswegs nothwendig, daß biese felbwachen immer eine völlig galammenhängenbe, noch vorzieser eine völlig gerobe ober auch ner eine regelmößig gerbammet linie bliben. Liegt, fild.

nach allen Richtungen erftredent, eine freie Ebene bor, fo mag biefer gunftige Umftant immerbin benutt werben, eine folde, - vermeintlich allein regelrechte - Borpoften . Rette berauftellen. Bietet fich aber feine folche Gelegenheit bar, fo ift barum bie burch bie Borpoften ju erlangenbe Sicherheit noch feineswege gefährbet. Bable man gunachft nur fur jebe einzelne Ravallerie . Felbmache einen möglichft gunftigen Stanbounft, b. b. pormasmeife gunftig in Bezug auf moglichft freie Umfchau (fowohl nach porn ale auch nach beiben Geiten bin). Dann merbe bie Berbinbung mit ben Reben-Relbmachen aufgefucht und unterhalten - ift es moglich: burch Bebetten, wo nicht; burd Batronillen. Steht babei vielleicht auch bie eine Relbmache einige Bunbert Schritt ober mohl auch eine Biertelftunbe meiter vormarte ober rudmarte, ale bie anbere, - ober befinden fich swifden benfelben fogar einzelne Streifen burchidnittenen ober bebedten Terraine: Schincten, Bebolge, Bruchftreden, Dorfer u. bal., fo ift beshalb bie Stellung ber Borpoften noch nicht unbaltbar. Die Berbinbung mit ben nachften Feldmachen muß bann allerbinge vielleicht auf einem entweber rudwarte, ober beffer noch und womöglich vorwarte jener Terrain: Binberniffe vorbeiffihrenben Bogen, ober, wenn beshalb ein allaugroker Ummeg gemacht werben mufte, wohl felbit quer burch eine folde, für Ravallerie fonft nicht gang geeignete Terrain. Strede ober Dertlichfeit binburch bergeftellt werben. Gine folde Situation ericeint in ber Theorie gefahrlicher, ale fie es in ber Birflichfeit ift. Richt leicht werben fich fowache feindliche Infanterie-Batrouillen bermaagen ifolirt amifchen bie bieffeitigen, bie ebenen und freien Streden beberrichenben und baburch auch ben Rudweg jener Batronillen bebrobenben Ravallerie-Relbmachen bineinichieben. Und geichiebt bies boch ja einmal, fo merben fich fur bie Ravallerie . Welb. machen immer noch neue Berbinbungemege auffinden laffen. Collten fich aber fartere feinbliche Infanterie Abtheilungen irgendus wissen ben dann allerdings gefährbeten Ravalleriefieldmachen einnisten, so mürbe auf die beefälligen Meldungen berseichen ber höhere Beselbishaber (Borposten- ober Maaulgarben-Rammanbeur) bie Wahl ju treffen haben: entweder ob bie Ravallerie-Worposten unter bies in Ilmfanden boch sit gumit vorgssichoben zu erachten und baher weiter zurdfuzusiehen wären, — ober ob von ber rustwärts ausgestellten Insanterie etwas zur Bertreibung jener seinblichen Abssellungen vorzudieben sei.

Bas. nun biefe, binter ben vorgefcobenen Ravallerie-Relb. machen aufzuftellenbe Infanterie betrifft, fo mirb bied - (b. b. immer nur in Bezug auf bie fur ben Tag gu treffenben Auorbnungen) - nicht etwa in ber Form formlicher Borpoften, b. b. mit einer pollftanbigen Boftenfette, ju gefdeben baben. Gine folde zweifache Boftenlinie bintereinanber - bie porbere aus Ravallerie . Bebetten, bie anbere aus Jufanterie . Boften beftebenb - mare offenbar ein Enrus und in Bezug auf bie unnöthige Berfcwendung ber phpfifden Rrafte ber Infanterie gerabegu ein Rebler! Es mirb vielmehr genugen, baf biefe nicht allau fdmach ju machenten Infanterie . Abtbeilungen. welche, um gleich burch ihren Ramen ihre Beftimmung an begeichnen, fur ben Tag am beften: "Bifete" gn nennen maren, an ben ju einer wenigftene vorläufigen Fefthaltung geeignetften Bunften und Abidnitten - 3. B. in einzelnen Gebolgen, an Balbranbern, auf Soben, an Defileen, auch wohl am Musgange von Dorfern ober in einzelnen Beboften, - und amar vorjugemeife an ben Begen ober in ben Sauptrichtungen, auf unb in welchen bie Unnaberung bes Feinbes am mabricheinlichften ju erwarten ober am meiften ju beforgen mare, in bem Berbaltnig ale Replis ber eigentlichen, ans ben weiter vorgefco. benen Ravavallerie. Felbmachen gebilbeten, Borpoftenlinie aufgeftellt murben, fich bier nur in ber, biefem Berhaltnig entfprechenben Bereitschaft bielten, und alfo nicht eine formliche

Boftenlinie aufftellten, fonbern nur an geeigneten Buntten eingelne Benadrichtigunge. Boften porgefcobeu batten, um von Allem, mas in ber eigentlichen Borpoftentette vorginge, rechtgeitig, b. b. fo frub Renntnif gu erhalten, um bei einem brobenben ernftlichen feinblichen Angriffe, bem bie Ravallerie-Felbmachen weichen mußten, ben angewiesenen Buntt ober Abichnitt geborig, b. b. gefechtebereit, befegen und moglichft lange fefthalten gu . tonnen. Die Ravallerie-Feldmachen find baber auch angumeifen, alle ihre Melbungen, vorzugemeife bie über bas Beranraden ftarferer feinblicher Abtbeilungen, gunachft ben binter ibnen ftebenben Infanterie. Bifete ju überfenben. Um ber punftlichen Befolgung biefer Borfdrift um fo ficerer an fein, wirb, infofern bie Terrain-Berbaltniffe fich bagn nur einigermaafen eignen, jeber Ravallerie-Felbmache ein auf ihrer hauptfachlichften Rud. augelinee poftirtes Infanterie Bitet jugutheilen fein, bei bem biefelbe erforberlichenfalls Mufnahme finbet. - ein Berbaltnift, bei bem bie rechtzeitige Benachrichtigung an baffelbe wohl am menigften in Bergeffenbeit gerathen murbe, mas fonft bei bem Dienftvertebr amifchen verfcbiebenen Baffen gar ju leicht ju befürchten ift. 3a, es burfte fich in biefer Begiebung in manchen Fällen, b. b. fobalb baburd nicht etwa einer zwedmafigeren Bertheilung ber Streitmittel Gintrag gefcabe, fogar empfehlen, ben Ravallerie - Relbmachen und ben Infanterie - Bifete entfprecenbe Rummern ober fonftige Bezeichnungen ju geben, fo baft 1. B. bas Bitet Rr. 1 vorzugemeife jur Mufnahme ber Feldmache Rr. 1 bestimmt mare, lettere alfo auch ibre Delbungen gunachft biefem Bifet gugufenben batte, ober ein gleiches Berhaltnig gwifden ber Gelbmache in ber linten Flante und bem Bifet in eben biefer Flante flattfande. Go febr auch im Borpoften-Dienfte, wie im Rriege aberhaupt, nicht oft genug por einem allgu großen Berthlegen auf Formen und bor einem allan ftriften Refibalten an benfelben gewarnt merben tann (und in gegenmartiger Schrift wieberholt gewarnt worben

ift), fo find folde Kormen boch auch in benjenigen Fällen nicht gang zu verichmäben, wo burch fie, wie in vorstebenber Begiehung, die Innehaltung wefentlicher Borschriften erleichtert und geschiert wird ").

<sup>\*)</sup> In manchen, felbft größeren, Trupben . Berbanben ber Brenfifden Armee beflebt für bie Briebene-lebnngen bie beftimmte Boridrift, Die Relbmaden iches. mal pom rechten Atfact aus ju numeriren. Es ift nun allerbinas nicht ju tenanen. baft eine folde Anordnung nicht allein für bie boberen Befehlsbaber (befonbers fur Diejenigen, welche bie Mebungen leiten) bie Meberfict febr erleichtert, fonbern and für bie Truppen felbft ein Mittel jur teichteren Orientirung gemabrt; immerbin ift es aber eine Borfdrift, welche faft eben nur bei Friebens-lebungen burdguführen ift, wo ber bie Borpoften anordnenbe Befehlebaber bas vorliegenbe Terrain gewöhnlich fo genan tennt, bag er feint Dispositionen ichon im poraus ziemtich genau treffen und namentlid aud überfeben tann, mte biet Gelbmaden aneufeben finb. Das wirb nun aber im Gelbe fetten moglich frin, fonbern wirb fich bier oft noch nach erfotgter Aufftellung ber erften Getbmachen bie Rothmenbigfeit berausftellen, bag noch irgenbmo eine neue Betbmache einzufügen, weiter vorzuschieben ober feitmarte ju poftiren ift. Collte bann aber bie Rumertrung mehrerer ober vielleicht (wenn j. B. bie nachträglich ausgeftellte fetbmache ben außerften rechten Glaget ber Borpoften bitbete) fammtlicher Gelbmachen abgeuntert werben, fo murbe bies gerabe leicht Antaft ja Difverftanbniffen geben; wie nicht weniger aber Irrungen eintreten tonnten, wenn bie Ernppen im Brieben an bie Rumerirung ber Relbmachen bom rechten Glüget, ale an eine unwandetbare Reget gewöhnt worben maren, und nun im Gelbe bod bavon abgemiden murbe. Man bezeichne baber and icon im Frie, ben ba, mo bie Beftimmung ober ber Standpuntt ber Felbmachen (refp. ber Bifete) bagu irgent einen Anhalt barbietet, Diefelben lieber biernad, ate nach Rummern, s. B. Betbmache (refp. Bifet) in ber tinten Stante, - Betbmache (refp. Bifet) an ber Chanffee, an ber Gifenbabn, Im Blufthale u. f. m.

um einen giemlich ficheren Schuf auf ben gegen ben Simmel ober Borigont fich beutlich abzeichnenben Reiter anbringen gu tonnen; ein Durchichleichen amifchen amei Ravallerie-Bebetten wird noch weniger Schwierigfeit und Gefahr barbieten. Rechnet man biergu noch, baf bie Bferbe einer, in ber Racht in porberfter Linie fteben bleibenben Ravallerie . Feldmache, menn Diefelbe gefechtebereit bleiben und fich nicht ben folimmften Bechfelfallen ausfegen will, gefattelt und gegaumt bleiben muffen, baf von einem Ruttern und Tranten berfelben taum bie Rebe fein tann, und baf auch bie Reiter, melde bie Bferbe am Rugel balten muffen, fich nicht ber minbeften Rube fiberlaffen burfen, fo leuchtet ein, baf man burch bas Stebenlaffen ber Ravallerie-Feldmachen mabrent ber Racht bie Bferbe und Mannichaften berfelben nicht allein fur ben Moment übermaffig anftrengen murbe, fonbern bag auch, fobalb biefer Bermenbunge. Dobus mabrent langer bauernber und lebhaft verlaufenber Rriege. Dperationen beibehalten murbe, ber Ruin bes größten Theiles ber Reiterei bie unausbleibliche Folge fein murbe.

Mit Ansnahme gang ungembnicher Berbaltnife (wogu natürlich auch ber, jeboch außerhalfs bes Kreifes ber Betrachtungen gegemwärtiger Schrift liegende gall gehört, baß gar leine Infanterie, sonderen nur Kavallerie zur Berifigung fieht) wirt wan also für die Racollerie geldwachen gang einzichen und so weit hinter die nunmehr die äußerste Beropfentline albernehmenen und daher auch den Rume bon deltwachen anchemenen, ibbereigen Infanterie Filtes gurdchachen lassen, daß in voller Ruhe und Sicherheit abgegaumt und abgefattelt, getränft und gestliette werben fam. Sie werben dag meisten in ihr jebensse ber Borposse fich befinderben Golatrons einrücken und, sobal es die Berbälliniste in werden dassen, den der die Berbälliniste in werden was der beställt wis gestlicht getränft und gestlicht ein ruherer Jahrestit, sogar in enge Kantonnitungen gefagt werben. Dann wird wan

am anbern Tage wieber auf tuchtige Leiftungen von Seiten ber Rapallerie rechnen und viel von berfelben verlangen tonnen. Richt felten verfeben es Infanterie-Offiziere, melde Ravallerie-Abtheilungen unter ibre Befehle befommen, nach beiben Geiten bin\*): fie find einerfeits nicht bebacht genug, bas Daterial ber fremben Baffe ba, wo es julaffig und nothig ift (alfo namentlich mabrent ber Racht), ju fconen, anbererfeite forbern fle ba, mo es eben bei geboriger Schonung bes Dateriale geforbert werben fann und geforbert werben muß, nicht genug von ber Ravallerie. Sat biefe geborig ausgerubte, gut gefatterte und rechtzeitig getrantte Bferbe, fo merben ein paar in fcarfem Tempo gurudgelegte Deilen ibr nicht zu viel werben, mabrend umgefehrt mit unnöthigerweife Rachte hindurch auf ben Beinen erhaltenen nub babei unregelmakig ober ungenugenb verpflegten Bferben fie in Binfict ber Genelligfeit nicht viel mehr ale eine gewandte Infanterie leiftet,

Allerdings muffen — was bei biefer Belegenheit gleich im voraus ermöhnt werben mag — ben aus Infanterie bestichen bem fettbwoden und Soutiens ber Borpoften auch sie ist von den in den fir bis Wacht einzelne Ravalleristen zur Ueberbringung von raschen Weldungen zugetheit bleiben, doch sind biese nicht ron ben Mannschaften, welche ben Zog siere auf Relbwach gestanden haben, zu entwehnen, sondern von benjettigen Ravallerie-Atthessung zu kommandiren und gegen Abertuch der Kenndömmerung vorzuständen, welche weiter rufdmärts gestanden haben und also gebörige Gorge sit ihre Pierce baben tragen fönnen.

Bas nun bie für bie Nacht anguordnende llebertragen bes Borpostendienstes in vorberfter Linie an die Infanterie betrifft, so ist weiter oben bereits erwähnt, baß bie während bes Tages, behufs Aufnahme ber weiter vorgeicho-

<sup>\*)</sup> Ale ebemafiger Infanterie Difigier glandt ber Berfaffer in biefem Buntte ben Rameraben feiner Waffe einen Gingerzeig geben ju burfen, ohne baft barin ein unberechtigter Tabel erblidt werben fann!

benen Ravallerie - Feldmachen ale Bitete aufgeftellt gemefenen Infanterie-Abtheilungen mit Ginbruch ber Racht (wo jene bie Ravallerie-Felbmachen - eingezogen werben) nun ihrerfeite bie Funttionen ale Relbmachen übernehmen. Raft immer werben biefelben ju biefem Bebufe ben am Tage innegebabten Standpuntt nicht wefentlich ju veranbern brauchen, fonbern im Allgemeinen an benfelben Buntten und Abichnitten fteben bleiben tonnen, melde fie, behufe einer etwaigen Aufnahme ber weiter pormarte poftirten Ravallerie-Felbmachen, am Tage befett gehalten batten. Defileen, Balbranber, Bobenguge, Thalranber, Bruchftreifen, felbft Ortichaften eignen fich faft immer ebenfo gut ju jener, ber Infanterie am Tage gufallenben Beftimmung : jur Aufnahme ber etwa jurudgeworfenen Ravallerie-Borpoften, wie zu einer fur bie Racht berguftellenben, aus Infanterie beftebenben Borpoftenlinie, und auch bie Aufftellung in ber Rabe ber gegen ben Reind au führenben Sauptwege ift fur bie in porberfter Linie ftebenben Weldmachen mabrent ber Racht ebenfo geboten, wie fur Aufnahme-Bitete mabrent bee Tages, Rur in Sinfict ber Musftellung ber Boften wird fur bie Racht in ben meiften Rallen eine mefentliche Mbanberung eintreten muffen. Bahrend nämlich bie am Tage ale Bifete aufgestellten Infanterie-Abtheilungen fich mit wenigen Boften, vielleicht fogar mit einem einzigen, haben begnugen tonnen, um wichtige Borgange bei ben weiter vorgeschobenen Ravallerie-Felbmachen, uamentlich ein Burudwerfen berfelben burch ben Feinb, moglichft frub, mo moglich por Gingang ber von benfelben gurud. aufdidenben Delbungen, ju erfahren, - wird fur bie Racht bie Aufftellung einer formlichen, foweit es bie Starte ber Relb. machen und bie Rrafte ber Dannichaften erlauben; gufammenbangenbe Boftentette notbig werben. Daß biefe Boften bann in ber Art aufguftellen fint, wie es im vorigen Rapitel (Geite 283 ff.) auseinanbergefett ift (3. B. alfo nicht innerhalb eines Balbranbes, fonbern in einiger Entfernung vor bemfelben), mag nur ber Bollftanbigfeit megen bier noch einmal ermabnt werben. Ebenfo fann bier auf alles Dasjenige verwiefen werben. mas in jenem Rapitel in Bezug auf bie unter ben nebeneinanber roftirten Feldmachen nach Umftanben nur burch Batrouillen berauftellenbe Berbinbung, - auf ben nach vormarte anguorb. nenben Batrouillengang, - furg in Bezug auf bas überhaupt für bie Racht gebotene Berbalten einer Infanterie. Borpoften. linie gefagt morben ift. Dur eines Umftanbes fei bier noch Ermabnung gethan! Beiter oben find unter ben Buntten. welche fich jur Bejegung fomobl von Geiten eines Infanterie-Bifete bei Tage, ale auch von Seiten einer Infanterie-Felb. mache bei Racht eignen, auch: "Drtichaften" aufgeführt worben. Dies ideint einer in manden Lebrbuchern jur allgemeinen Beachtung aufgestellten Regel zu miberfprechen, wonach Gelbmachen niemale in Dorfer ober andere bewohnte Orte poftirt merben. follen! Dun ift amar allerdings nicht in Abrebe au ftellen. wie ein berartig gemablter Standpunft bei einem nicht gang ftreng gehandhabten Dienftbetriebe bagu fuhren fann, bag bie jur Relbmache geborenben Mannichaften im Innern ber Bebaube Gous gegen raubere ober unfreundlichere Bitterung fuchen und fich bier ju febr ber Bequentlichfeit überlaffen, fo bag baburch bie nothige Bereitschaft ber Bache beeintrachtigt und ihre Gicherheit gefährbet wirb. Gobalb man alfo bie Babl zwifden zwei, ziemlich gleiche taftifche Bortheile barbietenben, Buntten bat, - 1. B. amifchen einer Orticaft und einem nabe jenfeite berfelben an einem nach ber feinblichen Geite bin führenben Bege gelegenen Bebolge, - wird man jebenfalle bie Ortichaft nicht jum Standpuntt ber Feldmache mablen burfen, fonbern bem anbern, taftifch gleich gunftigen, Bunfte ben Borgug geben niuffen! Rinbet fich aber tein anberer folder Bunft, wie bies in ebenen und vorzugeweife Aderbau treibenben Wegenben leicht vorfommt, fo murbe es fehlerhaft fein, einem theoretifden Gruntfage gu Liebe, ben

taftifden Balt ju verfdmaben, welchen bie in einer Ortfchaft gebotenen Dedungsmittel für eine Aufftellung fomobl eines Tages-Bifete, wie einer Racht-Relbmache gemabren. Inbeffen murbe bie Relbmache freilich nicht etwa in ber Mitte ber Drticaft, und bie Boftenlinie unmittelbar an ben Musgangen und langs ber außeren Umfaffung aufzuftellen fein, fonbern mußte bie Felbmache ihren eigenen Standpuntt möglichft nabe an bem in ber Richtung nach porn ju liegenben Saupt-Ansgange mablen und ibre Boften (abnlich wie in Beaug von Balbranbern) etmas auferbalb ber Gingange und ber Umfriedigung bes Ortes poricbieben. Dann wird letterer (ber ja vielleicht in meiterem Umfreife ben einzigen baltbaren Bunft barbietet) leichter vertheibigt ober ber borbringenbe Feind menigftens langer aufgebalten merben tonnen, als wenn berfelbe erft in bem Mugenblide entbedt marbe, mo er bis nahe por bem Unsgange ober ber Umfaffung bes Ortes angelangt mare, und bann moglidermeife in benfelben einbringen und fic barin feftfeten fonnte. ebe bie weiter rudmarte im Orte poffirte Relbmache beranfame. Die Boffirung ber letteren nabe am Musgange bes Ortes macht es auch leichter, Die innere Ordnung und Die Bachfamteit ber Dannicaften aufrecht ju halten, namentlich bas eigenmachtige Einlegen berfelben in Saufer ju verhindern, ale wenn man fich mitten im Orte aufftellte. - Gollte fibrigens ja etwa gegen bie vorftebent unter gewiffen Umftanben (b. b. in Ermangelung irgend eines anbern gleich auten Standbunftes) fur aulaffig erflarte Aufftellung einer Relbmache in einer Orticaft bas Bebenten aufgeftellt merben, baf man fic baburd, na. mentlich in Feinbes Land, leichter ber Gefahr ausfette, burch Lanbeseinwohner verrathen ju merben, fo wird felbfiverftanb. lich auch in biefer Begiebung, befonbere aber einer feinbfeligen Bevollerung gegenüber, bas Rothige vorgefehrt werben muffen, 3. B. ftrenge Bewachung einiger aus ben Ortevorftebern und Grundbefigern entnommenen Beifeln, ober bie Unbrobung, bei 94\*

eintretenbem Berrach ben Ort in Band ju fteden u. bgl. Dann wird man in manchen fällen burch eine Aufftellung im Orte felbft sogar ben Ortsbewohnern mehr imponiren und baber mehr gegen Berrath von beren Seite gesichert fein, als wenn man fich angerpals bes Ortes popirt und benfelben baburch freieren Spieltaum gefaffen batte.

Alle Falle burchzugeben, melde bei ber für bie Racht emphillen vorzugemeilen Belehung ber Borpoften burch Infanterie vorfommen fonen, mibre zu weit schreen, und fo mögen hier nur die allgemeinen Grundplige bes anempfohienen Mobus bei Anotdung ber aus gemifchten Waffen besteben Berpoften und bie Bortheite biefes Mobus noch einmal furz gufammengefoht werben.

## 1. Bei Tage:

- a) Ravallerie Feldwachen, möglichst weit vormarte auf freien Streden vorgeschoben.
- b) Dahinter: Infanterie Bitets gur Aufnahme ber Ravallerie Feldwachen, an Buntten nub Terrain Abschnitten, welche fich zu einer wenigstens einigermaaßen nachfoltigen Bertheibigung eignen, mit wenigen Benachrichtigungspossen vor fich.

## 2. Bei Racht:

- a) Die bisherigen Insanterie-Bitels nummehr als! Sichtwachen, in vorberfter Linie, wo möglich an benfelben Puntten und Mbichnitten, an benen fie am Tage ftanben; nunmehr mit einer möglicht vollftändigen Boftenlinie vor fich, fewie mit einigen zugetheilten Kavallerie-Ordonnangen.
- b) Die mährend bes Tages geftandenen Raballerie-fieldmachen werten eingezogen, ruden nach Umftänden entweder bei dem Gros ber Borpoften oder wohl auch in rudwärts gelegene Kantonnitungs Dnartiere ein, jedenfalls so weit guruff und so geschert, daß fie in

Ruhe und Sicherheit abfatteln, futtern und tranten tonnen.

Go mirb - vorbebaltlich ber gebotenen Ausnahmen, fei es unter außergewöhnlichen Umftanben, fei es in einem Terrain. welches bie Bermenbung nur einer ber beiben Baffen gulaffig macht, - vermoge ber Bermerthung ber Eigenthumlichfeit jeber ber beiben Baffen je nach ber Tageszeit und in Berbindung hiermit auch je nach bem Terrain, bie Beobachtung ber ju fibermachenben Terrainftrede und bie Gicherung ber rudwärtigen Abtheilungen gewiß fo weit erreicht, ale bies aberhaupt erreichbar ift. Und awar wird man auf bie Badfamteit und Regfamteit jeber ber beiben Baffen um fo mehr rechnen und um fo genugenbere Leiftungen von ihnen erwarten burfen, ale jebe berfelben mit frifchen Rraften (fo meit biefelben im Gelbe irgent frifch bleiben tonnen) an ihre Aufgabe berantritt: bie Ravallerie-Feldwachen am Tage mit ausgerubten und geborig verpflegten Pferben, bie Infanterie-Feldmachen in ber Racht mit Mannichaften, welche entweber (im ungunftigften Falle) ben Tag über auf Bitet geftanben baben unb bier, unter bem Gonte ber weiter vorgefcobenen Ravallerie-Borpoften, bei einem nur wenige Leute in Unfpruch nehmenben Boften . und Batrouillen . Dienfte großentheils fich ber Rube haben überlaffen und mobl felbft haben abtochen tonnen; ober (mas noch gunftiger ift) welche erft gegen Abend von bem Groe ane, nach Umftanben mohl felbft aus Rantonnirungen, jur Befetung ber Borpoftenlinie vorgerudt find und bier bie Tages. Bifete abgeloft haben.

Bos bie in ben vorfichenben Borten gur Sprache gebrachte Ablöfung von Borpoften betrifft, welche langer ale 24 Stunden hintereinander in verfelben Stellung zu verblieben haben, so ift bier bie geeignete Stelle, um in Erwägung zu zieben, welche Lageseit fich am besten zu ber fraglichen Ablöfung eignet. Auch bier — wie bei ber Auffeldung gemichte

Borpoftenlinien überhaupt - tann fich mit einer in theoretifchen Lebrbuchern, wie in Dienftlichen Inftruttionen baufig aufgeftellten Regel nicht einverftanben erflart werben, nämlich bamit, baft bie Borpoften gegen Tagesanbruch abjulofen feien, Ale Grund ju biefer Anordnung wird angegeben, bag gerabe gegen Tages. anbruch größere feinbliche Unternehmungen am ebeften ju ermarten und megen ber gegen Morgen fic burch fefteren Schlaf geltenb machenben Ermilbung ber Mannichaften auch am meiften ju fürchten maren! Gine ju biefer Beit erfolgenbe Ablofung ber Borpoften bringe alfo nicht allein ein Munterwerben ber Dannichaften ber alten Borpoften ju Bege, fonbern verboppele bie Starte berfelben gerabe in ben gefährlichften Stunben, befonbere wenn auch noch bie Regel befolgt merbe: bag bie Abtheilungen ber abgeloften Borpoften nicht vor Tages. anbrud und auch nicht eber ben Rudmaric antreten burften, ale bie bie erften von ben neuen Borpoften fofort vorgu. fcidenben Batrouillen gurudgefehrt maren und in bem gunachft por ber Boftenfette befindlichen Terrain nichte Reinbliches entbedt batten.

Diefe für eine fur vor Tagesonbruch eintretende Albisfung ber Borpoften fprechenben Gründe find allerdings nicht gang ohne Berechtigung und Bedeutung, und est mag zugegeben werben, baß befondert Lagen und Umfähre eintreten können, wo er arbsjom erichen, in biefer Belief zu werfohen. Gegen eine Einfahrung biefes Mobne als unwandelbar fesstehende Regel und als unabänderliche Diensflorm spricht jedoch ein von der Theorie und vom Seiten höherer Behörten nicht sich genn gewütrdigtes Bedenken. Sehr baufig werben nämlich die Truppentheile, welche die Albiseilungen zur Albisfung der Gesposten eine geden, ni zeinlich bebenichne Enfertung hinter ben Bespossen geben, ni zeinlich bebenichne Enfertungs hinte ben Bespossen fiehen, zumeilen sogar im Kantonnirungs-Duartieren liegen, wie die bei längeren Haufen in den argeieren Kriegen. Derentienen oder in rauberer Jahresziel, oder (wie 3. B. im Junt 1815)

auf einer Greng. Boftirung bor bem erft in Ausficht ftebenben Musbruch eines Rrieges vortommen tann. In folden Rallen mirb bann, fobalb bie Ablofung ber einzelnen Felbmachen und ibrer Boften noch bor Tagebanbruch erfolgen foll, fur bie bagu bestimmten Abtheilungen in ber vorhergebenben Racht von einer eigentlichen Rube nicht bie Rebe fein, wie folgenbe beifpiele. weife Beitberechnung nachweift, - eine Beitberechnung, wie fie freilich nur felten in Saupt. Quartieren angeftellt ju merben pflegt, wenn ber Befehl gegeben ift, bie Borpoften por Tages. anbruch abgulofen. Der Anbruch bee Tages finbe um 5 Ubr Morgene ftatt; - bamit ju biefer Stunde bie Ablofung ber Boften bereite vollftanbig erfolgt fein fann, muffen bie eingelnen neuen Felbmachen icon um 4 Uhr auf bem Stanbpuntte ber abgulofenben Feldmachen eingetroffen fein; - jebenfalls mirb ber Borboften-Rommanbeur bie ju ber neuen Borpoftenlinie beftimmten Abtbeilungen auf einen Sammelplat beftellen, um jebem Difverftanbniffe vorzubengen, namentlich um jebe Relbmade ic. nach ihrem Standpuntte ju inftruiren und ihre Führer mit ben nothigen Inftruftionen gn verfeben, er wirb alfo bie Beit bee Renbegboue etwa um 3 Uhr anfeben; nimmt man nun an, baf ein Truppentheil, melder bie Abtheis lungen ju ben neuen Borpoften ftellen foll, nur eine halbe Deile weiter rudmarte fantonnirt, fo mirb, um ja nicht etwa einer Berfpatung fich foulbig ju machen und um bie Dannicaften, ebe fie mirtlich auf Borpoften gieben, noch etwas auf bem Renbegvous ruben laffen ju tonnen, ber Abmarich aus ber Rantonnirung auf 11/2 Ubr angefest merben; - bie eingelnen Rompagnien merben bas Untreten ber bon ihnen gu ftellenben Dannicaften bann um 1 Ubr beftellen, und in Folge beffen lettere in ihren Quartieren um Mitternacht munter fein muffen, um Angug und Ausruftung in Stand ju feben und wo moglich noch etwas ju fich ju nehmen. Run lebrt bie Erfahrung, bag bei einem folden in Ausficht ftebenben Aufbruche mitten in ber Racht ein großer Theil ber Mannfchaften, namentlich ber jungeren, (welche in ber Breufischen Armee aber bie überwiegente Mebrgabl bilben), in ber Beforgnif, Die Reit perfcblafen ju tonnen, wenig, unrubig ober wohl gar nicht ichlafen, fo bag alfo febr Biele ber mit Tagesanbruch auf Boften tommenben Mannichaften eine fclaflofe Racht binter fich haben. Bahrent ber nun folgenben Tagesftunben wirb bies leinen Ginfluft ausuben, ba eben mabrent ber Belligfeit fic wohl Beber munter erhalten wirb. Gobald bann aber wieberum bie Duntelbeit anbricht und ber eigentliche nachtliche Dienft fur bie Borpoften beginnt, wird es nur Benige geben, welche ber bie menfchliche Ratur alebann (b. b. in ber zweiten ju burdmachenben Racht) übermannenben Schläfrigfeit merben pollftanbig miberfteben fonnen. Dur bie grofte Strenge bee Dienftes ober bas allerregfte Bflichtgefühl mirb fcon bas Ginfolgfen auf Boften und bas Rieberlegen mabrent bee Batrouillirens verhuten fonnen, felbft in biefem gunftigften Falle aber jebenfalle ein laffiges Betreiben bes Dienftes und ein Rachlaffen ber Aufmertfamteit und Anfpannung eintreten. Die vom Boftenfteben und Batrouilliren ju ben Felbmachen gurudfehrenben Dannichaften aber werben in einen fo tiefen Schlaf verfallen, baf fie fein Ruf, taum ein Muarmiduft, fonbern oft nur ein Auffchutteln jebes Gingelnen ju ermuntern vermag und auch bann noch in ber erften Biertelftunbe balbe Schlaftruntenheit vorherricht\*). Das find aber Buftanbe, wie fie ein Begner, ber einen Ueberfall ober nachtlichen Angriff unternimmt, fich nicht gunftiger fur feine Abfichten munfchen tann. Und mit biefen, aus ber Befolgung eines vermeintlichen Grundfates bervorgebenben, eine gange Racht binburch anbauernben, fo überaus bebentlichen Buftanben ertauft man fich ben Bor-

<sup>\*)</sup> Borftebente Schilberung ift bielfachen Erfahrungen entnommen, wie fie jeber aufmertfam beobachtente Befehischaber auch icon bei Friebens-Uebungen gu machen vielfach Gelegenheit finbet.

theil einer größeren Sicherung mabrent einer einzelnen Stunbe: ber bem Tages-Anbruch vorherzebenben.

Go ericeint es benn, befonbere fur bie Infanterie (auf beren Berbaltniffe bie obige Beitberechnung auch annachft bafirt ift) geboten, bag bie ju ben Borpoften bestimmten Dannicaf. ten ibren nachtlichen Dienft moglichft frifd, bas beint gefättigt und burch vorangegangene Rube geftarft, antreten. Um bies ju erreichen, wird aber bie Reit ber Ablofung am beften auf 1 bis 2 Stunden por Unbruch ber Dunfelbeit anaufeten fein. und amar wird in febr burchichnittenem und ichmer au überfebenbem Terrain bie langere Frift erforberlich fein, bamit bie neuen Borpoften noch Zeit haben, fich por Ginbruch ber Racht mit biefem Terrain befannt ju machen, mabrent in überfichtlicherem Terrain biergu eine Stunde genügt. - Bei ber Feftfebung biefer Ablofungegeit werben bie Dannichaften, welche auf Borpoften tommen, unter allen Umftanben Beit gehabt baben, in ibren Bipouale ober Rantonnirungequartieren abautoden und ju effen, ber Binmarich ju bem Renbezvous wirb ichneller und weniger ermnibent gurudgelegt werben fonnen, ale bei bem Rachtmariche, welcher einer por Tagesanbruch angefesten Ablofung vorangeben mußte, und wird auch bie angubergumenbe Reit fur biefen Darich felbft fomobl, ale auch fur bas Antreten und fur bas Ruben fnapper bemeffen merben tonnen, ale bies in ber Duntelbeit, ber babei faft unvermeiblichen Bergogerungen und fo leicht moglichen Irrungen megen. auläffig ift.

Benn auf biefe Weise bie neuen Insanterie Feldwachen bei ben bisher gestandtenn Insanterie Pittes eintressen, werben fie bann auch gleich, unter bem Schupe ber donn noch flebenden, weiter vorgeschobenen Ravallerie-Feldwachen, die Stellung sir die Racht, eben als wirfliche Feldwachen, ungestibt einnehmen sonnen, und in biefen, mit bem vollen Einbruch ber Duntelbeit und bie bem albann erfolgenben Einziehen bei dem Abbann erfolgenben Einziehen bei

Ravallerie-Borpoften beginnenben, Dienft mit fo viel forperlicher und geiftiger Frifde eintreten, ale es bie Berbaltniffe bes Rrieges überhaupt, wie bie ber jebesmal obmaltenben Gituation irgent geftatten. Dann lagt fich auch bie unausaefestefte und gefpanntefte Aufmertfamteit ber Boften, und ein rubriges und gewandtes Batrouilliren, fo wie ein fortmabrenbes Munterbleiben ber nicht Boften ftebenben ober patrouillirenben Mannicaften ber Relbmache, unter befonbere bebrob. liden Umftanben mobl gar, namentlich gegen Tages . Anbruch, ber Grab ber Bereitschaft forbern, bag ein Theil ber Felbmache unter bem Gemehr fteht. Dit Mannichaften, welche ausgernht in ben Rachtbienft bineintreten. laft fic bies eine Racht binburd febr mobl burdfubren; übernimmt bann am barauf folgenben Morgen bie Ravallerie wieber bie außerfte Borpoftenlinie, und treten bann bie Infanterie-Felbmachen mieber in bas Berbaltnik von Bilets gurud, melde nur gur even. tuellen Aufnahme jener Baffe bestimmt finb, fo tann bann bie gemangelt babenbe Rachtrube obne Bebenten einigermagken nachgeholt werben.

Wenn vorstehem bes bohen Gendes nächtlider Wadspameit Erwähnung gescheben ift, melder von solchen Beltwachen voraussgescht umb gesordert werden darf, deren Mannschafter friss in den Rachtbeinst getreten sind, so konnte viellicht bemertt werden: dies sied sied da und nur eine Beransssehaun and Borderung der Theorie, welche in der Vrazis jedog nicht immer zurtesse, das eine uralte Erschrung lebre, daß in der Vrazis der Diens die kleinen, sich selbei langen selten so sied sibt metre, als die Theorie annehme umd das Regement vorschreibe! Dies soll nachtsie leineswags in Aberde zsscheilt werden! Ih das in gegenwärtiger Schrift son an wielen anderne Stellen daraus singeniesen worden, wie in der Vrazis sich wender abaraus singeniesen werden, wie in der Vrazis sich wender gang andere gestaltet, als in Lehrbächern werausgefest und in Inftrnttionen feftgefett wirb, und anbere, ale bie meiften offiziellen Berichte, ja felbft ale bie, meift auf biefe Berichte fugenben, Rriegegeschichten bie Bergange und beren Beranlaffungen barguftellen pflegen! - Go fei benn an gegenwärtiger Stelle berjenigen Daafregeln gebacht, burch melde bie Bachfamteit ber Boften und bie Bereiticaft ber Relbmachen, vorangemeife bei Racht, auf eine Beife au tontrolliren finb, baf baburd eine fichere Burgidaft fur bies erfte Erforbernif jur Erfallung ber Bestimmung aller Borpoften erlangt mirb. Gewöhnlich wird biefe Rontrolle mit gu ben Obliegenheiten bee Borpoften . Rommanbeure gegablt, fei bemfelben entweber eine felbftftanbige Borpoftenlinie ober nur ein Theil eines großeren Borpoften . Rompleres untergeben. Go fiebt man benn auch bei Friebene-Uebungen bie Borpoften-Rommanbeure, mobl auch bie Rubrer ber Mvantgarben ober felbftftanbigen Detademente, ibre Borpoften - Linien bei Tage wie bei Racht fleifig bereiten; bobere Befehlehaber beurtheilen wohl felbft nach ber bierbei von Geiten ber untergebenen Stabe-Offigiere an ben Tag gelegten Unermublichfeit und Bemeglichfeit, Die Befähigung berfelben jum Borpoften- und leichten Dienfte, fo mie jur Musführung felbftftanbiger Auftrage überhaupt. Dun finbet aber ein folder Gifer , felbft menn er unter ben Unftrengungen bee Felbes und bei ber Gewöhnung an bie, jumeilen langere Beit binter einanber anbauernbe Rabe bee Feintes vorhalt, junachft boch feine Grange au ben phofifden menfdlichen Rraften. Dann aber murbe es auch gar nicht einmal gerathen fein, wenn im Gelbe ber Borpoften-Rommanbenr einen großen Theil bes Tages und namentlich ber Racht unterweges mare, um feine Bachen und Boften au inspiciren. Bie leicht tonnte es fich ba ereignen, bag berfelbe fich auf bem einen Flügel ber Borpoftenlinien befanbe, mabrenb auf bem entgegengefetten Flügel Borgange eintraten, ober beim Groe ber Borpoften, Delbungen eingingen, welche fofortige Maafregeln von Seiten bes Borpoften-Rommanbeure bringenb erheifcten, fo baf eine, burch bie Abmefenbeit bee letteren veranlaßte, Bergogerung in ben biesfälligen Anordnungen bie erheblichften Uebelftanbe, mo nicht mirfliche Rachtheile, berbeiführen murbe. Bang befonbere mirb in ber Reit, mo bie Befabr feinblicher leberfalle am größten ift, alfo in ber Reit von Mitternacht bie Tages. Anbrud, ber Borpoften . Rommanbeur fich nicht auf langere Beit von bem Gros, ale bem Orte entfernen burfen, mobin bie von Batrouillen und Feldmachen eingebenben Melbungen, fo wie bie von hoberer Stelle ausgebenben Befehle gerichtet merben, und von mo aus bie erforberliche Unterftugung angegriffener Bunfte ober bie boberen Orte befohlenen Daagregeln anquorbnen finb. Go mirb benn far bie, allerbinge ftete erforberliche, Rontrolle und Auffrifdung ber Bachfamteit und Bereitschaft ber Felbmachen und Boften in anberer Beife geforgt werben muffen! Mle einfachftes unb ficherftes Mittel biergu fcheint fich bie Ginrichtung eines Dujour- ober Ronben . Dienftes, abnlich wie in ber Garnifon und wie in Lagern und Rantonnirungen baranbieten. - aber es "fcheint" bies eben nur ein geeigneter Beg! Gebr leicht namlich wird bie Ausübung eines folden nach ber Dienft-Tour tommanbirten Dujour . ober Ronte-Dienftes, - gerabe auch in Folge feiner Analogie mit bem gleichnamigen Dienfte in ber Garnifon, - ju einer Form werben, melder vermeintlicherweife icon genugt ift, fobalb ber betreffenbe Offigier ben ihm vorgefdriebenen Runbgang ober Runbritt einmal abfolvirt hat. Much bie Bachen und Boften fagen fich bann, - eben auch wie in ber Garnifon, - fobalb Dujour-Offiziere und Ronben einmal paffirt finb: "Beute Racht tommen fie nun nicht wieber!" und überlaffen fich nun vielleicht gerabe in ber gefahrbrobenbften Beit ber Gorglofigfeit! - 218 ein, ber Anordnung von Dujour. und Ronde-Dienften vorgugiebenber , Dobus jur Kontrolle ber Borpoften muß baber nachftebenber erachtet werben. Bei bem, meiftene boch aus mebreren Rompagnien beftebenben Gros ber Borboften befinben fich boch auch eben fo viele Bauptleute ober Rompagnieführer, welchen im Allgemeinen gwar in Betreff ber Uebermachung ber ihnen anvertrauten Abtheilungen und in Betreff ber Rurforge fur biefelben, nicht unwichtige Runttionen obliegen, welche jeboch im Laufe von 24 Stunden fich immerbin obne nachtheil fur ben Dienft auf einige Stunden von ihrer Rompagnie entfernen und ibre Funttionen vorübergebend bem nachftalteften Offigiere und gwar um fo eber übertragen tonnen, als eine mabrent ihrer Abmefenheit etwa erforberlich werbenbe tattifche Berwendung ber Rompagnie, ja nur unter ber biret. ten Leitung bes bei bem Gros anwefent bleibenben Borpoften-Rommanbeure erfolgen tann. Go ertheile letterer benn alfo. je nach ben Umftanben und je nach Beburfnig, ju unbeftimmten Reiten einem ober bem anbern ber unter feinem Befehle ftebenben Baubtleute ober Rompganieführer ben Anftrag: Die Borpoften ober einen Theil berfelben ju vifitiren und ju tontrolliren; und wenn bies fo eingerichtet werben tann, bag eine folde Rontrolle ben Gubrern berjenigen Rompagnien übertragen wirb, von welchen bie Mannichaften ber zu vifitirenben Felbmachen gegeben finb. fo wirb burch bas Intereffe an ber eigenen Rompagnie, burch bie Berantwortlichfeit fur biefelbe und burch bie Golibaritat ber Ehre bes Rubrere und feiner birett Untergebenen, Die Rontrolle gewiß mit bem erforberlichen Ernfte und mit jeber nur irgend munichenswerthen Bunttlichfeit ausgeubt werben. Borgugemeife werben folde Bifitirungen in ber zweiten Balfte ber Racht anguordnen fein; ja es tann unter befonberen Umftanben, 3. B. bei febr bebroblicher Rabe eines unternehmenben Reinbes, fich empfehlen, nach einer ober ber anbern ber wichtigften ober gefährbeiften Welbmachen gegen Tages . Anbruch einen Sauptmann ac, mit bem Befehl gu fdiden, bas fpecielle Rommanbo berfelben vorübergebenb ju übernehmen und diesele die jum Eintritt der Heligieit unter dem Gewehr siehen zu lassen. Nach detagirten Untereffizierspeste, welche auf beswerze exponitien Buntten ichen, seind der Beropiten-Rommanbeur unter öhnlichen Umfönden bisdomittel Sudaltern-Offiziere mit ähnlichen Aufträgen ab, welche Riemand als etwa seiner Edwarg nicht entlyrechen trachten der, da in solchen Fällen nicht die Jahl der untergebenen Mannschaften, sondern nur die Bichtigkeit des Auftrages den Mannschaften, sondern nur die Wichtigkeit des Auftrages den Mannschaften ischen muß.

Bie bierber ift nur bie Ablofung ber auf Borpoften ftebenben Infanterie Abtheilungen (und baran anfnupfenb bie Rontrolle bee nachtlichen Borpoften - Dienftes) befprochen morben; in Betreff ber Ablofung ber aus Ravallerie beftebenben Borpoften muß felbftrebent (inebefonbere bei Refthaltung an bem empfoblenen Grunbfat; "biefe Baffe nur am Tage au biefem Dienfte ju verwenden") ein anderer Dobue eintreten. inbem bie Ablofung von Ravallerie - Feldmachen furs por Ginbruch ber Racht gar feinen 3med und Ginn haben murbe, wenn biefelben unmittelbar barauf gang eingezogen und gurud. aenommen werben follten! Ueberhaupt fann von einer eigentlichen: "Ablofung" ber Ravallerie-Feldwachen bei biefem Dobus gar nicht bie Rebe fein, ba biefelben ja eben nur fur ben Tag beftimmt, alfo auch erft jebesmal am Morgen mit Anbruch ber Belligfeit vorzunehmen, ober eigentlich neu aufauftellen finb. Beilaufig gefagt, tonnte aus biefer an jebem Morgen fich wieberholenben Reu - Aufftellung ber Ravallerie - Borpoften ein Bebenten gegen ben mehrgebachten Dobus hergeleitet und insbefonbere geltenb gemacht werben, bag bie neuen Ravallerie-Feldmachen fic bann erft in bem Terrain und eventnell auch in Bezug auf Die Stellung bee Feindes, ju orientiren batten, mabrent bei einem Stehenlaffen biefer Gelbmachen auch mabrend ber Racht und bei einem formlichen Ablofen, vermoge ber bann erfolgenben Ueberlieferung, eine munichenswerthe

Rontinnitat gefichert bleibe. Um biefe Rontinuitat berbeiguführen, mogen immerbin bie Offigiere ber mit Ginbruch ber Racht eingezogenen und gurudgenommenen Feldmachen ben Befehl erhalten, am anbern Morgen fich bei ben forrefponbirenben, neuaufzuftellenben Feldmachen einzufinden, um ben Rommanbirenben berfelben bas Rothigfte ju überliefern, bem Offigier, welchem ein zweites Bferd gur Disposition fieht und ber fic perfonlich bat ruben tonnen, tann bies gang aut augemutbet merben, mabrent es ungerechtfertigt mare, bie fammtlichen Mannichaften ber Ravallerie-Feldmache, Die gange Racht über nabe binter ber Borpoftenlinie fteben und am anbern Morgen mit ben neuen Felbmachen wieber borgeben gu laffen, und fo, lebiglich einer vollftanbiger erfolgenben Ueberlieferung megen, Die Ronfervation bee Bferbe - Dateriale auf bas Spiel gu feten. Birb auch einmal, in Folge einer anbern Muffaffung ber Terrain-Berbaltniffe pon Seiten tee neuen Relbmad. Befehlebabere, eine Bebette etmas anbere aufgeftellt. ale am vergangenen Tage, fo ift bies noch fein großer lebel. ftand und tann fogar baju beitragen, ben Begner, melder bie Dieffeitige Aufftellung am vorigen Tage erforfct batte, irre gu führen\*). Und mas bie Rontinuitat in Bezug auf bie Renntnif von bem gegenüberftebenben Reinbe betrifft, fo bieten, bei bem rafchen Bange ber neueren Rriegeführung, Die Radrichten, welche im Laufe bes einen Tages über bie feindlichen Stellungen und Bewegungen eingezogen worben finb, burchaus noch nicht bie minbefte Burafcaft bafur bar, baf bie jum nachften Tage Alles eben fo geblieben ift. Es wird fogar bem Batrouillendienft einen frifcheren 3mpule geben, wenn bie neuen

<sup>&</sup>quot;) de ift bied eine Efshrung, weich ber Berfulfer icon bei Briedesen Urbungen gemucht bat, wo überfungt bei Amendung bed verftegen beiproderen Robald ber Geger nicht (eine wuch bie bei Zage abe bei Rocht) esam verlichten bein Amfiellung ber Borpofen vollig im instineren über bie bieffeitigen Manfraderen nut Minderen erhalten.

Borpoften genothigt finb, fich felbft vom Stanbe ber Angelegenheiten Renntnig jn verfchaffen, ale wenn fich mehr ober weniger auf bie bom Borganger überlieferten Rachrichten berlaffen wirb! - Roch ließe fich vielleicht gegen bas Gingieben ber Ravallerie-Feldmachen fur bie Racht aberhaupt ber Ginmant erbeben: man verliere baburch fur biefe Beit bie Sublung an ben Reind! Um biefer, in Lebrbuchern, wie in Inftruftionen, febr empfoblenen: "Rublung" ju genugen, fiebt man benn mobl auch bei Friebens-llebungen, mo jeber fufibreit Terrain befannt ift, und mo ber Gegner nur Blatpatronen im Laufe bat. Ravallerie . Batronillen in ber Racht an ber feindlichen Boftenlinie entlang reiten, fich burch ben Unruf nnb ben barauf erfolgenben Gong von bem Stanbpunfte jebes Boftene überzeugen, mohl gar swifden ein paar Infanterie-Boften binburd und bie an bie feindliche Felbmache beraniprengen: - im Ernfte und in unbefanntem Terrain mochte jeboch biefes Bageftud, (wenn fich ig einige Bermegene fanben, es zu verfuchen), nach bem Berluft einiger Pferbe nicht allguoft unternommen merben! Bas bie Erhaltung ber "Rublung an ben Reind" mabrent ber Racht betrifft, fo mirb fie, fobalb ber Reind nabe gegenüberftebt, ben Infanterie-Batrouillen und Refognoscirungen, fobalb ber Feind entfernter ftebt, ftreif. torpsartig agirenben Detachemente anbeimfallen. - Um jeboch nach biefer Abfchweifung auf ben junachft vorliegenben Begenftand jurudjutommen, fo bebarf es mohl faum ber Ermab. nung, bag ein umfichtiger Borpoften-Rommanbeur nicht unterlaffen wirb, ben Rubrern ber fur ben Tag porgufchidenben Ravallerie-Weldmachen bas Befentliche ber ihm mabrent ber Nacht jugegangenen Radrichten über ben Feint mitzutheilen, fo mie bag biefe Gubrer felbft bei bem Baffiren ber mabrenb ber Racht geftanbenen Infanterie Felbmachen in eben biefer Sinfict bie erforberlichen Erfundigungen einzugieben haben.

Allerbinas find Dannicaften und Bferbe ber neuen Ravallerie-Relbmachen, wenn fie mit Gintritt ber Morgen.Dammerung über bie Infanterie . Boften : Linien binaus vorgeben und biermit ben ihnen fur ben Tag obliegenten Dienft antreten, bereite feit mebreren Stunben mad und auf ben Beinen. Aber mas bie Sauptfache ift: bie Bferbe find gefüttert und getrantt, baben vorber abgefattelt geftanben und haben, menn fie, wie es namentlich in ranberer Jahreszeit mo irgent moglich gefchehen muß, in Ortichaften untergebracht gemefen finb, in Stallungen ober Scheunen eine Rube genoffen, wie fie bas, nun einmal mehr ale ber Denich verwöhnte und fich befonbere nicht fo leicht wie biefer in Ungewohntes finbenbe. Bferb unter freiem Simmel faft niemale findet. Freilich burfen gu ben am Morgen wieber aufzuftellenben Ravallerie. Felbmachen nicht etwa biefelben Mannichaften und Bferbe genommen merben, welche erft am Abend porber pon biefem Dienfte jurud. gefehrt maren, weil bann bie Reit ber Rube ju furs fein murbe, fonbern es muffen eben, wie bies Berfahren icon meiter oben empfoblen und gegen etwaige bagegen erhobene Bebenten gerechtfertigt worben ift, am Morgen neue Ravallerie-Felbmachen aufgieben. Fur gewöhnlich wird man von biefen bann ben Tag über Mles forbern und ermarten burfen, mas aufmert. famen Borpoften obliegt, und gwar nicht allein in Bezug auf bie Uebermachung ber angewiefenen git fichernben Strede, fonbern auch in Bezug auf Erforfchung alles Deffen, mas ftunben- und meilenweit weiter vorwarte vorgebt.

Unter besonderen Umfanben, wenn 3, B. bie KavallerieBorepften burch ben Gegner allzubalig beunrubigt und beläftigt, und alse algulange im Sattel und in Benegung erhalten werben find, sowie auch bei brildenber hiep, wärde es
bie Rräfte ber Pferbe algusche in Anspruch nehmen beifen,
wenn man bie Ravallerie-Feldwachen einen gangen Sommer-

Tag binburch, in ber Beriobe ber langften Tage alfo vielleicht von 3 Uhr Morgens bie 9 Uhr Abenbe, hinter einander fteben laffen wollte. In folden Fallen, befonbere wenn bie Lofalitat ober bie Rabe bee Reinbes fein Tranten ber Bferbe gestattet .). ift eine Ablofung ber Ravallerie Borboften obngefabr um bie Mitte bee Tages, jebenfalls nachbem bie Bferbe, ber neuen Relbmachen vorber geborig gefüttert und getrantt worben finb, erforberlich. And in biefem Falle burfen aber bie Dannicaften und Bferbe, welche von Mittag bie Abend ben außerften Borpoften. Dienft verrichtet haben, nicht etwa am anberen Morgen wieber bagu bermenbet werben, fonbern muffen bier eben wieber frifche Abtheilungen ju ben Relbmachen bestimmt merben. Es tritt bann freilich eine baufigere Ablofung fur bie Ravallerie. Borpoften ein; um bies burchführen ju fonnen, nigde man aber lieber bie Gelbmachen etwas fomacher, benn man wird mit 20 gut ausgeruhten und gut verpflegten Bferben mehr ausrichten fonnen, ale mit 30 muben und halb verfcmachtenben! Much ber Umftanb, bag bann ber Bin- und Rudmarich ju und von ben Borpoften öfter jurudgelegt merben mnft, tommt nicht in Betracht, ba Pferbe fur welche geborig geforgt worten ift, burd tiefe paar Ctunben rubigen Sin- und Rud . Dariches taum mertlich angeftrengt merben, mabrent tiefelben, fobalb fie, amar in fceinbarer Rube, aber unter bem Gattel und ohne geborige Bartung übermäßig lange

hinter einander auf Borposten stehen, zulest unsehlbar herunterkommen \*).

Die vorftebenben Erörterungen über bie Bermenbung ber Infanterie und Ravallerie bei Mufftellung von Borpoften, und über bie geeignetfte Beit jum Ablofen biefer Borpoften haben in lettgebachter Begiebung ber Ratur ber Sache nach porquasmeife Berhaltniffe in's Muge gefaft, mo bie burch bie Borpoften an bedenben größeren Truppen-Abtheilungen minbeftens mebrere Tage binburd giemlich in ber namlichen Rriegelage perbarren, bie Borpoften alfo im Allgemeinen and in ber nämlichen Aufftellung verbleiben. Es bleibt nun noch ju unterfuchen, wie bie empfohlene Bermenbung ber beiben Baffen, je nach ber Tageszeit, fich auf biejenigen Falle anpaffen lagt, mo man fich mitten in groferen und taglich fortgefesten Drerationen befindet, mo alfo ben Borpoften vielleicht erft gegen Abend bie neue Stellung angewiesen wirb, in ber biefelben nur bie jum anbern Morgen verbleiben follen. In Begug auf folde Umftanbe fonnte es in Frage geftellt werben, ob es benn mobl auch bier gerathen fei, bie beiben Baffen je nach ber Tageszeit in ber Befegung ber Borpoften abmechfeln gu

<sup>9)</sup> Berfreiches Eingefen in ein aufgefenem nur ben Reutlerführe interefficerteben an angehörte Zeulf fenien in einer Gestift, beiter der einem öhner eine Anstelle und eine Stehe in einer Gestift, beiter verfein und vergenzeite für Infantisch-Offsiere bestimmt ib, nicht an liere felder Gestigen, war mein gene der ein zu des anzeitriche bei Rieg ansgefreiche wärte, hab örstanter-Offsiere, folab fie Reutleric Abstellung und einer Geste Breife dellem, zu weist gestigen der gelt zu gestellt der Beiter de

laffen, - inbem es fich ja taum ber Dabe an verlobnen fceine, fur bie wenigen Stunden von bem Gintreffen auf bem ben Borpoften angewiefenen Terrain bis jum Gintritt ber Duntelbeit, noch Ravallerie-Felbmachen aufzuftellen, fowie auch bies am anbern Morgen wieberum fur bie vielleicht noch fürgere Frift amifchen Tages - Anbruch und Antritt bes neuen Marfches ju thun! Eros biefes Zweifels tann aber boch nur (porbebaltlich einzelner, burch gang befonbere Lagen berbeigeführter, Ausnahme . Falle) fur geeignet erachtet werben, an ber Bermenbung ber beiben Baffen je nach ber Tageszeit feftguhalten. Freilich werben bann bie vorgefcobenen Ravallerie-Abtheilungen, welche jebenfalle nur wenige Stunden fteben bleiben follen, weniger ben Charafter eigentlicher Relbmachen. als ben von vorübergebent poffirten Detachements ober auch pon Refognoscirungen annehmen, welche nur bis au einer beftimmten Entfernung vorpouffirt werben, bier fteben gu bleiben baben, bis bie Duntelheit einbricht, und welche vorzugeweife ben 3med haben, ber Infanterie bei Ausstellung ber fur bie Racht beftimmten Borpoften ale Giderung gegen Storungen pon Geiten bes Reinbes ju bienen. Aebnlich merben bann bie am folgenben Morgen mit Anbruch bes Tages über bie mabrent ber Racht geftanbenen Infanterie-Borpoften binaus poraufdiebenben Ravallerie - Abtheilungen weniger wirfliche Relbmachen, ale größere Morgen Batrouillen fein, welche bie gu einer bestimmten Entfernung vorzugeben und bier bie Beit bes Antritts bes allgemeinen Bormariches abzumarten baben, um bann entweber felbft bie Avantgarbe ju fibernehmen, ober wenn biefe Funttion anderen Abtheilungen übertragen ift, fich irgenbmo in bie Marfd Rolonne einzuffigen.

Bei Rudwarts. Bewegungen werben, analog bem borftebenb für Bormariche Gefagten, biejenigen Ravallerie-Abtheilungen, welche fowohl in ben lehten Abenbfumben nach Beenbigung bes Marifoce, als auch in ben folgenten erften Morgenstunden vor Wieder-Antritt des serneren Rüdzuges, die am weitesten nach dem Feinde zu vorgeschodene Sicherungs-Subäre zu bilden bestimmt sind, sich auch weniger als gewöhnliche Feldwachen, wie als Arrivergarben anzusehen und zu benehmen haben, welche vorübergebend sich aufstellen, um am Abend die Ansfestung der sitt die Racht bestimmten Insanterie Feldwachen, am Worgen die Einziehung berestet bis Einziehung berestet bis Anstellung berestlichen möglicht zu sicherung berestlichen möglicht zu sicherung berfelben möglicht zu sicherun

In beiben Sallen: somos beim Borgeben, wie beim Buridgeben, wirbe so nich ziemlich gleichgalitig sein, ob man
bie nur für wenige Stunden vorübergeben ausgestellten Ravallerie-Abtheilungen entweder: Feldwachen, oder: Relognoscirungen, Arrieregarben oder sonst wie benennen will, insofern
nur bem Subrer vieser Abtheilungen ber zu erstallende Bmed
gehörig star gemacht worben ift, nämlich der: die zugewiesen
Terrain-Strecke, wenn auch nur für turze Zeit, eben so gu
berwachen und zu sicher wie eine wirfliche Beldwache, d. h.

Bei ber Anffledung von Borpoften, melde nur ben Zwed haben, eine im Operiren begriffene größere Abtheilung in ber Zwifchengelt von einem Toge-Barifde zum nächflösgenden, dauptlächlich alle nur eine Nacht himtorch, ju ficeru, muß sich übrigens ganz besonder vergegenwärtigt werben, daß es nicht allein unter beisen Umfänden sehr oft soft unausssspher im wird: "Alles beden und fich gegen jede mögliche Eventualität siehen unzurchfare ziel zu erreichen, erhebtlich lebessfährt das die die verfund, beise unerreichener Ziel zu erreichen, erhebtlich lebessfährt das fich sahren wird. Bolle 3. B. in einem solchen Falle der sommandirende Stade-Offsiere dei Antunst auf dem um Auflestung von Berposten angewiestenen, ihm aber noch ganz um befannten, Terrain erst eine gründliche Relognoseitung bestehten sie feiner ganzen Ausbehnung unternehmen, um aus Formt der debutz erlangten Loda fond unternehmen, um auf Formt der dabutz erlangten Loda fund unternehmen, um auf Formt der dabutz erlangten Loda fund unternehmen, um auf Formt der dabutz erlangten Loda fund unternehmen, um auf Formt der dabutz erlangten Loda fund eine Rollommen regeleckfelt

Borpoften . Linie berftellen an tonnen, fo murbe unter allen Umftanben bierburch Beit verloren werben (ein Berluft, ber im Rriege faft ber unerfeslichfte ift), leicht aber auch mabrenb bes Retognoscirungs-Rittes, nach welchem erft bie naberen Anordnungen für Die Borpoften getroffen werben follten, irgenb ein michtiger Buntt ungebedt und unbeobachtet bleiben! Ueberhanpt mirb, fobalb es fich bei Aufftellung von Borpoften eben nur um bie Sicherung mabrent einer Racht banbelt, febr oft von ber Berftellung einer fogenannten regelrechten, b. b. völlig gufammenbangenben, Borpoften . Linie abgefeben merben maffen. Burbe eine folche Berftellung geforbert, fo murte jebe einzelne Feldmache erft bie Berbinbung mit ben Reben-Felbmachen bergeftellt haben muffen, ehe fie bie Mufftellung ibrer Boftenlinie befinitiv regeln, oft felbft ebe fie ibren eigenen Standpuntt mablen tonnte. Darüber aber marben, - in völlig unbefanntem Terrain, wie es im Rriege nnn einmal faft immer vorliegt, - Stunden vergeben und, mas noch bebent. licher mare, Die Rrafte ber burch ben vorangegangenen Darfc icon mehr ober minber ermubeten Dannicaften murben bermaafen in Anfprud genommen werben, bag Unaufmertfamfeit auf Boften und befonbere eine folaffe und matte Betreibung bes Batrouillen. Dienftes ju erwarten flanbe, in ber letten Balfte ber Racht wohl gar burch Uebermfibung ein völliges Rachlaffen ber Mufmertfamteit und Bachfamteit eintrate! Go mirb es benn baufig geboten fein, bag ber Stabs.Dffigier, bem unter folden Umftanben bie Aufftellung und bas Rommanbo ber Borpoften übertragen ift, bei ber Unnaberung an bas bagu im Allgemeinen angewiefene Terrain, burd ein rafches Borfprengen auf bem in ber Richtung gegen ben Feind an fubrenben Sauptwege bis ju einem einige Umicau geftattenben Buntte, menigftens einen allgemeinen Ueberblid ber Begenb gu erhalten fnct, und nun biernach, fowie nach ber Rarte, nach eingezogener Mustunft bei Lanbes . Ginwohnern, und nach ben

burch Abjutanten ober Detahirte über Terrain-Berhaftniffe eingegangenen Notigen, bie Anordnungen zu ben Boropfen in maßlichft einfachen Grundigen ertheilt. Die einzelnen Absteilungen biefer Borpoften werben bann hauptsählich auf ben nach bem Feinbe zu führenden Wegen vorzufchilden, umb hier ben Abfheilungen ber beiben Baffen ber einzunehnnende Stand-puntft und bas zu fichernde Zerrain nur gang im Allgemeinen anzugeben, ben einzelnen fahrern baggen die Octail-Anord-nung ber Boftenlinien nach Maafgade ber sich vorsindenden Lotail-Kendlinisse zu Gestalfen fein.

Um bies etwas beuticher ju machen, werde, — so mißlich es immerhin ericheinen mag, für Berehaltniffe, welche so unendlich mannichfaltigen Rombinationen unterworfen sind, an einem einzelnen, willfartich gewählten Terrain gewissermaaßen ein Multer ausstellen zu wollen, — in einem Belipiele gezigt, wie bie Amerbnung von Borposten unter Umfähnen, wie sie vorstehnbegeichnet sind, ohngesähr zu treffen sein warde.

Um weber au bem Blane einer wirflichen ober fingirten Gegent, noch au einer weitläuftigen Terrain-Befdreibung Buflucht nehmen ju muffen, werbe im Allgemeinen angenommen, bağ eine aus 2 Bataillonen und 4 Gofabrone beftebenbe Avantgarbe im Borgeben auf ber Chauffee nach ber Stabt A in ber Rabe bee obngefabr eine Deile bieffeite biefer Stadt liegenben Chauffee - Saufes ben Befehl jum Salten und jur Musftellung von Borpoften erhalten babe. In ber Rabe biefes Chauffee-Baufes gebe rechts in ichrager Richtung nach ber Stabt B ein Landmeg ab, ber junachft burch bas, etwa eine halbe Deile entfernte Dorf C fubre. Linte ber Chauffee und giemlich parallel mit berfelben laufe in bem Abftanbe von obnaefabr einer Biertel Deile eine Lanbftrafe nach bem Drei Biertel. Meilen entfernten Gleden D. Gine balbe Deile linte biefes Bledene liege bae Buttenwert E an bem Uebergange bee, giemlich parallel mit ber Chauffee und Lanbftrage laufenben,

Bidichens F. Dos in allen biefen Richtungen vorliegende Terrain fei abrechfelnd eben und bilgelich, offen und benachfen, feft und weich. Der Kommandirende habe theils durch eise Karte und durch Befragen von Landes-Einwohnern, theils durch eigenen, sich im raschen Bortprengen verschaften, Augenschein und werd Bertiefte von Krijutanten und Patroillien einen allgemeinen lieberblid der Terrain-Berhältniffe gewonnen und gebe nun minktlich nachfehrende Dieposition (aus welcher auch ber Leften fich jene Terrain-Berhältniffe in ibren haupt-Umriffen bestimmen und nach Belieben im Einzelnen ausmachen fann).

"Das Gros ber Avantgarbe, von 5 Rempagnien und "B Gtabrons, fiell fich lints bes Chauffer-Baufes bieffeits "ber bewalbeten Sobe auf, fiber welche bie Chauffee hindber-,fibrt+)."

"Die Nie Rompagnie fiellt fich als Repli ber Borpoffen "an ben jenfeitigen Rand biefer bewalbeten Bobe auf."

"Die Sannt-Kavalletie-Helbunde von 40 Pferben befest "ben auf halbem Wege nach A (also eine halbe Meile vor-"wärts bes Groß) an ber Chauffer gelegenen Wiebundlichen "Bigel nub ben fich rechts bavon erstredenben tablen Schen"ung. Die Patreuillen ber Feldwache geben bis gegen bie 
"Borflähte ban A vor."

<sup>&</sup>quot;) Dies in biefer Bejriewug eine bestwurte Regel auffelden zu wellen, er schaute freigen Erzigelieren im Kagnerien zuwehriel, mit ber függete bei Schaffen und Kagnerien zuwehriel, mit ber függete bei Schaffen und Kagnerien werden Beharf von der nicht auf von der von der vertreite Bergauf ist Kaprellin für einem unschließen Befandsteil einer geter Diebefilier erzieleren unschließen Befandsteil er gefähr aber gefähren zu sechsteil bei für deren, nicht der fich zuwen fie gefähren genen der gefähren gestwei der fie fich ernen fie gefähren zu sechsteil genacht gehören, der der gefähren gehören der geschlich genacht gehören fie gehören fie gehören gehören gehören gehören der gehören gehör

"Das Saupt-Infanterie-Bifet von 60 Mann ftellt sich in "ber Gegend ber Ziegelei auf, welche biesselist sense Bind-"mußten-Hügels in der Rabe der Chansselie liegt, und besetzt, whie sich eine vorsindenden Uebergänge über bas jumpfige und "bufdige Terrain, bas biefe Ziegelei umgiebt."

"Die Ravallerie-Schwache bet rechten Flügels von 20 "Pferden, flellt sich bieseits bes Dorfes C in ber Rühe bes "Aleinen Gebhlige auf, welches an bem dahn ihlbrenden Wege "liegt. Seie patrouillitt sortwährend bis eine halbe Weile jen"seits C hinaus, such sich at vauch wurd einzelm Patrouillen "sieh S dichtung and B mit bem borthin vergeschiedten Streif-"flops bes Kittmeisters X in Berkindung zu sehen."

"Das Insanterie-Bitet bes rechten Flügels von 40 Mann "befegt bie auf halbem Biege nach O gelegene Bridde über "ben von ber Biegelei hertommenben Bach und bie in einiger "Entfernung linte bavon gelegene Wossermaßte."

"Den linten Flügel ber Borpoften bilbet ein besonderes "Danner bem "Danptmann Z. Das Gros biefes Detachemats felt sich an "ber Landftraße nach D, diesseits der Schlucht, welche sich von "der Kenndleten Ihre an der Chaufte nach bem Flüschen "der bewaldeten Ihre an der Chaufte nach dem Flüschen "ber bernuterziebt."

"Die Kanallerie Selbmache biefes linten Flügsels von "30 Pferben fiellt fich in ber Näche ber Schäferei auf, welche "an ber Landbrache nach D, ohngefähr eine Bietreti-Weile biefes heite biefes Ortes liegt. Die Patrenillen ber Feldmache wer"den sewolf bis D, als auch lints bis E vergeschiet, wo sich "indessenber abon zu überzugen ift, ob ber bottige Flüg"Uebergang noch gangder ist."

"Das Insanterie-Pilet bes linten Flügels von 50 Mann "fellt fich am jenseitigen Rambe bes bieffeits ber Schäferei "befindlichen Walbes auf, burch weichen sowost ber Weg nach "D, als auch ber nach E fuhrt. In ber linten Fianke, ohn-

"gefähr in ber Gegend bes, ber Karte gufolge, an ber vor-"erwähnten Schlucht liegenden Forfterhaufes wird ein betachirter "Unteroffigier-Boften von 10 Mann aufgestellt."

"Die betachirten Abtheilungen bes linten Flügels ichiden "ibre Melbungen an ben hauptmann Z; ber Ruding biefes "Flügels geht langs ber von D bertommenben Laubstrage."

"Iebe Feldwache, wie auch jedes Bilet, fest fic ungenfammt mit ben Reben-Feldwachen und Reben-Pitels in Berhindung, soweit es ihre Stafte und das Errain geflatte, "burd Bebetten und Bwiscen-Boften, sonft durch Batronillen»)."

"Mit Einbruch ber Duntelheit gieben bie Kavallerie-Belb-"wachen ibre Bedetten ein und ruden hierauf: Die Saupl-fielb-"wache und die bes rechten Flügels beim Gros ber Avantgarbe, "bie Feldwache bes linken Flügels beim Gros bes linken "Seiten-Detadements ein."

"Noch vor völligem Einbruch ber Tunteligtei nehmen bie "Infanterie- Bitels in ben ihnen angewiesenen Abschnitten bie "geeignete Auffeldung als Felwachen für die Nacht ein, und "tegen die hie biezu erfortetlichen Bosten ans. Eine Stunde vor "Sonnen-Untergang werben von der Avallerie des Gros der "Jampt- Infanterie-Helwache 1 Unteroffigier 6 Pferbe, und

<sup>\*)</sup> Benan genommen ift ber lebte borftebenbe Cab überftuffig, ba er eigent. lid nichte ate einen allgemeinen, unter allen Umftanben an befolgenben, Grunbfab enthalt. And wird eine folde Beftimmung jebenfalls bann megfallen tonnen, wenn bie namlichen Truppen unter bem namtiden Rubrer bereits einige Beit binburch ben Borpoftenbienft verfeben, fich gemiffermaafen mit einanber eingelebt haben. Sobatb bagegen ein Stabs.Dffigier Abtheilungen jugetheilt erhalt, welche er noch nicht naber Tennt, ober welche noch nicht viel Rontine im Borpoften . Dienfte vor bem Beinbe erlangt haben, wird eine Erinnerung an ben Grunbfat: baß febe Mbtheilung ber Borpoften für bie Auffndnng und Erhaltung ber Berbinbung mit ben nebenftebenben Abtheilungen an forgen bat, webt notbig werben tonnen. Dagegen find bie in Dispositionen über Borpoften . Anfftellungen baufig fo beliebten Ginfcarfungen ber: "außerfien Bachfamfeit", bes: "unansgefesten Batrouillirens", bes: "rechtzeitigen Melbens" u. bgl., nicht allein überftuffig, fonbern, fobalb fie taglich wiederholt werben, fogar geeignet, bie Untergebenen gegen folde Erinnerangen an Dinge, welche fich von felbft verfteben, abguftumpfen (nach bem pulgaren Ausbrud: "bidfellig" in machen)!

"ber Jufanterie. Feldwache bes rechten Filigels 1 Unteroffigier "und 4 Bierbe, sowie von ber Effabren bes linten Flügels. "Delachments ber Infanrei. Feldwache bes linten Flügels "1 Unteroffigier und 5 Pierbe überweifen ")."

"Bwei Stunden wor Tages-Andruch schiefen die Infantetie-"feldwachen flättere Unteroffizier-Batronillen, denen auch ein-"zelne Ausallerie-Debennangen beigugeben sind, wor, und zwar-"die Haupt-Heldwache, die zum Eingange der Borstädte von A.; "— die Feldwache des rechten Klugels die C.; — die Keldwache "bes linten Klugels eine Batronille die D., eine zweite die E."

"Eine Stunde bor Tages. Anbruch \*\*) fichen bie neuen "Rigen, zum Abruden, in ber nämlichen Stärte wie die heunigen, zum Abruden bereit; ber Difigier der haupt-Geldwache "und ber ber rechten ffügl-Geldwache melben fich zu biefer



Collte in Bezug auf bie in vorfiebenbem Dispositions . Beifpiel enthaltene Anordnung, bag bie Ravallerie . Orbonnangen erft gegen Abend ben Infanterie-Belbmaden jugetheilt werben follen, etwa bie Bemerfung gemacht werben : "es er-"fdeine einfacher, bag biefe Orbonnangen and foon bei Tage ben Infanterie-"Bifete jugetheilt, ober aud baß bie nad Ginbrud ber Radt jurudgebenben Ra-"vallerie-Belbmaden angewiefen murben, Die beftimmte Angabl Bferbe beim Baffiren "ber bieberigen Infanterie-Bitete, nunmehrigen Felbmachen, jurlidjutaffen" - fo wird auf Das vermiefen, mas weiter oben fiber bie Rothwenbigfeit gefagt ift, geborig fur bie Bferbe gu forgen. Bei einer Anordnung, wie fie in bem obenfiebenben Dispositions. Beifpiel angegeben ift, tonnen nun aber bie Bferbe, ber ben Infauterie-Gelbmaden für bie Racht gugntheilenben Orbonnangen borber beim Gros gefüttert und getrantt merben. - Auch bie Butbeilung von Unteroffigieren felbft bei wenigen Mannicaften icheint im Intereffe ber Gurforge für bie Erhaltung biefes wichtigen Daterials geboten. Bfiegt boch jeber Estabrons - Chef ju Magen, baf vorzuge. weife burd bie Abtommanbirung einzelner Mannfcaften ohne Beauffichtigung bon Geiten ihrer Baffe, bie Bferbe ruinirt murben!

<sup>\*\*)</sup> In ber wirflichen Disposition murbe bei biefer, wie bei jeber ber vorflebenben Zeit-Angaben bie entfprechenbe Stunde ju bezeichnen fein, bier 3. B. (vorausgefeht, bag ber Tages-Anbruch um b uhr eintrate) "Worgen fruh 4 uhr".

"Zeit beim Rommanbeur ber Maanfgarbe, ber Offigier ber "linfen Mügel-Selbmache beim Hauptmann Z. Die Offigiere "ber heutigen Kavallerie-Helbmachen finden sich on ein, "wur bie neuen Feldwachen nach bem angewielenen Terrain "Au führen und ihnen hier bos Erforberliche zu überlieferen."

"Sobald bie neuen Ravallerie-Beldwachen über bie Boften "ber in ber Racht gestandenn Dufantrie- Feldwachen binaus "worgsgangen find, treten lettere wiederum in das Berhaltnig "als Bitels und icuten auch die Ravallerie-Ordonnangen nach "bem Gros gurud."

Co wenig, wie bereits gefagt ift, porftebenbes Beifpiel barauf Anfpruch macht, ale Dlufter ober Rorm gelten gu wollen, fo fonnte irgent einem ftrengen Rritifer boch vielleicht auffallen, bag barin auch nicht bie minbefte Unleitung gegeben ift, wie bie einzelnen Feldwachen, Bifete, Replis u. f. w. fich au verhalten baben, wenn ber Feind gegen ben einen ober ben anberen Buntt ber Aufftellung anrudt ober gar jum Angriff foreitet! Baufig findet man allerbinge in Dispositionen fur berartige Friebens. Uebungen entweber allgemeine Befehle; Die angewiesenen Buntte und Abichnitte auf bas bartnadigfte gu vertheibigen, fich gegenseitig ju unterftuten, fur Die Giderung ber eigenen Rudjugelinie ju forgen u. bgl. m.; ober es mirb wohl auch eine betaillirte Inftruftion fur verfchiebene mögliche Falle gegeben, und babei nicht felten in bem genauen Borforeiben fünftlich tombinirter Daagregeln eine befonbere Umfict an ben Tag ju legen verfuct! Und fo tonnten benn leicht in bem oben gegebenen Beifpiele bergleichen, vermeintlich nothwendige Erforderniffe einer: "vollftandigen und überbachten" Disposition vermift merben! In Bezug bieranf merbe bemertt, bag gerabe abfichtlich nichte bergleichen in bem Beifpiele aufgenommen worben ift! Denn einerfeite wird mit allgemeinen Erinnerungen an befannte Grundfage nicht allein nichts gewonnen, fonbern fogar jebenfalle etwas febr Bichtiges

verloren: Beit; und mas anbererfeits betaillirte Berbaltungs-Befehle fur einzelne Eventualitaten betrifft, fo treten im Relbe ja bie vorausgefesten Falle meiftene gar nicht ein, mabrenb bagegen oft etwas gang Unerwartetes fich ereignet, fo baft alle jene Berhaltunge . Befehle gerabe recht Unlag ju Diffgriffen und Diffverftanbniffen, wohl gar jur Unentichloffenheit geben. inbem entweber verfucht wirb ber eingetretenen Situation mohl ober fibel eine ber eventuell gegebenen Borfdriften angungffen. ober fur bas Berhalten unter ben nicht vorgefebenen Umftanben eben fo auf fpecielle bobere Befehle gewartet wirb, wie bergleichen fur bie voransgefesten Falle im voraus ertheilt waren. Gelbft wenn ber Begner bei einem Angriffe auf bie bieffeitigen Borpoften anfange abnlich verfahrt, wie es fur ben einen ober ben anberen ber in ber Diepofition porgefdriebenen Falle angenommen worben ift, fo werben im weiteren Berlauf feines Borbringens boch unfehlbar in manchen Momenten und auf manden Buntten bie Berhaltniffe fich fo gestalten, bag ber einzelne Sabrer fich von ben Berbaltungebefehlen ber Disposition in Stich gelaffen und unabweislich genothigt fiebt, nach eigenem Ermeffen ben Umftanben gemäß gu banbeln. Da ift es benn aber, und gmar gerabe fur bie meniger felbftftan. bigen Charaftere, beffer, wenn fie von vorn berein (b. b. beim Begieben ber Borpoften) auf bie eigene Beurtheilung ber jebesmaligen Sachlage und auf ben eigenen Entidluß fich angewiefen feben, ale wenn verfucht worben ift, ihnen eine Richt. fonur ihres Benehmene mitzugeben, welche fich bann boch ben wirflich eintretenben, oft febr fraufen, Greigniffen nicht anpaffen laft!

In biefem Sinne werbe benn and schon bei Friedens-Uebungen versahren, und werbe es nicht allein von ben babei mit Aufftellung von Borposten beauftragten Stads Offizieren vermieben, allzu betaillirte Disposition und Instruttionian geben, sondern werbe auch, sobald bies bennoch witlich gefaich, es Seitens ber böheren, vie Ulebungen leitenben, Befehlshaber als etwas ben Berbaltniffen im Ariege nicht Entprechendes bezeichnet, getadelt, jal geradezu unterlagt! Denn
wenn ein solcher Mobus in langen Fiedensjahren zur Gemobnheit geworben mare, so warbe auch im Ariege, wo es
irgend möglich ware, verlucht werben, den so zu verlagen; bann
aber wurde bei Derfellung jeder Borposten-Auffellung
sich jedenfalls ungeführlich, seicht sogar unnöbigerweise bis
bie Racht hinein, verlögern, wieraus zugleich eine unnöbige
Beläsigung und ein davon ungertrennlicher Mismuth ber
Truppen entschen, wendich auch die lasselbilich gestellt unteren Fibrer dauch genährt werben, daß bieselden gewöhnt
wären, sir jede Detail Anoedwung böhere Beseibe zu erwarten!

Das Ertheilen einer Disposition, in welcher, wie in bem angegebenen Beifpiele, jeber betachirten Abtheilung nur gang im Allgemeinen bie au befetenben Terrain . Abichnitte, fowie nur bie michtigften Buntte, welche burd Batrouillen ju beobachten find, bezeichnet, bie Detail-Anordnungen aber ben eingelnen Führern überlaffen werben, wirb taum eine Biertelftunbe erforbern, und wird alfo bie burch bie Borpoften bezwectte Siderung faft unmittelbar nach bem Entidluffe ober bem eingegangenen Befehle jum Ausstellen berfelben, beginnen, inbem ja icon baburch eine momentane Giderung eintritt, baft bie einzelnen Abtheilungen in ber Richtung nach bem an befebenben Terrain in Bewegung fint. Gollte einer ober ber anbere Führer einer einzelnen Abtheilung in Folge völliger Unbefannticaft mit bem Terrain vielleicht in Ungewißheit über bie einzufdlagenbe Richtung fein, fo mirb felbftrebenb einer folden Ungewißheit burch ben bie Disposition ertheilenben Stabsoffigier auf eine Beife abzuhelfen fein , bag ein gangliches geblgeben einer Abtheilung nicht ju fürchten ift. Sonft aber werbe unnöthigen Anfragen in Bezug auf bie an Ort und Stelle gu treffenben Detail-Anordnungen und auf bas Berbalten in allerband möglichen Fallen, - Anfragen, welche nicht felten gemacht werben, um möglichft ber Berantwortlichfeit fur nach eigenem Ermeffen au treffenbe Magfregeln fiberboben gu fein, - furs und enticieben entgegen getreten. Ebeu fo mirb ber bie Borpoften fommanbirente Stabsoffigier ben febr gebrauchlichen Bitten um Berftarfungen von Geiten ber einzelnen Feldmachen: "weil fie fich außer Stanbe faben, Die vollftan-"bige Befetjung bee ihnen überwiesenen Terrains und bie "Berbindung mit ben Reben - Feldmachen mit ber augetheilten "Mannfchaft ju bewirfen", eine große Babigfeit entgegenguftellen baben! Ber allen folden Auforberungen genugen wollte, murbe gulest feine Rrafte ganglich verfplittern und bei einem Anariffe von Seiten bee Feinbes leicht ju feinem Rad. theile eine Beflatigung bes alten Cabes erleben, baft mer MIles beden will, eigentlich nichts bedt: - Uebrigens ift in bem Berbaltnift, von bem bier bie Rebe ift, b. b. bei Borpoften, welchen bie Giderung einer groferen Abtbeilung nur von Beenbigung bes einen Marfches bis jum Antritt bes Mariches am folgenben Tage obliegt, es noch gar nicht fo aberaus gefährlich, wenn auch zwifden einzelnen Theilen ber ausgefiellten Borpofieu eine nur burch Batrouillen ju ubermachenbe Lude bleibt, infofern nur bie nach bem Reinbe au führenden Bege beobachtet find. Denn wenn auch gegen Borpoften, welche langere Beit binburd in ber namlichen Stellung bleiben, ein gewandter und fubner Feind folde guden entbeden und fie ju Unternehmungen benuten wirb, fo mochte es boch in ber Rriegegeschichte faum ein Beifpiel geben, bag im Laufe großerer Operationen es bem einen Theile möglich geworben ware, eine berartige Lude in ber wenig langer als eine Ract binburd ftebenben, feinbliden Borpoftenlinie nicht allein ju entbeden, fonbern auch auf ber Stelle ju benuten! Dug man im Rriege allerbinge jebergeit gewärtig fein, bag ber

Reind angriffsmeife gegen une verfahre und, felbft wenn berfelbe im Bangen und Großen in bie Defenfive gurudgeworfen fein follte, menigftene momentan und partiell fraent etwas gegen une unternehme, fo wirb bies mitten im Laufe ber Operationen bod ausichlieflich auf ober lange ben vorhandenen Begen geideben! Daber genfigt es bei Aufftellung pon Borpoften ber gebachten Art benn auch (wie in bem oben angeführten Beifpiele gescheben ift), wenn bie nach ber feinblichen Seite binfubrenten Bege (und gwar vorzugemeife an Uebergangen, fiber melde biefelben führen) befest und beobachtet werben, - und murbe baber auch ber Fall, bag eine Felbmache (ober ein Bifet) etma melbete: ..in bem ibr jur Bemachung "überwiefenen Terrain finbe fich ein Beg (refp, ber Uebergang "über ein Gemäffer ac.), melder fo entfernt von bem Stanbpunfte "ber Felbmache fei, bag bie Aufftellung minbeftens eines be-"tadirten Unteroffigier . Boftene nothig erfdeine, biergu aber "bie Starte ber Felbmache nicht ausreiche," - einen ber menigen Ausnahme-Ralle bilben, in welchem bem Berlangen nach Berftarfung, entweber bireft ober burd Ginichiebung einer neuen Relbmache, Folge ju geben fein murbe. - Much menn nach erfolgter Aufftellung ber Borpoften, namentlich im Laufe ber Racht, Rachrichten über einen fich in großer Rabe geigen. ben Feind ober gar aber brobenbe Bewegungen Geitens besfelben einliefen, murben burch ben Borpoften . Rommanbenr felbftrebent bie bemgemak erforberlichen meiteren Anordnungen ju treffen fein: Retognoscirungen, Berftarfungen einzelner befonbere geführbet ericheinenber Buntte ber Borpoftenlinie, Beranberungen in berfelben u. bgl. Jebenfalls, felbft menn auch nicht irgend etwas Befonberes fich ereignet bat, wird ber Borpoften-Rommanbeur fich porbebalten muffen, ben gegen Anbruch bes Tages wieberum vorzuschidenben Ravallerie. Relbmachen eine ie nach ben im Laufe ber Racht eingegangenen Delbungen etwa nothig erfceinenbe, veranberte Aufftellung und 3nftruftion ju geben, und muffen beebalb bie Subrer biefer neuen Relbmade angemiefen werben (wie in bem Beifpiele gefcheben ift), fich vor bem Abmariche bei tem Borpoften . Rommanbeur (event, bei bem einen Theil ber Borpoftenlinie tommanbirenben Offigier) ju melben. 3ft mabrent ber Racht Alles rubig geblieben, fo tonnen bie neuen Feldmachen angemiefen merben, Die nämlichen Stellungen einzunehmen, welche bie alten Ravallerie-Relbmachen am vergangenen Tage inne batten, ju meldem Bebufe bann bie Offiziere ber letteren wieberum mit vorreiten und bas Rothige überliefern mußten. - Steht (wie eben vorausgefest wirb) an biefem Tage ein Marfc bevor, fo wird es von ber bagu angefesten Stunde und anberen Umftanben abhangen, ob bie neuen Ravallerie. Feldmachen fich eigentlich nicht anbere ju betrachten und ju verhalten haben, entweber wie vorgeschidte Refognoscirungen, welche bis auf meiteren Befehl an bestimmten Buntten und Abidnitten balten bleiben, ober auch wie frub aufbrechenbe Avantgarben und Seiten-Detademente, melde vorläufig nur bie auf einige Entfernung vorgeschoben werben und jum weiteren Borgeben in biefem Berhaltniffe ben Aufbruch ber Saupt Mbtheilung ermarten. Aebnlich mirb es mit ben Infanterie-Abtheilungen gu halten fein, welche bie Racht über ben Dienft ale Gelbmache verfeben haben und mit Tages-Anbruch nach erfolgtem Bieber-Borgeben ber Ravallerie-Abtheilungen, in bas Berhaltniß als Bifete gurudgetreten finb.

Sind Borpoften im Laufe einer rudgangigen Bewegung für bie Beit von einem Martige bis zu bem best nächflisigenben Tages ausgefeht genefen, so werten bie in worstehenben Auseinanderigungen befprocenten Anordnungen selbstrebend ben erfobrerlichen Mobistationen zu unterwerten sein, so daß, 2. B. bie am Morgen worgeschobenen Ravallerie-Fellwachen dann entweber nur zur Dedung bes Abguges ber Infanterie Bifets, ober als Uebergang in bas Berhaltnif von Arrieregarben bienen, und bemgemäß instruirt werben.

Dhaleich es vergeblich und unnut fein murbe, über Borpoftenftellungen unter allen möglichen Lagen bes Rrieges Betrachtungen anftellen ju wollen, fo fei boch bier noch bee fcbeinbar abnormen, aber bod gar nicht allgufelten eintretenben Ralles Ermahnung gethan, bag ein Befecht bis jum fpaten Abend gebauert und nur burch ben Gintritt ber Duntelheit ein Enbe gefunten bat, fo bağ man alebann unmittelbar bem Feinbe gegenüber geblieben ift. Scheint bier zwar bie gewöhnlich auf beiben Geiten burch bas Wefecht eingetretene phpfifche unb moralifche Abfpannung eine Art Burgicaft bafur ju gemab. ren, bag ber Feind fur's erfte ober mobl auch bie gange Racht binburd nichte Ernftliches unternehmen werbe, fo bleibt boch immer bie Doglichfeit, baf ber Begner frifche Rrafte berangiebt, um eben biefe, auch bei une eingetretene, Abfpannung gu benuten. Da wird benn bie hauptfachlichfte Gorge tabin gerichtet fein muffen, bieffeite Eruppen vorzugieben, welche noch gar nicht, ober menigftene nicht in ben letten Stunben im Gefecht gemefen und alfo wenn auch nicht gang frifd, fo boch minbeftene nicht völlig erichopft find. Ginb erft folche Truppen porgebracht, fo wird bie Giderung entweber burch Mufftellung von Borpoften an ben Bunften, an benen bas porangegangene Befecht fein Enbe gefunben batte, ober - und awar beffer noch - burch irgent eine offenfive Unternehmung auf bie gegenüberftebenben, mahricheinlich auch erichöpften und möglicherweife noch nicht burch frifche Truppen erfesten feinb. lichen Abtheilungen ju bemirten fein. Bie babin aber, b. b. bis tieffeite frifche Eruppen haben vorgebracht merben tonnen, wird es fic nur barum banbeln, Die unmittelbare Gicherung ber porberften Abtheilungen burd einige Boften, melde an ben bebrobteften Buntten vielleicht fogar bie Form einer momentan poftirten Schubenlinie annehmen tonnen, berbeiguführen; ferner für eine, wenigftene nothburftige Dedung ber Rlanten au foraen: fo wie bie vorberften Abtheilungen felbft nicht allau erponirt fteben ju laffen, fonbern fie moglichft an Buntten auf. auftellen, welche minteftene Gout gegen ein plopliches Beranprellen bee Feindes gemabren. - Laffen fich bergleichen Berbaltniffe bei Friebene . Uebungen amar nur in febr unvolltom. mener Beife einigermagken friegeabnlich barftellen, fo muß es boch immerbin gerathen erscheinen, biefelben bann und wann jur Anschanung ju bringen, bamit bas Gintreten folder Lagen in ber Birtlichteit nicht etwa allgugroße Unbeholfenbeit, ober gar völlige Rathlofigfeit, im Gefolge babe. Auch bei ben Friedens - llebungen muß bann aber befonbere Bebacht auf Borbringung frifder Abtheilungen genommen, und von Geiten ber leitenben Befehlehaber bei erforberlich merbenben ichieberichterlichen Enticheibungen, ein befonberes Bewicht auf biefen bon einer ober ber anbern Seite jur Geltung gebrachten Umftant gelegt merben. - Roch fei übrigens bier ermabnt, baft burd bie weiter oben empfohlene Daafregel: "gegen einen Feind, melder nach einem nur burch bie Duntelheit unterbrochenen Befechte une in unmittelbarer Rabe gegenüber fteben geblieben ift, in ber Racht mit frifden Truppen, (wonn felbftrebend nur Infanterie ju verwenden fein murbe), eine offenfive Unternehmung ju versuchen," nicht allein bie eigene Sicherung am beften bemirtt, fontern augleich auch ber in Lebrbuchern und Inftruftionen fo oft eingescharften Borfdrift: unausgefeste Rublung an ben Begner ju behalten, genügt werben tann. Findet man bierbei ben Gegner vielleicht im Abauge begriffen, ober gar icon vollig abgezogen, fo murbe, namentlich im letigebachten Falle, eine Ausnahme von ber Regel: "bei Racht bie Ravallerie moglichft wenig ju verwenben." geboten, und ein fofortiges Boricbiden von Ravallerie-Abtheilungen gur Bieber-Auffindung bes Feindes erforberlich fein. Finbet man bagegen bei ber nachtlichen Unternehmung (nenne man fie entweder: Relognoscirung, ober: Ueberfall, ober: Schein-Angriff) ben Geind immer noch, wie bei Beenbigung bes Abend-Gefechtes, nabe gegenüber und in volltommen gefechtsbereiter Berfaftung, fo wird es allerdings von vielfachen Umftanben abhangen muffen:

- 1. ob entweber, fei es gegen Tages-Anbruch, fei es am Morgen, zu einem ernstlichen Angriffe gegen ben Feind zu schreiten ift;
- 2. ober ob abzuwarten ift, was ber Gegner thun werbe, (beiläufig gefagt: ber zwar von unentickiedenen Chaerafteren am liebsten gefagte, aber fast immer der wenigst empfehtensvertige, Tortickluß, indem ein solches Abwarten eben meilt gar fein eigentlicher Enticktuß, sondern der Mentig aber ein eigentlicher Enticktuß, sondern der Mangel jedes Entschusselber unenticklossischiebeit ist);

3. ober ob endlich ber Rudjug angutreten ift.

Die beiben erftgenannten Daagnahmen fallen, mas ihre Musführung betrifft, in bas Gebiet ber Befechtslehre, alfo außerhalb ber Brangen, welche bie gegenwärtige Schrift fich geftedt bat. Bas bie britte ber vorftebend aufgeführten Eventuglitaten: ben Untritt bee Rudjuges aus unmittelbarer Rabe bee Reinbee, betrifft, fo bebarf es mobl taum einer Binbeutung barauf, baf ein folder Mbjug, wo bie Umftanbe es nur irgend geftatten, por Unbruch bee Tages und in moglichfter Stille anguordnen fein wird. Auch bierbei, wie bei ber borbin ermabnten nachtlichen Bermenbung ber Ravallerie gur Auffuchung eines abgezognen Begnere, fann eine abnliche aus. nabmemeife Bermenbung biefer Baffe zwedmafig ericeinen, wenn g. B. ber Rudjug ber letten, bem Feinbe unmittelbar gegenuber fteben gebliebenen Infanterie . Abtheilungen gnnachft über ein freies Terrain von bebeutenber Ausbehnung erfolgen mußte, in welchem Falle bann allerbinge noch in ber Duntelbeit Ravallerie jur Aufnahme biefer Infanterie und namentlich ju bem Zwede aufgestellt werben mußte, baß bie Infantetie-Arrieregarbe nicht etwa nach Anbruch best Tages noch auf biesem Terrain von nacheilenber feinblicher Reiterei erreicht werben tonnte!

Benn vorstehend ber Begründung ber biesseitigen Anichten über die Berwendung ber Insanterie und Saudierie
auf Betposten eine, in Berbaltnis zu bem Gefammt-Umlange gegemärtiger Schrift ungemöhnlich lange, Frötetrung gewömet worben ift, so fönnte allerbigs der Gegenstan ale erichöpft erscheinen; die Wichtigkeit völfelben jeboch und besonbers die Abweichung der dargelegten Ansichten von bem gewöhnlichen Ufus buffet aber boch noch die Besprechung einiger
böhnlichen Ufus buffet aber boch noch die Besprechung einiger
böhnlichen Ufus buffet aber boch noch die Besprechung einiger

Die empfohene Bermenbung ber beiben Woffen auf Borposten, wonach je nach ber Tagesgeit bie eine ober bie
andere abwechfelnb in vorberster Linie zu stehen fommt,
is bis hierher hauptischich im Gegenlab zu bem bieber abichem Berschren beleuchtet worben, wonach die Borpostenlinien,
bei Tage wie bei Racht, aus je nach bem Terrain abwechfelnd nebeneinander gestellten kelwwachen ber beiben
Wagten, auch noch den Bergleich mit einem britten Wobus anzustellen, wecker zwer bei Friedens-llebungen nicht leicht vorzutommen psiggt, welcher aber in machen Lehrbüchen, nut
war selbs in solchen, die sonst im Allgemeinen einer pratiichen Auffostungsweise hulbigen, als das, den Berhältnissen
bes wirtlichen Krieges am meisten entsprechend Berchältnissen
bes wirtlichen Krieges am meisten entsprechend bereichnet wie ".). Es is die die die Willung gemis gemis der gemischen ber
eichnet wirt. D. Es is die die die Willung gemis der gemischen



<sup>\*)</sup> In bem, mit Moft fich einer allgemeinen Merctenung erfreneben, finterleinen Berte bes Generals ben Grießein: "Derfelngen über bie Zaftif," birb. 2. C. 439 gefagt: "Die gemigfen Betwachen find im Rriege bie gewöhnlichen, bet benne bann bie Aballerie bei Tage ben Dauptbienft bat, während er bei Racht Der Infanterie abeimfalle."

Feldwachen, von Seiten welcher bann bie Mannichaften ber beiben Baffen je nach bem Terrain und nach ber Tageezeit ju verwenden feien!

In Bezug auf eine folde Anordnung fallen nun aber nachflebenbe Bebenten in's Gewicht.

Bunadft murbe bei einer folden Bermifdung bie Gigenthumlichfeit feiner ber beiben Baffen recht gur Geltung tommen und nutbar gemacht werben. Am Tage 3. B. murbe entmeber bie Ravallerie burch ibre Weffelung an bie Infanterie gu meit jurudgebalten, ober, wenn bies vermieben merben follte. bie Infanterie allgu febr exponirt werben. Bollte man aber, um auch bies ju vermeiben, nicht allein bie Bebetten, fonbern auch ju beren Unterftutung bie übrigen Ravallerie . Dannfcaften einer gemifchten Feldmache meiter, ale bie Infanterie-Danufchaften berfelben, vorfchieben, - uun, fo bliebe es ja feine eigentlich gemifchte Feldwache mehr, fonbern bie Dannicaften jeber ber beiben Baffen bilbeten bem Befen nach getrennte Welbmachen, fur beren Dienftbetrieb es ja bann nur ftorend und bemment einwirfen tonnte, wenn biefelben nominell unter bas Rommanbo eines Offigiers, a. B. bes vielleicht bem Batent nach alteren Infanterie Dffigiere, geftellt maren. ber, unberitten, wie er in ber Regel fein murbe, boch bem Ravallerie. Offigier nicht allein bie fpeciellen Unordnungen fur bie Aufftellung feiner Bebetten zc., fonbern auch bei Gintritt unvorbergesehener Ereigniffe bie Ergreifung ber zweddienlichften Maagregeln für bie gange berittene Dannfchaft überlaffen müfite!

Ulecehaupt lebrt bie Erfahrung, daß es nicht gerathen ist verfahren, ab fie in nicht gerathen ist verfahren. Bossifte jusischen Betheilungen untereinander zu mitiden. Bonstifte zwischen Bufgeren, wedde in der gebetenen Kufprage für mandes Detail der eigenen Buffe leicht einsleife werben, — begründete und undegründete Befewerben über Richt-Berchflichtigung von Seiten der Defich

giere ber andern Waffe, — und andere Differengen und Reibungen find da fall unausbeieblich? Die Infanterie laget: baß ber Awallerie-Offigier vom ihr fchnellere Benegungen verlange, als möglich feil — die Ravallerie dagegen: daß der Infanterie-Offigier nicht gehörig Malfich auf die jur Konfervation der Pferte erforbetiche Pflege berfelben nehmen! u. bgl. m.

Bas biefe Bflege betrifft, fo murbe biefelbe übrigens bei gemifchten Relbmachen, felbft bei ber größten Rudfichtenahme von Geiten bee etwa befehligenben Infanterie-Offigiere, nicht geborig eintreten tonnen, fobalb in ber Racht bie Bermifchung ber beiben Baffen mirflich aufrecht erhalten werben follte. Denn ein Abfatteln, Futtern und Tranten ber Bferbe tonnte boch in ber Regel nicht ohne bie bochfte Befahr in unmittelbarer Rabe ber Relbmachen erfolgen. Dan munte alfo entweber bierauf (unm groken Rachtheil fur ben Ruftanb ber Bferbe) vergichten, ober aber bie Ravalleriften ber gemifchten Feldmachen au biefem Behufe fo weit gurudfdiden, baf fur bie Bferbe in geboriger Giderheit geforgt merben tonnte! Das murbe aber wieberum (ebenfo mie es oben in Bezug auf ben Tag bargelegt worben ift) ein fattifches Berreigen ber fogenannten gemifchten Gelbmachen in ihre beiben Beftanbtheile bebingen! Dem Befen nach mufte man mithin, trot ber vermeinten Bermifdung, ju einer verschiebenen und getrennten Bermenbung und Behandlungsmeife ber beiben Baffen, fomobl bei Racht, wie bei Tage, feine Buflucht nehmen! - und ba muß es boch alfo jebenfalle gerathen ericheinen, lieber gleich von Saufe aus bie in ber Gigenthumlichfeit ber beiben Baffen begrunbete Trennung berfelben eintreten ju laffen, bas beißt: Anordnungen ju treffen, mie fie bieffeits empfoblen morben finb!

Roch fonnte gegen bie biesfälligen bieffeitigen Borichlage mit bem Schein einiger Berechtigung bas Pebenten erhoben werben: "bag banach scho bei einem mehrtagigen ober langeren Sillftanbe in ben Operationen binnen jebesmaliger Bie gefagt: einigen Schein ber Berechtigung haben biefe Bebenten, aber eben nur ben Gdein! Denn es wird ia fowohl bei ber gebrauchlichen Rufammenfegung ber Borpoftenlinien aus je nach ber wechselnben Befchaffenbeit bes Terrains nebeneinander geftellten Feldmachen ber beiben Baffen, ale aud bei ber von ber Theorie empfohlenen Aufftellung gemifchter Felbmachen, gleichfalle fur nothwendig ertannt, fur bie Racht andere Auffiellungen, ale fur ben Tag ju nehmen! Die bierzu erforberlichen Unordnungen merben aber jebenfalle tomplicirter fein und fich mehr auf einzelne Detaile erftreden muffen. alfo einerfeite mehr Reit in Anfpruch nehmen, antererfeite leichter Brrungen bervorrufen, ale menn bie Bermenbung ber beiben Baffen fur bie betreffenbe Tageszeit und fur bas bazu im Allgemeinen geeignete Terrain in großen, ber Gigentbumlichfeit jeber Baffe entfprechenben, Umriffen vorgefdrieben mirb. Gine Bufammenfegung ber Borpoften aus nebeneinanberftebenben Felbmachen verfchiebener Baffen wirb, befonbere beim Uebergange vom Tagestienfte gu bem nachtlichen Dienfte unb umgefebrt, einer freciellen Regulirung und Reftificirung von Seiten bee Borpoften . Rommanbeure viel baufiger beburfen, und eine Aufftellung gemifchter Felbmachen viel niebr Unfragen und Detail-Borfdriften hervorrufen, als jene principiell verschiebenartige Berwenbung ber beiben Baffen je nach ber Tageszeit!

Dag auch hiervon Andnahmen geboten sein können, ist bereitst einigemal erwähnt, — mag aber hier noch einmal wiederfil werben, um der irrigen Knolegung vorzubengen: als hätte hier versucht werden wollen, eine unter allen Umftänden galtige Neue majgufelen Das ift zwan nich möglich — barum aber ift es boch nicht überflässig, auch Dassenigs zu beleuchten und zu ereitern, was in vielen Lagen bes Artiges am eindageften und flieden zum Alleie flüst!

Bis hiether ift in Betreff bes Worpstenbienftes nur von ben beiben babei vorzugemeist erbeifeiligten Woffen: ber Instaterie und ber Kavallerie, bie Rebe gemesen. Hun fommen aber in ber Birflichteit Fälle vor, wo auf einzelnen Puntten ber Borpoften Stellungen und unter besoderen Berhältnissen und bie beiten ambern Wossen bie Attilierie und bie Ploniere, mit zur Thätigkeit herangezogen werben sonnen, und werben baber auch bei beratigen Friedens liebungen Abtheilungen beiser Wossen ab und ju mit janztheilen fein.

Truppen Benegungen sowoss nach vormaris und seinwärts, als auch nach vildmarts auf erhoblide Terrain-Schwierigleiten ober gar auf wirfliche hinternisse irtäsen. Die Musstellung des Gros in der Albe eines Weges, wo möglich in der Albe eines Weges, wo möglich in der Albe eines Weges, wo möglich in der Albe eines Begesnotens ober eines Bunttes, wo Seitenwege von eineu Hugenbrugge abstilten, wird som in vielen andern Beziehungen sich sehr empfesten, solod abere Geschwebe dem der Moss zugetheilt sind und sodat der Gegeden nicht etwa zufällig der Gengbarteit eines Exerciseplages derbeitet, soft unadweislich werben.

Sollen Befdute bagu bienen, Die beabfichtigte Bertheibis aung von einzelnen Bunften ber Borvoften-Stellung, namentlich alfo von Bruden, Dammen ober anbern Defileen ju berftarfen, fo merben biefe Beidute, menigftene fur ben Lauf bee Tages, moglichft & portee biefer Bunfte aufzuftellen fein. Bobl ift ber Musbrud: "a portee" ein fehr unbestimmter, und verichiebener Auslegung fabig! Es lagt fich aber fur bie meiften Berbaltniffe bes Rrieges und namentlich auch fur bas bier borliegenbe bie Entfernung nicht naber pracifiren ober gar nach Schritten porichreiben, welche baju gebort, fid "& portee" eines bestimmten Bunftes aufzustellen. Es influiren bei ber Feststellung biefer Entfernung in jebem einzelnen Falle fo mannichlade Umftanbe, baf eben nur mit richtigem Blide bas ben iebesmal porliegenben Umftanben Entfprechenbe gu mablen ift. Einmal 3. B. tann bie Bichtigfeit bes ju behauptenben Bunttes, bie brobente Rabe bee Feinbes und zugleich bie Beichaffenbeit bee Terraine fomobl jenfeite bee Bunttes ale bieffeite besfelben, es einerfeite munichenemerth, andererfeite gulaffig machen, Die jur Bertheitigung ber Brude, bee Dammes zc. bestimmten Befchute auf ber nämlichen Stelle, von welcher que fie ibr Weuer eröffnen follen, fortmabrent fouffertig aufgeftellt gu laffen! Gin anteres Dal tagegen murbe nicht allein eine folche Anordnung, fonbern felbft icon eine Bereithaltung ber Befchute auf wenige buntert Schritte tieffeite tee ju vertheibigenben

Defilees, eine ungurechtfertigenbe Unporfichtigfeit in fich ichliefen, nnb es jugleich nach Lage ber Berhaltniffe, welche j. B. etwa bie Entbedung eines feinblichen Unrudens icon aus weiter Entfernung verburgt, für binreichent erachtet merten tonnen, wenn bie Befchute auf bie Entfernung von wenigftens einer Biertelftunbe von bem Buntte ibrer Birtfamteit gurud. gehalten murben! - Go wirb alfo bier, wie freilich in ben meiften Berhaltniffen bee Grieges, eine forgfame Ermagung aller obmaltenben Berhaltniffe, ober beffer noch: ein aus biefen Berbaltuiffen bas Wefentliche inflinttmäßig berausfühlenber rafcher Ueberblid, ben Daafftab fur bie Entfernung abgeben muffen, in welcher bie gur Mitmirtung bei Fefibaltung eines Bunttes ber Borpoften-Aufftellung beftimmten Gefdute aufzuftellen finb. Bebenfalls, felbft wenn biefer Standpuntt vollig gefcubt gegen unerwartete Unfalle ericheinen follte, wird folden Beichuten eine binreichenbe permanente Bebedung jugetheilt merben muffen. Denn es fommt bier nicht allein bie Giderung ber Befcunge fur bie Beit, mabrent fle fich im Stante ber Rube befinden, in Betracht, fonbern auch bie Bortebr für bie bei einem erfolgenben feindlichen Ungriffe eintretenben Berhaltniffe. Sierbei tonnen befondere bei einer Borpoften-Stellung fo völlig unermartete und fo rafch medfelnbe Situationen eintreten, bag bem Rommanbirenten nicht immer bie Befonnenheit, oft wirklich nicht einmal bie Reit ober verfugbare Truppen bleiben merben, unt fur bie Dedung ber Gefcute ju forgen, und muffen bierfur alfo im voraus Unordnungen getroffen werben. - Bas eine Bermenbung von Gefduten fur bie Racht betrifft, fo mirb es wohl nur in ben allerfeltenften Sallen geeignet ericheinen fonnen, auf biefelbe ju rechnen. Denn wenn and in Bejug auf ju vertheibigenbe Defileen ber richtige Abftanb jur Anbringung eines mirtfamen Feuers (fei es burch Rugel., Granat., Sbrapnel - ober Rartatich . Couffe) fich icon am Tage mirb ermitteln laffen, fo mochte bie Duntelheit boch faft immer bie Beurtschlung bes richtigen Momentea, wo bas feuer angubringen ift, unscher machen! In den meisten fällen wird also sit bie Racht bie Zurdäziehung ber Geschäue, weiche am Tage a porrko zu bertseitigender Puntte gestanden haben, zu bem Groß und zwar um so mehr erfolgen mussen, ab bei der Artilletie die gebörige Pflege ber Pferbe ebenso unausgesetzt im Muge zu behalten und zu berücksichten ist, wie bei ber Kavalletie. Dat biefer Pflege ber größte Theil ber Nacht gewidden inde in Betracht, welcher gemacht werben muß, um mit einbrechender helligtet die sie he Tag geeignete Aussellung von Reuem einzunchmen.

Unter Berhaltniffen, wie bie vorermabnten, mo es barauf antommt, einzelne Buntte innerhalb ber Borpoften . Stellung, - fei es in porberfter Linie burch bie Relbmachen (Bifets). fei es meiter rudmarte burch Replis ober burch bas Groe ber Borpoften. - möglichft lange festaubalten, wird auch bie vierte Baffe, bie ber Bioniere, mit jur Thatigfeit berangezogen merben tonnen. Bang befonbere wird bies ber fall fein, fobalb bei einer folden Bertheibigung auf bie Mitmirfung von Befduben gerechnet wirb. Gelbft wenn bas natürliche, ober auch bas ju burgerlichen Zweden funftlich umgeftaltete Terrain Bunfte barbietet, melde fich ju einem gunftigen Emplacement von Befchuten eignen, fo mochte boch fast taum ber gall eintreten, baft fich ein foldes Emplacement burch einzelne Arbeiten ober Bortebrungen nicht noch geeigneter ju feinem Zwede berftellen liefe! Gin Aufmurf vor ben Gefchuben ober nach Umftanben ein Ginfdneiben berfelben, - eine Ausgleichung ober Befestigung bes Bobens unter benfelben, - bie Berftellung einer leichteren Auf- ober Ginfahrt, - eine Bortehr gur befferen Dedung ber Bebienunge . Mannichaften ober ber Broben, - eine ober bie anbere biefer Bervollftanbigungen mirb fich mobl immer noch ale munichenemerth berausftellen, und mirb bie verfugbare Bionier-Mannichaft alfo biergu, wenn auch nicht ausschließlich, fo boch ale fachverftanbige Unterftupung ber etma jur Arbeit berangezogenen Infanteriften ju vermenben fein. Bon formlichen Berichangungen jeboch, welche ben Beidigen nicht allein nach vorn ju Dedung gegen bas feinbliche Reuer verschaffen, fonbern fie nach allen Seiten bin auch gegen ben Angriff mit ber blanten Baffe fichern, allo von Rebouten ober anbern in ber Reble gefchloffenen, fturmfreien Berten, mirb nur bie Rebe fein tonnen, wenn man mit giemlicher Gewifcheit (fo weit eine folche im Rriege überhaupt möglich ift) auf ein minbeftens modenlanges Berbleiben in ber au verichangenben Aufftellung rechnen tann. Gin öfteres Beginnen eigentlicher Schangarbeiten, mogu jebenfalle außer ben Bionieren bebeutenbe Arbeitefrafte ber Infanterie berangezogen werben mußten, welche Arbeiten bann aber wegen eintretenben Bechfele ber Rriegelage unvollendet und unbenutt blieben, murbe nicht allein leicht Difimuth bei ben Truppen bervorrufen, fonbern auch bas Bertrauen in folde fünftliche Berftarfungen, ig mobl felbft - und bas mare bas allerfibelfte - bas Bertrauen in bie obere Ribrung ericuttern, welche folde Berffarfungen wieberholt anorb. nete und boch niemale Bebrauch bavon machte!

An folden Buntten einer Borpoften-Geldung, welche man pame möglichft lange zu halten beabsichtigt, zu beren Bertheibigung jeboch man entweber die Mitwirfung von Gelchild nicht für geeignet balt, ober wozu man biellicht auch fein Gelchild nicht sibsponisch bat und wozu man alle nur Affanterie verwenben lann, wird felbst bei voraussichtlich langerem Berbleiben in ber nämlichen Aufliellung die Aufwerfung förmlicher Berschanzungen nur in lehr feltenen Sällen ratifhan erfechienen, indem bis baburch erhöftle Berstärtung ber Bertheibigungsfähigkeit meist in teinem Berhältniss zu ber dauar zu wermwenbenden Arbeit sehel. Wir schwäckerer Abcheilungen wie sie auf Bort poften boch jebenfalle nur in Thatigfeit fommen) bat eine eigentlide Chauge, b. b. ein Erbwert mit Bruftwehr und Graben, fogar fo lange nur eine febr problematifche Bertheibigungefabigfeit, ale bie nicht burch alle Gulfemittel ber Felbbefeftigungefunft eine volltonimene Sturmfreiheit bergeftellt ift. Dit einem febr viel geringeren Aufwande von Arbeitetraften und Beit, ale biergu erforbert merben, mirb man aber baufig irgenb eine fich bereite vorfindente Lotalitat, g. B. ein einzelnes Saus oper ein Beboft, in einen, fur ben vorliegenben 3med genugenben, vertheibigungefabigen Buftanb verfeten, ober auch eine nachbaltige Bertheitigung bes ju behauptenben Defilees burch Barrifabirungen ober anbere Sperrungen, fowie burch Berftellung von Schutengruben, wie fie mabrent ber Belagerung von Gebaftopol eine fo große Rolle gefpielt haben, vorbereiten tonnen! Bu folden Berftellungen wirb es oft auch nur ber Dannicaft ber betreffenben Boften beburfen, auf bie man in Diefer Begiebung überhaupt ja, in Ermangelung von Bionieren, febr baufig fich angewiesen feben wird! Doch auch bei Unorbnung berartiger Berftartungen merte nicht blos ber einzelne Bunft ine Muge gefaßt, fonbern bie Befammt-Aufftellung und namentlich ber Umftand mit in Betracht gezogen, ob es etwa nicht bochft mabriceinlich fei, bag ber Begner einen folden verftarften Bunft gar nicht angreifen werbe, fonbern bag berfelbe feinen Zwed burch ein Borgeben an einer anbern Stelle ober burd eine Umgebung viel leichter und mit groferer Musficht auf Erfolg werbe gu erreichen fuchen? 3ft bies aber aller Mahricheinlichfeit nach ju erwarten, fo ift es gerathener, ben Berftarfungen feine ju große Ausbehnung ju geben, - nicht blos ber vorausfichtlich unnuten Dibe megen, - welche barauf vermenbet warbe, fonbern viel mehr noch bee bereite oben ermabnten ungunftigen moralifden Ginbrudes megen, ben ein ichlieflich ohne Bertheibigung erfolgenbes Berlaffen folder, jum nachhaltigsten Biberftanbe eingerichteter Buntte unausbleiblich bervorrufen mußte .

Leiver wird bei Friedens Uleungen fast jede Berftafung einglene Puntte, welche im Krige unter ein zel nen Umftanben immerbin febr ersprießlich sein sann), aus Andficht auf bas Privat-Tigenthum nur angedeutet werben bürfen, und wird bes Truppen bierin alle, int Vaufe der Uebungen stells, fast nie eine Anteitung zu Theil werden lönnen. Wo sich jedoch wenigstend bie Gelegenbeit zu einer Beranschaufung barbietet, werte bie demunt, um fich in biefer Beziehung nicht allein auf die Unterweifung verlassen, welche für einzelne Offiziere und Unteressignen fastfindet. Denn 3 B. ein Remmanbeur 18-einer Athefeliungen flatsfindet. Denn 3 B. ein Remmanbeur

<sup>\*)</sup> Gin Beifpiel einer folden vollig nuplofen Befeftigung eines Bunttet tam im Gelbinge bon 1848 in Schlesmig por. Das Danifde Rorps, meldes ber Enbe Rai Julland raumenben Deutschen Armee nach Rorb. Coleswig gefolgt mar, hatte bier bie ibm gemabrte Dufe von mebreren Boden baju benubt, nicht allein bat Defilee bon Babergleben, fonbern aud meftlich babon ble Mebergange bei Cbriftianebal und Zorning. Dubt finftlid ju verfarten. Die an lettgebachten Buntten angebrachten Arbeiten tonnten in ber That ale Mufterbilber gelten, wie Lotalitaten nach allen Regeln ber paffageren fortifilation verftartt und an ber bartnadigften Bertheibigung einzurichten finb. Alle Chitanen bes febr burdidnittenen Terrains und bie baranf vorgefundenen Baulidleiten maren auf bas umfichtigfte benutt und amgewanbelt, jebes in Lebrbudern empfohlene Berftarfungemittel ungebracht: nichts mar in biefer Begiebung vergeffen; - nur eine fdien nicht beachtet an fein: ber Umftanb namtid, bag feitmarts bee fo verftartten Terrain-Abidnittes in ber Entfernung bon nur einer balben Deile ber bolla freie und ebene Mittelruden bee Panbee beginnt, ber nuf meilenweit feinen irgenb baltbaren Abidnitt barbietet. und baf atfo nur bon einem jeber Umficht entbebrenben Gegner ju ermarien gemefen mare, er werbe ben Stier bei ben Bornern angreifen unb flatt anf jenem Mitteleliden borgugeben, bie mobiberfdangten Defileen angreifen! Go murben benn aud, ale fid am 29. Juni berausftellte, baf bie Bauptfrafte bes in bie Offenfloe übergebenben Gegnere auf ber bezeichneten weiten Ebene borbrangen und bie gang offene rechte Glante ber Eanifden Anfftellung mit Umgebung bebrobten, bie mit fo grofer Gorgfall berflartten Defileen bon Chriftianebal und Torning Dibl in ber baranf folgenben Racht Geilene ber Danen, ohne einen Cong gethan ju baben, berfaffen und ein eiliger Rudgug bis binter bie fongenbe futlanbifde Grange angetrelen, - ein Ansgang, welcher unmoglich jur Bebung bee Gelbftgefühle von Truppen beitragen tonnte, bie bod febenfalls auf eine burtnadige Bertbeibigung ber fo forgfaltig verftartten Buntte gefaßt gemefen maren!

erfahrt, baß in ber Rich feines Garnifian-Ortes ein baufaliges, bem Gtaate gehöriges Gebäude niedergeriffen werden son, of inde er von ber betreffenten Behörde die Erlandniss zu erwirten, ben Mannschaften der ihm untergebenen Absheilung baran alle birjenigen Bortsprungen praftlig amsführen zu lassen, burch welche man im Febre ein Gebäude in vertheibigungsstäbigen Busland verfeht. Eine friegsgemässe Belegung und Bertheibigung besselbet muß feldbitrebend eine solche Anleitung vervollfländigen und ein möglicht treues Bild bes hierbei inneunbaltenden Berfahrens gemöhren!

Sand in Sand mit ben bis bierber befprocenen Uedungen im Ausflellen von Borpoffen und in bem befenftven Berhalten berfelfen mannigladen Sagen, find felfberebend auch bie größeren offenfiven Operationen, welche aus bem eigenen Borpoften Berhältnig ober gegen feinbliche Borpoften von Wegenflande ber Uebungen mit gemissten Baffen zu machen.

Die am häufigften vorlommenben berartigen Unternehmungen find bie Relognoscirungen.

Im Allgemeinen — bas beißt: was ben Jwed ber Relognockirungen und ben Geift, in bem sie ausgusschren sind,
betrifft — fann hier auf Dassenige verwiesen werten, was in
vorigen Kapitel (f. S. 298 ff.) barüber in Beggg auf nur mit
Infanterie ausgusschrende Relognockirungen gesagt werben ift.
Es erlbrigt bier nur noch, einige singereige in Begg auf
bie Berwenbung ber amberen Wassen sie bei berartigen Allträgen
yn geben, und zwar insbesonbere in Beggg auf einige sehlerbaste Berlabrungsweiten, welche babei nicht setten vorfemmen.

Was die Berwendung der Kavallerie betrifft, so verleite tas durch dieselbe bem Rommandrienden gur Disposition gestellte schnellstige Clement zunächs leicht dazu, der eigentlichen Redegnoseirung gewissermachen eine Bor-Retognoseirung vorangeben ju laffen, b. b. burd weit porangefdidte einzelne Ravallerie-Abtheilungen vorläufige Rachrichten über Stellung und Starte bee Begnere eingugieben, um auf Grund biefer Rachrichten bie weiteren Anordnungen gur eigentlichen Retognoscirung ju treffen! Co manichenemerth es nun immerbin ift, bag man eine folde Unternehmung meniaftene auf einige Renntnift über bie feindliche Mufftellung bafiren tonne, fo muß biefe Renntnift bod burd fruber eingezogene Radridten erlangt fein und biefelbe nicht erft bann berbeiguführen verfucht merben, wenu man fich ju ber grofferen Retognoscirung bereite in Bewegung gefett bat. Denn bann murbe bas Boranfenben von Ravallerie-Abtheilungen bae ficherfte Mittel fein, um ben Begner auf bae bieffeitige Borhaben aufmertfam ju machen, ibm gemiffermaßen ein Avertiffement aber unferen Anmarich ju geben und ibn baburch ju veranlaffen, auf feiner But ju fein ober Gegen-Daaftregeln ju treffen! Run tann aber eine Retognoecirung nur bann boffen, ein ibrer Starte entfprechenbee Refultat ju erlangen, wenn fie bem Begner moglichft unerwartet im Angeficht feiner Borpoften-Stellung erfcheint. Bat ber Feind von bem bieffeitigen Unruden zeitig Renntnig erlangt ober meniaftene eine Bermuthung barüber gefaft, und bat berfelbe bie besfallfigen Borbereitungen treffen tonnen, fo mirb eine folche Retognoscirung (b. b. eine folche, melde aus ftarteren Abtheilungen vericbiebener Baffen gufammengefest ift) entweber nicht mehr erfahren, ale jebe fleinere Retognoecirunge-Batrouille auch batte erfahren tonnen, - ober es wirb ein gmed. und refultatlofee Befecht eutfteben. Go muß benn ber Anmarich einer groferen Refognoscirung gwar in gewöhnlicher Beife burch eine Avantgarbe und burch Geiten. Detachemeute gefichert werben und in moglichft gefechtebereiter Darfch-Orbnung erfolgen, fie barf aber meber Ravallerie-Abtheilungen weit voranfenben, noch auch ibre Rrafte burch gu ftarte Geiten-Detachirungen fcmachen. Wenn nach jeber Seite bin, infofern

bas Terrain nur einigermoßen ben Gebrauch von Kavallerie "uläßt, eine Seiten-Patraville von 6 bis 8 Pfreden unter einem umschigen Unterossissier oder unter einem Offizier foer in der geringen State nicht etwo einen seiner Sharge nicht entsprechenden Auftrag erbliden, sondern nur die Wichtigfeit besselben in's Auge fassen vorfe) entsende vorte, so fichert dies in den meisten Fällen eben so gut wie die Detachstung ganzer Ricke.

Much bann, wenn bie vorgebenbe Retognoscirung auf bie am meiteften porgeschobenen feinblichen Boften ftoft und lebtere, wie es baufig ber Fall fein wirb, aus Ravallerie befteben, barf biefer Umftanb nicht bagu verleiten, fogleich mit ber gangen bisponiblen Ravallerie (welche bei einer von einem Stabe-Offigier tommanbirten Retognoscirung wohl minbeftene aus einigen Estatrone besteben wirb) vorzubrechen! Dies Berfabren murbe in ben meiften Rallen bie porbrechenbe Ravallerie bodft mabrideinlich balb auf moblpoftirte, feinbliche 3ufanterie ftofen laffen, beren Feuer bem bieffeitigen Borgeben nicht allein ein Biel feten murbe, fonbern leicht auch bie borgeitig porgebrochene Ravallerie in eine Berfaffung bringen tonnte, bag ihre weitere Bermenbung fur's Erfte in Frage geftellt mare. Beffer muß es benn alfo in ben meiften Fallen ericheinen, bie feindlichen Ravallerie. Borpoften, auf welche man querft ftoft, nur burch fo viel bieffeitige Ravallerie, mie gerabe bagu erforberlich ift, alfo vielleicht burch einige Ruge, gurud. werfen gu laffen, bie Bauptftarte ber Reiterei aber vorläufig noch jurud, jeboch auch fo a portee ju balten, um, fobald bie bieffeitige Infanterie fich in ben Befit eines geeigneten Bunt-

<sup>\*)</sup> Gollte ja einmal ein Difigier, wethem bof Remmand über so wenig Mannschaftlen Bertragen wird, baier eine Zurüfsehung zu finden glauben, so verweise man ihn darauf, bai er fich gewissemmen den ein erkapsoktrender Generalfiede - Offigier angulefen bate, dem die den nichtigken Aufträgen oft nur eine Bebedung wen menden Pierche beitrageden werte.

tes gefest und daburch die feindliche Muffellung burcheroden bat, nu numehr vorzubrechen und ben erlangten Bortheil gur möglicht volffandigen Erfundung bed Gegners, nach Unffanden wohl auch gur Erlangung größerer Erfolge gegen vereinzelte Abhjeilungen ber zersprengten feindlichen Borpoften, zu berutegen.

Coll mit einer aus verfcbiebenen Baffen bestebenben Mbtheilung ein Ueberfall verfucht werben, fo fintet bie Regel: "einen folden mit ftarteren Rraften unternommenen Coup fura "bor Tages . Anbruch auszuführen", bier noch in boberem Grabe Unwendung, ale bies icon bei abnlichen Unternehmungen ber Fall ift, ju welchen nur Infanterie vermenbet wirb (f. G. 299). Bei einem Ueberfall, ben man mitten in ber Racht unternahme, murben Ravallerie - Abtheilungen, ober gar Beiditte, von aar feinem Ruten, eber gur Laft fein, wo nicht aar Berlegenheiten berbeiführen! 3ft es bagegen gelungen, bie feindlichen Borpoften furs bor Tages. Anbruch ju überfallen, ober auch nur burd einen rafden Angriff mit ber Infanterie ju burchbrechen, fo mirb ber Ravallerie, nach Umftanben burch reitenbe Artillerie unterftutt, Die Aufgabe gufallen, ben erlang. ten Erfolg baburch ju vervollftanbigen, bag fie nicht allein über bie in Uebereilung gurudweichenben einzelnen Abtheilungen ber feinblichen Borpoften, fonbern wo meglich auch über bie Reblis berfelben und fiber bie fich vielleicht aus einzelnen Rantonnirungen tongentrirenben Truppen - Abtheilungen bergufallen verfuct.

In manchen Beziehungen wich bas Berhalten einer flörferen, aus Abtheilungen verschiebener Wassen besthenben Avantgarbe dem einer gleichartig zusammengesehrtn Reckognosicirung gleichen. Kur was die Beraussendenbung von Kavafelerie-Patroullen betrijft, möchte ein abweichenbas Bersabren erforberlich fein. Babrent bei einer Retognoscirung, aus ben an betreffenber Stelle angeführten Grunben, eine folde Borausfendung nicht gerathen ericeint, wird eine Avantgarbe (infofern nicht etwa ein möglichft aberrafchenber Angriff beabfichtigt wird) ihre Ravallerie. Batrouillen gerabe recht weit pormarte vorschiden, - fo wie nicht weniger auch recht weit feitmarte betachiren, unt ihren 3med: Giderung ber Saupt-Abtheilung, noch vollftanbiger burch Aufflarung bee Terraine auf möglichft weite Entfernungen binaus ju erreichen. Daß biergu nur Ravallerie geeignet ift, liegt in ber Ratur ber Gache, und barf felbft ein giemlich toupirtes Terrain hiervon nicht abhalten. Go wenig auch ein foldes Terrain fic ale Befectefelb fur bie Ravallerie eignet, fo giebt bies boch feinen binreichenben Grund ab, Diefelbe barin nicht ale Batrouillen ju gebrauchen! Allerbinge tann es fich bei berartiger Bermenbung einmal ereignen, bag ein ober bas antere Bferb burd ben Gouff eines verbedt und gebedt flebenben feinblichen Souben getroffen wirb: bas ift aber ein fo unerheblicher Berluft, baf er nicht gegen alle bie Nachtheile in Betracht tommen barf, welche eintraten, wenn man, um fich nicht einem folden Berlufte auszufeten, auf bie, boch allein burch berittene Batrouillen gu erlangenbe, fcnelle Einziehung von Rachrichten aus groferer Entfernung vergichten wollte! Go anerfennenswerth es and fein mag, wenn bie Surforge eines Estabrone. Chefe fur feine Bferbe fo meit geht, baft er gern jeben Berluft eines folden möglichft vermieben fabe, fo barf von Seiten boberer Befehlehaber biefer Fürforge boch ba nicht Rechnung getragen werben, wo es, wie in ber in Rebe flebenben Begiebung (und wie es ig auch bei jeber Wefechte Bermenbung ber Fall ift), burch bobere Rudfichten geboten ift, es auf ben Berluft von ein paar Pferben nicht antommen gu laffen! Doge auch jebes Mitglied ber Baffe, - fobald es eine Berwentung berfelben in einem, feiner Anficht nach, ihrer

Eigenthumlichteit nicht entsprechenben Terrain zu tobeln fich geneigt siblen sollte, — nur tes einen Umstandes gereinen, bosh bos Breußiss aberollte niene Bereitst eines leigten Assollterissen bei Breund und Beind fich ben Beinamen: "Bieten aus bem Busche" erworben hatte, sich aus bed beinneber beite fiche in Verworben hatte, sich also bech jedenschließ beson betre fleißig in solchem, termeintlicherweise vom Reiter möglich zu miebenbem, Terrain getummelt haben muß 1):

Bat ber Rubrer ber Avantgarbe auf bie borfiebenb gebachte Beife bafur geforgt, baf er fomobl von vorn ber, ale auch von feitmarte ber, icon aus giemlich weiter Entfernung Rachricht bavon erhalt, mo fich ber Feint zeigt und mo berfelbe etwa unfer Borgeben in ber Flante bebrobt, bann werbe ber Darich ohne unnöthigen Anfenthalt fortgefest, b. b. ohne baufigere und langere Salte eintreten gu laffen, ale bie nothwendige Rudficht auf bie Rrafte ber Truppen es gebietet. Schon beim Borgeben ju einer Refognoscirung ober ju irgenb einer anberen felbftftanbigen Unternehmung murbe es in ber Regel bie Musführung bes erhaltenen Auftrages jebenfalls vergogern, leicht auch eben burch bie Bergogerung icheitern laffen, wenn mabrent biefes Borgebens wieberholt Balt gemacht murbe, um erft jebes in ber Marichrichtung ober in ber Rabe berfelben liegenbe, etmas verbedte Terrain auf bas forgfältigfte burchiuchen ju laffen, ober um erft von einem ober bem anberen feitwarte gelegenen Buntte Melbung abzumarten, ebe ber Darich mieber angetreten murbe! Bei einer aus vericbiebenen Baffen gufammengefetten Avantgarbe aber murbe ein foldes

Berfahren, burd welches ber Bormarich nicht allein ber Avantgarbe felbft, fonbern auch ber Baupt Rolonne, welche fich boch nach bem Borruden ber Avantgarbe richten' muß, vergogert murbe, völlig ungerechtfertigt fein! Bas bat benn eine folche Apantgarbe, melde eben burd bie Bufammenfetung aus verichiebenen Baffen tattifch felbftftanbig ift, von einem Begner gu fürchten, ber fich in irgent einer Terrainfalte ober in einem Didicht verborgen bielte? Mit gangen Brigaten ober gar Divifionen legt fich Diemand in Berfted. - fcmadere feinb. liche Abtheilungen aber, melde bies gethan batten, murben felbft in bie mifilichfte Lage geratben tonnen, wenn fie bas Beranruden ber bieffeitigen Avantgarbe und ber berfelben folgenben Saupt-Rolonue abwarten wollten! Auch Bebrohungen ber Flante aus weiterer Ferne ber find einer Avantgarbe, melde in gefechtebereiter Ordnung vorrudt, alfo in furgefter Frift fich nach jeber Richtung bin jum Gefecht entwideln tann, wenig und gwar um fo weniger gefährlich, ale bie Unterftugung ber Baupt Rolonne, welcher bie Avantgarbe vorangefchidt ift, boch jebenfalle nicht allgufern ift! - Gelbft wenn von ben feitwarte gefdidten Ravallerie · Batrouillen Delbungen über einzelne erblidte feindliche Abtheilungen eingeben, merbe nicht etwa fofort Salt gemacht und bae Bieber - Untreten von ber meiteren Aufflarung und pon ber Gemiftheit abbangig gemacht: baß fich nichte Starferes vom Feinde in bebroblicher Beife gegen une bewege. Ein folches, felbft in einzelnen Lebr. buchern vorgefdriebenes, Berfahren pflegt bei Rabrern febr beliebt ju fein, welche mehr barauf bebacht fint, fich felbft gegen jeben möglichen Echec ju fichern, ale barauf, bem Wegner Echece beignbringen. Da nun aber folche Charaftere (fogenannte: "Giderheite-Rommiffarien", wie ber militarifde Jargon fie mohl nennt) nun einmal nicht allgufelten fint, fo werbe es bei Friedens:llebungen um fo mehr vermieben, biefelben in ihrer inoffenfiven Richtung etma noch baburch gu bestärfen. baß höheren Orts ein fo übermäßig vorsichtiges Borgeben als bas eigentlich regelrechte bezeichnet, gesorbert und anerkannt würde!

Stößt eine Avantgarbe auf einen ben betachirten Abthei. lungen Stanb haltenben ober biefelben gurudbrangenben Begner, ober rudt ein folder in bebeutenber Starte von irgenb einer Geite ber por, fo wirb es freilich von vielfachen Umftanben und namentlich auch von bem Terrain abhangen, ob entweber bas feinbliche Borbringen nur in einer rafch gemablten und befetten, möglichft vortheilhaften, Stellung aufzuhalten versucht wirb, ober ob bem Begner entschloffen entgegengurfiden ift. - in ben bei meitem meiften Rallen mirb jeboch bas lettere Berfahren vorzugieben fein. Bunachft imponirt man baburch bem Gegner und giebt ben eigenen Truppen einen frifden 3mbule; bann aber wird burch ein folches offenfives Auftreten ber Avantgarbe bie Giderung ber ibr folgenben Saupt . Abtheilung viel beffer bewirft und bem Rommanbirenben ber letteren eine viel großere Freiheit in ben gu faffen. ben Entichluffen gewahrt, ale wenn bie Avantgarbe fich auf bem Buntte, mo fie auf ben Feind gestoffen ift, ohne etwas Beiteres au verfuchen, bat feftbalten laffen und fich mit einem ftebenben Bertbeibigungegefecht beanfigt bat!

Sielft wenn eine Avantgarbe unerwortet auf ben Heinh höft, talfe jeber obere ober untere Jührer fich unch bie lleberrofigung nicht ben freien Bild trüben, namentlich auch um zu beurtheiten, ob ber Segner burch bad Busammentreffien nicht vielleicht eben so fehr überrascht worden ist, wie wir felbs? Es fommt in solden Womentten meist baraus an wer zuerst zu biefer lleberzeugung und in Felge berfelben zuerst zu bem Entschließe fommt, aus ber lleberraschung bes Gegners Rupen zu sieben!

Gleichermaagen wird eine Avantgarbe, welche auf feinbliche Borpoften ftogt und welche bierbei beutlich mahrnimmt, daß da dieffeige Bergeben unerwartet gefommen ift und daher mehr ober weniger Unruhe ober Bestützung hervergerufen dat, biefen Umstand fofert ausgubeuten verfuden. Boltte man dagu erst höhrer Berhältungs-Befehr einhoten, so mätre darüber meistens der günstige Augenblid vorübergegangen sein, um von ber Bestützung des Gegners Uniben zu gieben!

Am welche Beifel in selchem Gullen, b. b. bei einer gegen seinbige Berpelen ober in Marth begriffene Abhreilungen gelungenen Uckercaschung, — Gulle, welche sewoll bei Koantagarben, als auch bei Kelegmedeitungen und selchsstädenents jeber Augenklid und ein racher Ueberklich von der nicht, muß ber Augenklid und ein racher Ueberklich bed Tervains wie ber ganzen Seinalien ergeben. Bestimmte Regeln lassen fich bassir nicht geben, sendern lann man auch bier, wie auf bem ganzen Geitelt ber Kriegsleher, nur immer wieber darust bimmeisen, daß ichnologischiere Entsschulung und wagende Albahpeit, lurg der Geist der Dienslee, fless sicherer zum Biel sübren, als abwartende Unentschologischie und berechnende Augstilichkeit, welche in der Desmisse über heit such ein der Desmisse ihr beil suchen — aber selten finden

Rur in Bejug auf bie Bernendung einer Baffe, von weicher in biefen Blattern ber Natur ber Sache nach bieber erft weig bie Rebe gemesen ift: ber Artiflerie, mögte ein warnender Fingerzeig an seiner Stelle sein! Man siedt nämlich bei Friedens Illedungen bas Fener ber einer Atvangarde ober sonft einem Dadadement beigegebenen Geschäupe nicht seiten, in Ermangelung wichtigerer Dejette, son gegen einzelne seinblicke Tupps erfffanel! Geschieden einige Babelschiede, bei eine Belgebende gemeinen, welche noch einige Babelschiedelt bet Eressen ben bei ben dem Begene jedenfalls nur ein unerholiger wirtlicher Berting bei gebrach, mithin auch nur eine geringe meralliche Einische Geschiede, mithin auch nur eine geringe meralliche Einische

- Cons

fung berborgebracht merben fonnte. Raum murbe es fich alfo icon ber für wichtigere und enticheibenbere Befechte-Momente aufzufparenten Munition verlohnen, welche bei folder Belegenheit bod eigentlich nur verfcwenbet wird! Ein noch bei meitem erbeblicherer Rachtheil tann aber in vielen Rallen burch ein foldes voreiliges Gröffnen bes Gefdusfeuers, beidrante es fich auch nur auf einige Schuffe, in ber Begiebung bervorgerufen werben, baf man biermit bem Reinde ben Unmaric ftarterer bieffeitiger Abtheilungen und bie Abficht eines ernftlichen Borgebene auf bem Buntte, wo man mit Befchut auftritt, laut und vernehmlich anfundigt; ein Rachtheil, gegen welchen ber Bortheil ber möglicherweise ju erreichenben geringen Birtung unläugbar in gar feinem Berbaltniß ftebt! Begen eine berartige fehlerhafte Bermenbung bes Befdupes merbe benn icon bei Friebene . llebungen ernftlich eingeschritten, und bies nicht etwa in ber hoffnung unterlaffen, baf man im Belbe icon bausbalterifder mit ber Munition und vorfichtiger mit bem une annoncirenben Anallen umgugeben fernen merbe! Con mander Stabe. Offigier, welchem ein Rommanbo über gemifchte Detachemente mit beigegebenem Befchite vielleicht nur felten ju Theil wird, mochte geneigt fein, von ber weitreichenben Birfung biefer Baffe Gebrauch ju machen, fobalb fich nur irgend Gelegenheit bagu bargubieten fcheint, auch bie Artillerie Dffigiere felbit, welche vielleicht mit ibren Befdugen, fobalb es einige Beit binburch ju feinem größeren Befechte gefommen ift, tage., felbft wochenlang fich in groferen Darich-Rolonnen fortbewegt baben, pflegen vor Ungebulb an brennen, endlich einmal wieber jum Schuft ju tommen und ju zeigen, wie weit und ficher fie mit ihrem Befchoffe ben Feind zu erreichen vermögen! Go lehrt benn auch bie Rriege - Gefchichte und Rriege . Erfahrung, bag nicht allein bas Befchupfener oft vorzeitig und jur Ungeit eröffnet worben ift, fonbern bag baraus bie oben bezeichneten Rachtheile auch wirtlich eingetreten finb \*),

Bur Ausbildung ber Stads "Diffgiere find felbstrebend auch Aufträge and bem Gebiete bes Detachements- umb fogenannten Aleinen Arieges, so wie auch fir bes Bereblinis flätteere Streifforps zu mählen, wie bies schon in Bezug auf die Ausbildung der Sauptleute zwechnäßig erscheinen nugbe; (1. S. 304 ff.). Die größere Gärfet ber bem Glusch-Offigieren

<sup>\*)</sup> Um vorftebende Behanptung ju belegen, moge junuchft ein etwes über too Inbr altes Beifpiel and ber Arlegs-Gefchichte, und bann ein gerade 90 Jahr jungeres Beifpiel angelührt werben.

Mle am 23, Mpril 1849 bie Mvantgaebe ber rechten Glügel : Rolonne ber Deutichen Armee nach rafder Burfidmerfung ber Dantiden Borpoften bie auf Die Unbobe bieffeite Bueborf peraebrungen mar, mueben bon bier aus auf ber linfe von berfelben nad Soleswia fübeenben Chauffee einige feinbliche Truppe bemertt, welche ber bort langfam vorgebenben Avantgnebe ber linten Gilgel-Rotonne gegenüber ftanben. Auf ausbrudlichen Befeht eines auf ber gebachten Anbobe anmefenben boberen Befehtenbere murben biefe Truppe burch bie jur Banb befinb. Uden Befoupe befooffen. Das unmittelbare Refultat biefer Souffe mar: ein Betobtetes Pferb, einige weggeworfene Tornifter und ein eiliges Burudgeben ber feinblichen Truppe. Gleichzeitig aber bienten biefe Souffe bee Danifden Befagung von Coleswig, welche grofentbeile noch bem Ofter . Bottesbienfte in ben Rirden ber Innagebebnten Statt beimobnte, ale Allaem . Souffe, ohne melde bie Ueberrafdung berfelben noch vollftanbiger und babnrch ber Gieg ber Breugifden Baffen jebenfalle unblutiger, vorausfictlid aud foneller und teophaenreider aus-Befniten mare, ale es gegen ben, von ber ihm brofenben Befahr bued jene woulfe noch rechtzeitig benadrichtigten, Reind möglich murbe!

augutheilenben Abtheilungen und bie Difchung berfelben aus verschiebenen Baffen mirb es möglich machen, bier eine noch größere Dannichfaltigfeit ber Auftrage, fo mie ber verichiebenen baraus hervorgebenten Rombinationen und Situationen, berbeignführen, ale es bort icon in Binfict ber an Sauptleute ju ertheilenben Auftrage empfohlen mar. Gine Art von Rombinationen ber Auftrage mirb fogar bier (b. b. bei ben Uebungen mit gemifchten Baffen) erft gang neu bingutreten. namlich biefenigen Salle, mo, wie es im Gelbe nicht allenfelten eintritt, ber eine Theil bem entgegenftebenben in einer Baffengattung febr überlegen ift, ober auch mobl ber eine Theil nur aus einer Baffengattung beftebt, welche umgefebrt bem Begner abgeht, mo alfo g. B. ein mir aus Infanterie bestebentes Detachement burch eine feindliche Ravallerie . Ab. theilung bebrobt mirb, melde einige Gefdute bei fich fubrt: ober umgefehrt ein nur aus Ravallerie beftebenbes Detachement auf feindliche Infanterie mit einigem berfelben beigegebenen Gefdut ftont u. bal. Rommt es amifchen folden, aus fo beterogenen Beffanbtheilen aufammengefetten Abtheilungen ju mirflicen Gefechte Berbaltniffen, fo mirb bier von Geiten ber leitenben und ichieberichterlichen Befehlehaber gang befonbere ber erfte Bufammenftog ber verschiebenen Baffen in's Muge ju faffen, meiftene icon biernach ber Schiebefpruch ju ertheilen und baburch bem Fortgange ber Uebung ber friege. gemafte Charafter ju mabren fein, wie bies icon an einer frfiberen Stelle gegenwartigen Rapitele (G. 324 ff.) naber auseinanbergefest worben ift.

Noch fei hier einer Forberung ermöhnt, melde von Seiten mancher höberen Beschlöchaber (in einigen Tuppenverbanten ber Prenßischen Armee sogar in Balge bestimmt ausgesprochener Berschichten) an die burch die sommandienden Stades-Dfigiere zu ertheilenden Disopstitionen für Aussischung von Aufträgen jeder Met gestellt wird, nämlich ber Forberung: baft ein jebes felbftftanbige Detachement in Avantagrbe. Gros und Referve getheilt merben muffe. Birb, wie bies mobl noch bier und ba geschiebt (fo wenig bies ber in gegenmartiger Schrift wiederholt entwidelten Rothwendigfeit entfpricht: bie Auftrage ju Uebungen immer erft an Ort und Stelle ju ertheilen), wirb - fage ich - ber Muftrag bem Stabeoffigier icon Jage por ber llebung ertheilt, und bann mobl auch bie Ginreidung einer fdriftlichen Disposition au ben leitenben Befehlehaber perlangt, ober wird bie, nach ftattgebabtem Danover einzureichenbe. Relation mit einer folden Dieposition begonnen, fo ftebt bann (ber Boridrift nachtommenb) an ber Spite ber Dieposition eine: "Ordre de bataille" mit ber gebotenen Gintheilung in: Avantgarbe, Groe und Referve, Bierburch wird aber junachft nicht felten (wenn g. B. beim Detachement fich nur 2 Bataillone Infanterie befinben) eine - wo moglich boch ftete ju bermeibenbe - Berreifjung ber taftifden Ginbeiten bervorgerufen; bemnachft will jene Gintheilung auch jumeilen fich gar nicht wohl mit bem erhaltenen Auftrage in Gintlang bringen laffen, und tommt es bann wohl por, baft in ber Disposition ber fogenannten, nur bem porgefdriebenen Schema au Liebe formirten, Referve von porn berein eine anbere Bestimmung g. B. jur Geiten . Dedung gegeben wirb. - Go richtig auch in ben allermeiften Rallen ber Grunbfat ift, einen Theil ber bieponiblen Streitfrafte für unerwartete Eventualitäten und für ungunftige Wendungen bee Befechtes gurudguhalten, und fo febr alfo auch es bei Friebens-lebungen ju tabeln fein murbe, wenn ber Rommanbirenbe eines felbftfanbigen Detachemente in ben biefe Anorbnung erheifdenben Situationen bierfur gar feine Borforge getroffen batte, fo giebt es boch auch Umftanbe, unter benen jene Eintheilung in Avantgarbe, Gros und Referve nicht an ihrer Stelle ift, und unter benen man fich nur bie Bante binben und fich in ber geeigneten Bermenbung ber gur Berfigung fichenben Streimittel aus freien Städen Schwierigfeiten bereiten würde, wenn man jene Lintheilung pedantischerweise den zu treffenden Anorduungen zu Grunde legen wollte! So werde benn auch von Seiten der leitenden Beschickhaber bie Fischlung einer solchen Ordre de dataille durch bie Fister der ret ert einfann Delachemust nicht als Reach geforder!

Bas bie Musführung ber gulest erwöhnten Auftrage betrifft, so wurben einerfeits bod bie Brangn abertefnitten werben, welche gegenwörtige Schrift fich fieden muß, wenn für jebe Art von Auftragen und für jebe babei möglicherwoife eintretende Situation bas inne zu haltende Berfahren bargulegen berfugt werben wollte; — und anberreftie mirbe biefer Berfach voch immer nur ein ungenügender bleiben, weil alle Balle zu behrechen, außer bem Bereiche ber Mögliche tit liegt.

٠.

So muß benn, so viel sich auch noch über die Berenebung ber verschiedenen Baffen im Detachements- und Vartheigänger-Kriege sagen sieße, der noch siegenden Bestuckung, dies zu thun, doch widerstanden, und das reichaltige Thema (bessen Versterung schon ohneden zum längsten Appitel gegenwärtiger Schrift angeschwollen ist) verlassen werten!

## Bierzehntes Rapitel.

Die bei ben großen Felb - Manöbern eintretenbe Uebung aller Chargen im Felbbienfte.

Rachbem in ben vorsstehenben 13 Rapiteln ber Gang ber Milbitung im Felbeinfle auf ben verschiebenen Stufen ber mitlitärischen hierarchie, vom Retruten bis jum Seabsofistie binauf, beleuchtet worben ift, tonnte es gerignet erscheinen, nunmehr, als Schlufiftein biefer Beleuchtungen, auch ein Ra-

pitel über bie Ausbildung ber Generale in bem in Rebe fiebenben Dienftzweige folgen gu laffen!

Gegen einen folden - fceinbar folgerichtigen - Abichluß ber Schrift haben jeboch mehrfache Grunbe erwogen unb beachtet werben muffen!

Bundoft bie Frage, was unter bem Ausberude: "Getbbienft" zu verstehen mare, sobald von einer Ausbildung ber
Generale barin bie Rede sein sollte? Der Dienst eines Generals im Felde bezieht fich wesentlich und vor allen Dingen
auf die höhrer Teuppenflihrung, sei es latifich auf dem Gefechies und Schadsfelter, sei es ausgehabt besselben in flertegischer Beziehung. Eine Abhandlung über die Ausbildung
ber Generale sir ihren Dienst im Felde, mügte eigentlich alfeeine Geschäbe und Schadsfelter, ein den Seive vom großen
Kriege in sich schließen, oder sich auf die Principien sener
Letyen gründen, in sehre Celle sogar sich die in bas Gebiet der einersticken Koderantund versteisen!

Bis in biefe Regionen fich ju erheben, glaubte ber Berfaffer - felbft abgefeben bavon, ob er fich bie Befabigung bagu gutrauen burfte ober nicht - unterlaffen gu follen, fowohl weil baburch feine Schrift einander allgu fernftebenbe Materien: "Refruten : Ausbildung" und "Felbherrnfunft", in fich batte aufnehmen muffen, ale auch weil Jeber, ber fich in Bezug auf bie lettere ju belehren wunfcht, biefe Belehrung nicht in einem Leitfaben über bie Ansbilbung im Felbbienfte fuchen mirb. Go glaubte ber Berfaffer beun ben Musbrud: "Felbbienft" eben nur im Ginu bes allgemein üblichen Sprachgebrauche auffaffen ju muffen, wonach biefer Dienft hauptfachlich biejenigen Obliegenheiten umfaßt, welche ben Truppen und ibren Gubrern in Bezug auf ben Giderungebienft im Gelbe: im Stanbe ber Rube, wie in ber Bewegung (alfo auf Borpoften, bei Retognoscirungen, ale Avantgarben und Seitenbedungen u. f. m.), und bann im fogenannten fleinen Rriege (ale Detachemente, auf befonberen Expeditionen, ale Streifpartheien u. bgl.) jufallen.

Beilaufig bemertt, burfte fich boch auch bie eigentliche Runft ber Schlachten und ber großen Rriegefubrung taum in ber Theorie, geichweige benn bei Friebene-Uebungen febren laffen. Und fo mochte es benn auch vergeblich fein, Generale bierin ausbilben ju wollen. Done felbft einmal von ben Eigenschaften eines mabren großen Felbberen ju fprechen, Gigenicaften, melde im Laufe ganger Jahrhunderte meift nur in einzelnen, vorzugemeife begabten und gleichzeitig von ben Umftanben in bie ihrer Begabung entfprechenbe Gpbare emporgehobenen, Raturen fich vereinigt finben und gur Geltung tommen, - fo mirb auch icon bie Befabigung jum boberen Truppenfubrer (jum Divifione. und Rorpe . Rommanbeur) hauptfachlich angeboren fein muffen! Die Friebene . Uebungen merben auch fur biefe Chargen nur bezweden und erreichen tonnen, bag junachft burch bie in ben fruberen Stellungen eingetretene Borbilbung, befonbere burd bie Uebung mit gemifchten Baffen, bie allmablich emporfteigenben Rubrer in bem Burechtfinden in möglichft mannichfaltigen, bem mirflichen Rriege moglichft nabe tommenben Situationen, ferner in ber Gabe, fonell bas ben jebesmaligen Umftanben Entfprechente gu ergreifen und anquordnen, endlich namentlich in bem gredmakigen Bebrauche und Rufammenwirten ber vericbiebenen Baffen geubt, jugleich aber auch in Sinfict ihrer Befabigung ju boberen Chargen gepruft und erfannt worben fint, - bag bann ferner aber bie auf biefe Beife herangebilbeten, unb nun wirflich in bobere Stellungen binaufgerudten Rubrer - bie Benerale - burch bie Manover ganger Diviftonen und Rorpe gegeneinander in ber Sanbhabung größerer Truppen, Maffen in und außer bem Befechte . Berhaltniffe Uebung erhalten, und ihr Blid fur folche groffere Berhaltniffe und beren rich. tige Muffaffung erweitert und gefcarft merbe! Die Unorbnung, Leitung, Aussichrung und Beurtheifung berartiger Mander im Gangen und Großen fällt, wie aus bem weiter
oben Gelaglen hervoergeht, nicht mehr innerhalb ber Grangen
gegemwärtiger Schrift, und muß in biefer Beziehung baber
fich bier jeber weiteren Befperchung enthalten werben.

Die großen Manover und namentlich bie eigentlichen Relb-Danover \*) follen und barfen aber nicht ausfchlieflich gur Uebung ber Generale bienen, foubern forbern fomobl ber berbaltnifmafig große Beit . und Roften . Mufmant, melden fie verurfachen, ale auch bie Anftrengungen, welche fie ben Truppen auferlegen, bagu gebieterifch auf, fie auch fur bie Offigiere in mittleren und unteren Stellungen, ja fur bie Dannfchaften felbft, moglichft nutbringent werben zu laffen. Diefer Forberung tann nun aber am beften auf bem Bebiete bes Gelb. bienftes entsprochen werben, ba bie gegeneinanber agirenben aroferen Truppenmaffen, wenn beren Manovern, wie es boch iebenfalls nothwendig ift, ber friegsgemäße Charafter bemabrt bleiben foll, ihre Gicherung ja eben fo bemirten und ihre Rach. richten über ben Geaner auf eben bie Beife einzieben muffen. wie im Relbe! Und fo fallt benn eine Beleuchtung ber bei ben großen Felb-Manovern in biefer Begiebung gu treffenben fpeciellen Anordnungen gang eigentlich in bas Bebiet gegen. martiger Schrift!



Der Umftanb. bag bei ben großen Felb - Danovern bie Anordnung ber Operationen im Gangen und bie Führung ber Truppenmaffen im Gefechte, ber Ratur ber Cache nach, bas Saupt - Mugenmert fowohl ber in bodfter Inftang biefe Uebungen leitenben und fibermachenben Beborbe, ale ber bie gegeneinander manovrirenden Rorps tommanbirenden Befehlebaber bilbet, laft jumeilen bie Deben-Beftimmung biefer Mangber: "gleichzeitig jur Bervollftanbigung ber Ausbildung ber Truppen "und beren Rubrer im Relbbienfte au bienen", mehr in ben Sintergrund treten und fich geringerer Beachtung erfreuen, ale munichenswerth ift. Statt baf bei biefen groken Truppen-Berfammlungen, - wie es ja boch beabfichtigt wirb, und wie es gerabe vermoge ber großen Dimenfionen, welche bie Berbaltniffe babei annehmen, möglich mare, - nach allen Rid. tungen bin ein fo treues Bilb bes Rrieges bargefiellt murbe. ale es im Frieben ju erreichen irgent moglich ift, werben Berbuntelungen jenes Bilbes jumeilen gerabe auf bemjenigen Bebiete gebulbet ober gar vorgefdrieben, auf bem biefe Uebungen gang besonbere lebrreich werben tonnten und follten: auf bem bee Felbbienftes!

Liegen zwar bie Beranlaffungen zu solchen Abweichungen von ber Kriege Achnilchtet theils im manchen feinbar unaberiellteim Begiebnigen, theilb' in an fich anertennenwerten Ridficten, namentlich in bem Bestreben, bem Truppen algugeges Anftrengungen ober Intehtungen zu ersparen, so miffen vom höberen Bestichtungen ube biefe Beziehungen unb Rüdficten boch nur fit Rebem-Beziehungen und Reben-Midficten erachtet und bem allgemeinen Bwede ber großen Mandver; "möglich ftriegsgemiße Ausbildung ber Truppen und ihrer "Mährer" untergeorbnet werben! Seich ber eine specielle Saubri-Bwed biese Mandver: "liebung ber Generale"") wich

<sup>&</sup>quot;) Cheint gwar ber Mustrud': "Debung" in Begug auf bie Stellung bon Generalen nicht gang geeignet, fo burfte er in feiner Migemeinfeit bod immer

beeintrachtigt, wenn gerade mande bergenigen Situationen nicht jur friegelähnlichen Darftellung und Aussissung gelangen, in welchen auch ber General bie Befähigung barthun foll: felbst unter schwierigeren Berhältniffen bas febesund Erforberliche anjuordnen.

Rachftebenb foll nun versucht werben, einige gingergeige bariber ju geben, wie auch in Begng auf bie zu verwollftanbigende Ausbildung ber Truppen im Feldbienste den großen geld- Mandevern ber Charafter ber Reigsschnlichfeit und bemjusige ber lehrreichen Anschalteit zu wahren ift.

Nicht seinen tritt nach Bentigung eines burch bas Bujammentreffen ber gegeneinander manövirenden Rorps (ober Divisionen) perbeigesstützen Gefechtes, junacht eine Saufe ein, welche einerseits jum Ruben fit die Truppen bient, andvereeitets jum Aussprechen ber Rritit vermendet wirt, — und erfolgt dann erft Seitens ber feitenden Bebebre ber Befest bie beiber Teitle sellten in bie Ertellungen abrufden, welche fle in Bolge bes Ausganges bes Geschete einzunehme beahschietzen, und sollten nun, ohne fich gegenseitig zu fteren ober zu belästigen, ibre Borp often ausstellen. Sind die Ausstengungen ber Truppen febr zoss geweien, so wird bei Ausstengungen ber Truppen febr zoss geweien, so wird dies Ausstellen ber Borposten wehl auch noch bis zu einer späteren Stunde binausgeschoben Auch wird babei meistens eine Att von Demartations Einie zusischen beiberfeitigen etzungen vor-

gefdrieben, uber welche hinaus feine ber beiben Theile bei ber Musftellung feiner Borpoften binubergreifen barf.

Mehr nech ale bas — wie bereite weiter oben gefagt; iebensalls anertennesverthe — Bestreben, die Aruppen vor Ueber-Anstrengung ihrer Kräfte und vor allgu spätem Emplange ihrer Berpflegungs und Birvand Bodufnisse zu bewaden, bad zur Anothung ber vorstehennem Naagkegeln bie haus bei Anstreum genacht Erschwung aftibet, tog bie stegender Agenteiteiten Bortheil allguser ausbeutet, ben fich abziehenden Gegner allgu bieth verfagt, bemselben ar teine Nache fost, umd baß biereund, seine um einzessen Annte um Köschwitte, vosse, au behauten oder im seine Gemalt zu beschwung ist er bei ben Theil Beharf an bestie Beharf werden giener Etlung für geboten erachtet, ein nicht abreissende Bacistiliere nichtiet!

Auferbings läßt fich nun zwar in lebtgebachter Beziehung eine Berfolgung, wie fie Gneisen um ber Racht nach ber Gechach bei Belle-Alliance in Muefstürung brochte, — le jeder fie unter ähnlichen Berhöltniffen bes wirklichen Krieges fetes als Borbile von Augen schweben müßte"), — bei spriebense llebungen nicht zur Durfellung bringen, weil ber geschläugen zeicht best der Verfleben wird, eine gänzliche Auflöhung einer taftlichen Drunung getten zu lassen, und weil baber aus bem Trachten bes Siegers nach ber Perbeisibrung einer loschen bes Siegers nach ber Perbeisibrung einer loschen Auflöhung beim Gegner, sich unausbelieblich Kenstitte und Unerbnungen entwicklen wirden. Dem ist aber boch ziehen falls durch rechtzeitiges Einschreichen Er Schieden der ber der jedens alle burch rechtzeitiges Einschreichen er Schiederichter ein Zief zu sehen, umb braucht num daher, um sehen nur bereit werden von bereit wertwertwaren.

Auflucht ju nehmen, wodurch bei ben großen Felb-Manovern, melde gerabe bierin febr lebrreich fur alle Chargen merben fonnten, jebe Uebung in ber Aussetung von Borpoften unter Umftanben abgefdnitten bliebe, wie fie im Felbe boch febr baufig eintreten, 3. B .: nach vorangegangenen Gefechten, - auf bem Rudjuge, - im Angeficht bee Feinbes, - vielleicht felbft burch benfelben beläftigt. - in einer nach ber Lage ber Umftanbe aus bem Stegreif gemabiten Stellung n. f. f. Bierin Uebung ju erlangen, ift aber mabrlich, - befontere nach langen Friebenejahren, -- bem General eben fo nothwendig, wie bem Lieutenant, benn ba gilt es ichnellen Ueberblid bes Terrains mit ber Babe ju verbinben, nicht allein bas an fich Erforberliche anguordnen, fonbern auch ju ertennen: mas bas Aller. nöthigfte ift, mofur vor allen Dingen Fürforge gu treffen ift! Berben bagegen bei Friebens . Manovern bie Borpoften jebesmal mit aller Bemachlichfeit, unbelaftigt vom Begner und an einem von oben berab genau vorgefdriebenen Terrain-Ab. fonitte aufgestellt, fo wird bies unausbleiblich ju ber Bemobnung an ein ichablonenartiges Berfahren führen, und wenn bies fpaterbin im Relbe nicht burchjuführen ift, fo fehlt es, wie bie Befchichte aller Urmeen lehrt, welche nach langer Friebenegeit mieber in Thatigfeit tamen, - bann leiber gewiß nicht an Charafteren, welche burch bie Unausführbarteit bes im Frieben jur Gewohnheit Geworbenen in Bermirrung und Rathlofigfeit gefturgt merben!

Jafefern bie Bermiedung allju großer Anstrengungen für bie Truppen und die Sicherung einer regelmäßigen Berpflegung berfelben die Molive abgeben, um bei Friebens Manebern zwischen der Benedigung ber Gefechte und ber Aussehung der beiterfeitigen Berpoften eine Paule eintreten zu lassen, so ist in Bezug hierauf zunächt barauf hinzuweisen, daß die großen Truppen - Jusammenziedungen boch auch ben Jwed haben millen, die Nannschaften an größer Angerenzungen und Enti-

bebrungen ju gewöhnen, ale im Garnifon - Leben portommen. - Anftrengungen und Entbebrungen, welche boch immer nur ein fcmades Abbild von Dem find, mas ber mirfliche Rrieg in biefer Begiebung forbert! Wer noch bie großen Befreiunge. friege mitgemacht bat, ber mochte juweilen, wenn bei Friedens-Uebungen über Unftrengungen und Entbehrungen geflagt wirb, geneigt fein ju glauben, ce fei bei ber jungeren Generation eine Bermeichlichung in phpfifder und moralifder Sinfict eingetreten! Da eine folche Borausfepung aber jebenfalls nur ein neuer Beleg gu ber fich ftete erneuernben Ericheinung mare, wie bem Alter ftete bie alte Reit beffer und bae alte Beichlecht traftiger, ale bie neue Beit und bas neue Beidlecht ericeint. fo ift mobl eber angunehmen, baf jene Rlage über bie bei Friebene-llebungen eintretenben Unftrengungen und Entbebrungen gewiß nur aus Untenntnig Deffen entfpringt, mas ber Rrieg in biefer Begiebung auferlegt, fowie Deffen, mas bie menichliche Ratur mirtlich zu leiften und zu ertragen vermag! Benn es gilt, wirb bie jegige Generation gewiß bies auch wieber leiften und tragen, wenn icon fie fich jest im Frieben faum einen Begriff bavon machen fann, mas es beift, Monate lang bintereinander, in jeber Bitterung, in abgeriffener Rleibung, ju bivouafiren und babei nicht immer Strob gum Lager ober Bolg jum Reuer ju baben: - mas es beifit, Bochen lang von nichte ale magerem, frifchgeschlachtet in bas Roch. gefdirr manbernben, Rubfleifc ju leben, oft ohne Brot, felbft ohne Galg; - mas es beißt, 48, ja 60 Stunden lang binter. einander in Bewegung gut bleiben, in grundlofen Wegen, im flodenben Dariche fich freugenber und brangenber Rolonnen. und ohne in biefer Frift ein einziges Dal fo lange ju ruben, um abtochen gu fonnen! Bas find gegen folde Buftanbe, gu benen mobl Beber, ber bie Rriege-Dentmunge ber Jahre 1813 bis 1815 tragt, mehrfache Beifpiele nadweifen fann, - mas fint, fage ich, bagegen bie Anftrengungen felbft eines rafc verlaufenden mehrtägigen Friedens - Ranövers? — tann es birregen gehalten fir eine wirfliche Entbehrung gelten, wenn einmal eine auf Borpoffen stehende Abbeidung innerfald 24 Stunden sich mit Brot, geräuchertem fleisch und Branntwein krgnügen, ober auch eine Sommer- und herbe. Pacht war ohne Stroh und holz, aber boch in warmer Kleibung, unter freiem Jimmel zubringen muß?

Freilich wird man bie Unftrengungen bei Friebens-Uebungen nicht bie ju einem Grabe fteigern, bag eine vollige Ericopfung ber Dannichaften berbeigeführt ober gar bas leben von Leuten auf bas Spiel gefeht wirb, mas namentlich bei ftarter Sipe ju befürchten fein tounte! In einem folden Ralle fann bann einmal ausnahmsmeife eine Rube nach Beenbiaung bes Befechtes und ein fpateres Musfeben ber Borpoften angeordnet werben. - aber gur Regel barf biefer Dobus nicht werben! - Uebrigene laffen fich, fobalb einmal ber Schonung ber Leute megen Rubepaufen im Laufe eines Danobers unabweislich geboten ericbeinen, unbeichabet bes au bemabrenben instruktiven Charaftere berfelben, geeignetere Momente bagu mablen, ale ber bagu üblichermeife beliebte. Wenn g. B. im Lanfe eines Manovers es fich vorzugsweife um ben Befit eines bon ber einen Seite wieberholt angegriffenen und bon ber anbern Seite hartnadig vertheibigten Dorfes hanbelt, fo ift bies ein Befechteverhaltnift, beffen Entideibung in ber Birflichfeit (wie bie Beifpiele von Groft.Gorfden, Ligny n. a. m. zeigen) oft erft nach ftunbenlangem Sin- und Bermogen bes Rampfes um jebes einzelne Beboft eintritt. Lagt fich im Frieben nun einerfeits ein folder Rampf, fomobl megen ber nothwendigen Rudficht auf bas Brivat-Gigenthum, ale auch megen ber babei fast unvermeiblichen Ronflifte amifchen ben einanber fo nabe gegenüber geftellten Eruppen, nicht naturgetreu barftellen, fo bringt es anbererfeits in Bezug auf bie Baupt - Refultate bes Manovere fein ber Birflichfeit wiberfprechenbes Element gur Geltung, wenn ber bas Manover im Gangen leitenbe Befehlebaber, fobalb fich ber Rampf um ein Dorf entfpinnt, beffen Befit beiben Theilen wichtig ift, einen allgemeinen Stillftanb von einer Stunde ober langer (je nach ber Ermubung ber Truppen) anordnet und bor Bieberbeginn bes Manovere entfceibet: welcher ber beiben Theile ale im Befit bee Dorfes verblieben ju erachten fei. Infofern nicht bon bornberein bon ber einen ober ber anbern Geite ein augenscheinlicher Difgriff in ben bebufe Bebauptung refp. Begnahme bee Ortes getroffenen Anordnungen gemacht morben ift, wird bie Entideibung - ba bei Friebene. lebungen ftete auf beiben Seiten gleiche Tapferteit porausgefest merben muß - fic auf bie Truppenjabl begrunden, welche jeber ber beiben Theile ju bem Dorf. gefechte marbe haben verwenben tonnen. - Chenfo mirb eine Baufe im Manover angeordnet werben tonnen, fobalb nach bereite ftattgefunbenen ermubenben Darfden ein vorausfichtlich bartnadiger Rampf um ein beiben Theilen wichtiges Defilee begonnen bat; und in abnlichen Situationen mehr. Durch bie Anordnung von Baufen in folden und abnlichen Gefechte-Momenten, beren Darftellung im Frieben boch immer nur unvolltommen möglich ift, wird man einer Ueber-Unftrengung ber Truppen vorbeugen tonnen, ohne bem Danover ben lebrreichen Charafter ju nehmen, und bann nicht notbig baben, aus eben jener Rudfict ein Abreifen in ber Rontinuitat ber Operationen amifchen bem Gefechteguftanbe und bem barauf folgenben, bie Anordnung von Sicherheite-Maagregeln (Borpoften ac.) bebingenben Buftanbe eintreten gu laffen!

3ft es mar, wie icon weiter oben gesagt ift, nicht als eine übermifige Anforberung an eine Truppe an betrachten, wenn biefelbe auf Berpofen bei einem großen gebt. Manbre einmal 24 Stunben hindurch warmer Speifen entbebren mußte, so würde boch selbs dann, wenn man dies entbebrung unter feinerteil Umfänden angefetagen wollte, es fich keinensalbe

empfeblen, bies baburch bewirten ju wollen, baf bie fur bie Borpoften befignirten Abtheilungen erft abtochten und bann erft bie Borpoften begogen! Laffe man bann lieber in ben erften Stunden nach Ginbruch ber Duntelheit, b. b. nachbem bie Borpoften ibre Stellung fur bie Racht eingenommen baben, eine Baffenrube von etma 2 Stunden eintreten, in welcher bie auf Borpoften ftebenben Abtheilungen ungeftort abtoden tonnen, Bebt baburch auch wohl ein Theil ber jum Batrouilliren, Retpanosciren u. bal, bestimmten Beit verloren, fo bat bies bod meniger auf fich, ale menn burch ben Ufue: "vor Muefeben "ber Borpoften einen ganglichen Stillftanb eintreten und biefe "Operation bann in aller Gemachlichteit ausführen gu laffen", alle und jebe Belegenheit gur Uebung bee Berhaltene unter Umftanben abgefdnitten wirb, in welche bie Truppen, im Laufe wirflicher Rriege - Operationen, bei bem Uebergange aus Befecte. Berbaltniffen in bas Berbaltnig ale Borpoften taglic verfest merben. und welche Umftanbe bod mabrlich gang befonbere Umficht in Anfpruch nebmen!

Alle ebensomenig erspriestich für friegogemöge Ausbildung ber Truppen fann es erachtet werben, wenn — sei es aus Allfichfat auf die Schonung ber Truppen, fei es aus Bullifchat auf die Schonung ber Truppen, sei e. um bem Bommandirenben die Anortnungen für ben neuen Mandvertag zu erleichtern, — die Borpoften zu einer folfmmten Stumbe bes Wergens eingezogen werben, da bei einer solchen Anordnung wiederum jede Gelegenheit verloren geht, die Truppen und beten führer barin zu üben, aus bem Borpossen Berhältnis in das Marich-Berhältnis ober auch wohl unmittelbar in Gesecht-Jufände überzungeben.

Ein Umftand, welcher hier und ba bie Beranlaffung gu einem solchen Abreifen ber Kontinuität geben mag, verdient bei beiler Gelegenheit eine turze Belteuchung. Es ift nämlich eine bei Manbern (wie allerdings hufig auch im geleb) von Seiten ber Kommandirenden sehr beliebte Maagnuchme, immer biefelben Truppen-Abtheilungen gur Avantagebe gu beffimmen. welchen bann felbfiverftanblid aud ber Borpoffenbieuft aufallt. Filr tiefe tann es bann allerbings ale eine im Bergleich ju ben Leiftungen ber fibrigen Abtheilungen unverhaltnigmäßige Ueberburbung erachtet werben, wenn fie ohne Unterbrechung aus bem meiftentheile icon an fich anftrengenben Abantgarben-(refp. Arrieregarben.) Dienfte bee Tages in bas Borpoften-Berbaltnift übergeben, in biefem bie Racht binburd in groferer Bereiticaft bleiben muffen und mehr in Anfpruch genommen werben, ale bie im Groe befindlichen Truppen, und bann am Tage wieberum ale Avantgarbe (refp. Arrieregarbe) gebraucht werben follen! Diefer leberburbung (welche man eben burch Rubepaufen vor Begieben ber Borpoften ober nach bem Gingieben berfelben verminbern will) tann aber beffer, ale burch folde, ben Rriegeverhaltniffen nicht entfprechenbe Baufen baburd porgebeugt merben, baf man bei ben großen Felb-Danövern bie Avantgarben möglichft oft, felbit taglich burch anbere Abtheilungen bilben laft. Es bat bies jugleich ben Bortheil, bag möglichft viele, allmählich fammtliche, Abtheilungen Uebung in ben bei größeren Truppen Bufammengiebungen bem Bilbe größerer Rriege . Dperationen - portommenben Borpoften . Berhaltniffen erhalten, eine Uebung, welche recht eigentlich ben Schlufftein ber gangen Friebens - Musbilbung in biefem Dienftameige bilbet.

 fahrbar ift, ben Avantgarten- und Borpoften. Diemf ansfalieflich burch jene Teuppen versehen zu lassen, und zwar nicht allein beshalt, weil biefe baburch allus sehr angestrengt und zusich faft aufgerieben werben würben, sondern weil ber Eharalter ber neueren Rriegsschrung und ber daraus bervorgehende rasche und mechschate Berlauf ber Operationen nicht selten Simalionen berbessten nach ganz anderen Richtungen bin nothwendig machen, als in benen man sich bis dahin bewegt batte oder nach benen man sich bis dahin betweit batte oder nach benen man sich bis dahin hatte sieden millen "). Da werben dann bie leichten Truppen teinenfalls ausreichen, sondern wird man sich die nach was auch andere Abstellungen zum Wantgarten nub Borposten-Dienst zu berenweben, und sist es alse erfordertich, im Frieden allen Abheitungen Gelegensheit zur Uebung dieses Dienste in größeren Berhältnigen w geben.

Gegen ben oben empfosenen Mobust bei ben großen Beit-Wandvern wo möglich täglich andere Truppen-Abtbeilungen zu ben Moantgarben ze, zu bestimmen, — fönnte vielleicht auch nach bas Bebenten anigestellt werben: ein jolches Berfahren simme nicht mit ber in gegenwärtiger Schrift ja überall onst empfostenen möglichft treuen Nachbitbung ber Infände bes Ernste überein, da ja bie Erfahrung lebre, baß im Sebe



<sup>\*)</sup> Aus ber großen Menge non Bortommnifen biefer Art, welche fich jum Beleg biefer Behauptung barbleten, möge fich fier begnugt werben, nur ein Beifpiel aus ber neueren, und eins ans ber allerneueften Reiegsgeschichte beranspugreifen.

Noantgarben meistentheils längere Zeit hindurch aus denjenigen Truppen jusammengelest und unter biejenigen Hübere gestellt blichen, welchen man entweder zu diesen Funktionen die meiste Befähigung zutraue, oder welche — Truppen wie Hührer sich scharin bewährt hätten!

Diefe Erfahrung läßt sich allerbings nicht abläugnen. Darum erschein es junächt aber noch gar nicht geboten: auch bei Feinbeel-Manbvern eine solche Auswahl zu treffen. Im Gegentheil muß im Frieden allen Truppen und allen höheren Führern möglichst Gelegenheit zur Ausbildung auch in den in Rebe siehenen Dienstzweigen gegeben werben, dami dann im Felbe dem Geleberrn oder Rorps-Kommandeur eine um so größere Auswahl und ein um so häusigerer Wechsel und ein um so gedere Auswahl und ein um so gedere Wechsel

Bas übrigens bas bestallfige Berfahren im mirtlichen Rriege betrifft, fo fei es gestattet, bier ju bemerten, bag eben auch bort es gerathen ericeinen muß, einen folden Bechfel, wenn auch nicht gerabe taglich, fo boch auch nicht erft bann eintreten ju laffen, wenn entweber burch eine unerwartete Wenbung in ber Operatione. Richtung bie Bilbung einer neuen Avantgarbe unabweislich geboten ift, ober wenn ber materielle Buftanb ber au bem Avantaarben- und Borpoften Dienft verwendeten Abtheilungen eine Ablofung berfelben bringend erbeifcht! Bei einer oberflächlichen nicht allau felten portommenben Betrachtung ericeint nun amar bie Bilbung einer neuen Avantgarbe mit vielen Beitläufigfeiten verbunben, mabrenb bie Beibehaltung ber nämlichen Avantgarbe alle Anerbnungen vereinfache. Geht man ber Sache inbeffen naber auf ben Grund, fo findet fich, bag biefe Bereinfachung fich boch nur auf die Befehle. Ertheilung aus bem Sauptquartiere, von welchem bie Avantgarbe reffortirt (in ber Regel alfo aus bem bee Armee Rorpe), begiebt. Bon biefem Standpuntte aus ift es freilich am einfachften (und: am bequemften), in jebe

Disposition fur ben folgenben Tag einfach zu feten: "Die "Avantgarbe geht morgen fruh um N Uhr in ber Richtung "nad NN por" u. f. m. Bie gefagt: bae ift febr leicht und febr ichnell befohlen, - ift aber bie Musfubrung eben fo leicht und eben fo ichnell gu bemertftelligen? Bergegenwartigt man fich, baf ein nicht unbebeutenber Theil ber gur Avantgarbe geborigen Truppen bie Racht über in einer Borpoftenftellung, alfo meiftentheils in ftunbenweiter Musbehnung in einzelnen Mbtheilungen (ale Relbmachen, Replie, betachirte Boften u. bal.) auseinander gezogen geftanten bat, baf ber Avantgarbe-Führer und ber Borpoften-Rommanbeur (welche beiben Obliegenheiten baufig gufammenfallen), oft bie tief in bie Racht binein, mit ber Anordnung ber Boften . Aufftellung, bee Batrouillen-Banges und bee Retognoscirunge Dienftes, ferner mit ber Bufammenfaffung ber eingegangenen Rachrichten bebufe ber eigenen Drientirung und bebufe ber an bobere Stelle eingufenbenben Berichte, enblich mit ber Surforge fur Berpflegung ber Truppen, beschäftigt gemefen ift (ber Abmehr etwaiger feinblider Unternehmungen nicht einmal ju gebenten), - fo wird es mabrlich fur feine leichte Mufgabe erachtet merben burfen, bei bem, - faft immer erft fpat Abenbe ober gar erft mitten in ber Racht - aus bem Sauptquartiere eingebenben Befeble "); am anbern Morgen wieberum ale Avantaarbe in einer bezeichneten Richtung vorzugeben, fofort bie baraus bervorgebenben Detail . Anordnungen nicht allein fich felbft und bem eigenen fleinen Bauptquartiere gegenüber flar und vollftanbig binguftellen, fontern auch bie baraus folgenben Befehle an alle bie einzelnen, fo meit auseinanber ftebenben Abtbeilungen



<sup>\*)</sup> Nicht immer ift bief hate Eingeben ber Belgife, bas Dom Seiten ber Armpen fe genn eligift ber Benauenfeidet ber Augusautriere urt Est, Armpen fe, genn eligift ber Benauenfeidet ber Augusautriere urt Est, der biet, bie bei nich, ju berneichen, ba bie Morthonigen filt ben folgenben Tag fich in der Regel, ert auf Gemab ber woh en die Monagarden mie fenfigen Orteiningung eingeben Weden Andricklun, ober auch in John bet bet von med höherer Stelle eingefenden Belgifte erfen laten.

rechtzeitig gelangen zu laffen! 3mmerbin ift biefe, bem Avantgarbe . Rubrer aufallenbe Schwierigfeit uoch ber am menigften ine Bewicht fallenbe Uebelftanb: mirb boch jeber Befehlshaber, bem ein foldes Rommanbo jugefallen ift, bier gang befonbere bes altpreußifden Grunbfages: "Be mehr Dienft, ie mehr Ebre!" eingebent bleiben und gern gange Rachte binburch bee Schlafes entbebren! Gin groferer Uebelftanb aber ift ber, baf bie einzelnen betachirten Abtbeilungen bie fpeciellen Befehle für ben folgenben Tag (welche fdriftlich auszufertigen faft nie möglich fein wirb, und welche baber nur munblich und amar nicht immer burch Abjutanten ober anbere Offigiere, fonbern oft nur burd Orbonnangen überbracht merben fonnen) nur unvollständig ober unbestimmt empfangen, und bag baber einzelne Difeverftanbniffe und Irrungen faft unausbleiblich finb. Birb bies icon bei Bormarte-Bemegungen ju manchen Ungutraglichfeiten führen, fo find bei Rudmarte. Bewegungen Rachtheile und Berlufte taum ju vermeiben. Lebrt boch bie Rriege - Gefchichte, wie baufig einzelne, feitwarte pofirte Felbmachen und Detachemente bei folden Belegenheiten in Folge ausgebliebener, unvollständiger ober migverftanbener Befehle abgebrangt, abgefdnitten, ja gefangen genommen worten finb!

Wie viel einfacher gestaltet sich bagegen bie Erheilung ber Befehle und wie viel gesicherter gegen Misverständniffe sieht man sich bei Aussishtung ber Anordnungen , sodalb für ben neuen Tag auch neue Truppen Arbeitlungen zur Arbant-garbe bestimmt werben, welche also bis bahn im Gros fich bestunden haben. Zwöderft tonnen bem Jährer der neuem Mantgarbe alle ersprectlich ericheinenden oder von ihm selbs gewänsigken, näheren Eräuterungen zu dem erhaltenen Auftrage nach mindlich gegeben werben, und bann tann derfehle felbs den Unterführern seine Befehle und Infrationen persönlich eröffnen und etwaige, in Betreff der Anoflöhrung gestellten, Rückfragen auf der Sielle ertebigen. Der bisherigen

Montgarbe ift bei Borwättsbewegungen bann aber nur ber Befeh jugufertigen: "fobald bie neue Avantgarbe die Bor"posten passitet habe, biefelben einzusiehen, sich an einem be"flimmnten Puntte zu sammen und bann in einer bestimmten
"Reihenfolge in die haupt-Kolonne fich einzussigen." Ohne
eine bestimmte Regel aufstellen zu wollen, sei hier nur ermabnt, daß ber geeigneiste Plas für bie biebertigt Avantgarbe
ber in ber Referbe lein wirb, weit bei einer folgen Auerdnung, bie burch ben Berposten und sonligen Sicherhitet.
Dienst ben meisten Anftrengungen unterworsen gewesennen Abfeilungen am desten Getegnheit finden, sich wieder einas zu erholen.

Bei Rudwarte . Bewegungen mirb bie Unordnung fich etwas mobificiren muffen, namentlich weil es bier nur felten möglich fein wirb, bie neue Arrieregarbe bis vor bie bisberigen Borpoften vorrfiden und fich bier fo lange behaupten au laffen, bis biefe Borpoften eingezogen find und bie gange bisberige Arrieregarbe gefammelt worben ift, Baufig mirb man fich begnugen muffen, bie neue Arrieregarte bieffeite ber bieberigen Borpoftenlinie eine moglichft vortheilhafte Stellung einnehmen au laffen, in ber fie ben fich abgiebenben Abtheilungen ber Borpoften aur Aufnahme bient und in ber fie fich auch fo lange ju behaupten fucht, bie jene Abtheilungen fich burch. gezogen und moglichft gefammelt baben. Bebenfalle finb burch eine folde Anordnung, felbft bei einem Rachbrangen bee Begnere, bie von ben Borpoften abgiebenben Abtheilungen meniger Unfällen ausgefest, als wenn bie Borpoften feinen anbern Balt finben, ale bie alte Arrieregarbe, welche bie Borpoften gegeben batte und baburd mehr ober meniger gerfplittert fein mirb! - Db fibrigene in biefem Falle, b. b. bei ber mab. rent einer radgangigen Bewegung anzuordnenben Bilbung einer neuen Arrieregarbe, es möglich fein wirb, bie Abtheilungen ber eingezogenen alten Arrieregarbe einen folden Borfprung gewinnen ju laffen, um in ein Refervoberhaltniß treten ju fonnen, wirb felbftrebend von ben Umfanben, namentlich bavon abhangen, ob bie neue Arrieregarbe, ober erforderlichenfalls auch bas Gros, in ber Lage und im Stanbe ift, ben Gegner lange gemug aufhalten ju fonnen!

Allerbinge fann, wie bereite gefagt ift, im Rriege nicht bie Rebe bavon fein, bag Avantgarben (refp. Arrieregarben) taglich neu formirt werben, am wenigsten bann, wenn man fich in unmittelbarem Rontafte mit bem Gegner befindet. Dann fann entweber in ber That fich nicht bie Beit gu einer folden Anordnung finben, ober auch es von allaugrofer Bichtigfeit ericeinen, baf in Bezug auf bie Renntnif von ben feinblichen Bewegungen eine Rontinuitat bewahrt (ober nach bem beliebten Musbrude: "Gublung an bie Rlinge bes Begnere" erhalten) merbe, melde allerbinge burd einen Bechfel ber bem Reinbe junachft gegenüberftebenben Truppen und Rubrer eine Unterbrechung erleiben tonnte. 3mmer aber wird es gerathen fein, fobalb bie Operationen einen etwas rubigeren Charafter angenommen haben und man fich nicht bem Begner unmittelbar gegenuber befindet, eine Reubilbung ber Avantgarbe eintreten au laffen. In Betreff von Arrieregarben fann bies freilich auch gerabe bann erforberlich merben, wenn ber Wegner fcarf nachbrangt und baber bie Beforgnift nabe liegen muft, bag bie Abtheilungen, welche einem Drangen mehrere Tage bintereinander ausgefest bleiben, baburd folieglich, fowohl in materieller, wie in moralifder Begiebung, unverbaltnifmafia

Dit bat freilid im Rriege gu einer langeren Beibehaltung ber nämlichen Mantgarbe ber Umfand geschift, baß fic eine ub bem Rommanbe einer felden befonberd befähigte Berfom lichteit gefunden und bewährt hat, beren Befähigung nun miglicht verwertigte werben foll. Go richtig nun auch ber Grundlag file, gat jeben Auftrag fiete be bau geeignetile

Berfon gu vermenben", und fo febr gu ben Gigenfcaften eines Felbherrn auch bie gebort, gu ertennen : gu welcher Stelle Beber ber ihm gunachft Untergebenen vorzugeweife pant, fo barf bie Ausbeutung ber einzelnen Specialitaten boch auch nicht bis ju einer unausgesetten Bermenbung berfelben gu ber nämlichen Art von befonderen Auftragen und bis gur Musfoliegung aller fibrigen, im Range gleichflebenben Befeblehaber von biefen Auftragen gesteigert werben! Bunachft tann fic boch in bem einen ober bem anbern biefer Befehlehaber gleichfalls bie Unlage jur tuchtigen Ausführung folder Auftrage (3. B. ber bier in Rebe ftebenben Fubrung einer Avantgarbe liegen, eine Anlage, welcher bieber nur bie Belegenbeit jur weiteren Entwidelung gemangelt batte. Birb biefe Belegenheit fortmabrent abfichtlich verfagt, fo greift bann entweber bas bittere Befühl unverbienter Burudfebung, ober ein Mangel an Gelbfivertrauen Blat, mas beibes unvermeiblich bie Frifde und ben Aufidwung labmt, welche gerabe bie Saupt . Erforberniffe fur folde felbftftanbige und ichwierige Rommanbo's fint! Gebt bann aber ber bevorzugte bermanente Avantgarbe - Fubrer einmal burch Tob, Bermunbung ober Erfrantung ab, ober macht eine plopliche Benbung ber Rriege. lage bie fofortige Bilbung einer neuen Avantgarbe nach einer anbern Richtung bin mabmelelich erforterlich, fo wird man boch feine Buffncht ju einem berjenigen Befehlehaber nehmen muffen, benen bis babin gewiffermaagen ftillichweigenb ber Stempel ber Richt-Befähigung ju einer folden Funttion aufgeprägt mar, melder nun auch, gang ungenbt und weber bom Bertrauen ber Truppen, noch bon bem Bertrauen in fich felbft getragen und gehoben, in bas ungewohnte Berbaltnig treten wirb!

Go ift es benn jebenfalls gerathener, felbft im Rriege von Beit zu Beit nicht allein in ber Busammenfehung ber Abantgarbe, sonbern auch in bem Rommanto berfelben einen Bechfel

eintreten ju laffen. 3m Frieben aber, - und bamit wirb nach ber gwar ziemlich langen, jeboch gur Begrundung ber ausgefprocenen Unficht nothwendig gemefenen, Abichweifung gu bem eigentlichen Gegenftanbe gegenwärtiger Schrift gurudgefebrt, im Frieden aber wird es unbebingt nothwendig fein, ienen Bechfel bei ben großen Feld-Monovern möglichft oft, nach Umftanben felbft taglich, anguordnen, bamit jeber General und jeber Generale.Afpirant Gelegenheit in Fubrung größerer Arantgarben und in ber bamit verbundenen Anordnung ausgebebnter Borpoften-Romplere erhalte, und hierburch auch feine mehr ober minter bervorftedente Befähigung bagu bartbue! Dann wird bereinft im Felbe bem Dber Befehlshaber einerfeite fich eine möglichft große Auswahl unter geeigneten Berfonlichfeiten barbieten, anbererfeite aber auch, fo weit bies im Frieben möglich ift, fich berausgeftellt haben, mer unter biefen geeigneten Berfonlichfeiten mobl bie aller geeignetfte für gang befonbere michtige und ichmierige Auftrage und Berbaltniffe fein modte!

Bas bas Verhältnig bes Sibrers einer größeren Kvantgurte zu bem Rommanbirenben bes Korps betrifft, so wird
bei Friedens-Urbungen jenem hauss nicht biefenige Selfsfländigfeit und Freiheit bes handelns gemährt, welche im Fetbe
emsfelben nicht ohne Rachheit sin bas Ganze entzogen werden
bart. Außer dem bereits als untriegsgemäß und soszigion werden
bart. Außer dem Berfahren: "bie durch bie gegneitigen
Borspssen zu bestehnten Alfchaitte böhren. Ders genau vorzuscherten," ist in bieser Beziehung auch noch zu erwähnen,
bas es sich ber Rommanbirende nicht selten vorbesätt, alle
einigermachen wichtigere Ulternehumungen gen be seinbeiligen Borspssen sichtigeren aben wichtigeren Ulternehumungen gen bie seinbeiligen Borspssen selbss anzuren. Liegt bem nun zwar die,
an sich ganz anerkennendverthe, Wölfäch zu Grunde, von ber
Machstung socher Unternehumungen sch gerfolisch zu überzusen,

in mirb baburd bod bem Avantgarben. ober Borpoften.Rommanbeur baufig bie Gelegenheit geraubt, bie in Rolae iraenb einer eingezogenen Radricht ober einer gemachten Babrneb. mung fich barbietenben gunftigen Umftanbe auf ber Stelle gu benuten. Goll erft in bas Sauptquartier berichtet, und ber Refehl ober bie Erlaubnif ju einer Unternehmung abgewartet ober eingeholt merben, fo ift mittlerweile leicht ber gunftige Augenblid verftrichen! Auch wird burch eine folde Beidranfung bes Spielraums ber Thatigfeit bem Borpoften Dienfte ein vorberrichend befenfiver Charafter aufgepragt, mabrent ja boch unbestreitbar, - worauf icon an fruberen Stellen gegenwartiger Gerift bingewiesen worben ift, - bie befte Gicherung barin liegt, burd baufige offenfive Unternehmungen ben Gegner einzuschüchtern, nur an feine eigene Sicherheit benten ju laffen, mit einem Borte: ibn in bie Defenfive ju merfen ! - Soffe man übrigene nicht etwa, baf bie bei einem Friebene. Manover geubte Uebermachung und Bevormunbung ber Avantgarben - und Borpoften . Rommanbeure im Ernfte megfallen merbe, weil bier ber bobere und bochfte Befehlebaber fich burch bie Berhaltniffe icon von felbft baran verbinbert feben murbe. auf biefe Beife in bie Gpbare jener Subrer einzugreifen! Die Erfahrung lebrt, baf biefe Soffnung nicht immer gutrifft, fonbern auch bem mirtlichen Beinbe gegenüber oft noch bie lang. jabrige Gemobnbeit beibebalten, bas beift: bas Detail bee Mvantgarben . und Borpoften . Dienftes noch eben fo aus bem Sauptquartiere vorgezeichnet und jeber Unterführer noch eben fo am Gangelbanbe gehalten wirb, wie beim Friebene-Manover").



Roch ift eines Berfahrens Ermöhnung zu finn, das bei Kriebens-Mandvern gewissensachen als schsiebene, zur nöthigen Briffung und Rontrolle ber untergebenen Tempben und Teuppenfährer bienende Obliegendeit ber böheren Befeischaber, owohl ber leitenben, als der selbst sommandirenben, betrachtet und inne gehalten wird: das sog sognannte Bereiten der Borvollen. Ein berartiger Inspiritungseitt wird gewöhnlich im vorzuss angesogt und dassie die Etunde und der Munt beflimmt, wann und wo er beginnen soll. Es versammeln sich dann die Falbere ber Montgarben, die Borposten. Kommanberte und möglicht auch alle Borgesseiten ber auf Servossein

ben und biefen, einigen burd Lanbes Ginmobner eingegangenen Rachrichten que folge, vermeintlich ftart vom Feinbe befehlen, Safenplat wo möglich überfallen follte. Obgleich fofort bie Befehte jur Berfammlung ber bagn beftimmten Abtheilungen erpebirt und punttlich ausgeführt murben, bemnachft and ber Darid ungefanmt angetreten und obne Aufenthalt bie Racht binburch fortgefest murbe, tonnte Apenrabe bod erft nad Anbrud bes Tages erreicht werben. Der feinb bemertte bie Breufen gwar erft in bem Mugenblide ibres Ginbringens in einen Geiten. Gingang ber Stabt, gewann aber bod Beit, bas Im Safen liegenbe Ranonenboot in gefechtebereite Berfaffung gu feten, und bie rafc bie an ben Strand vorbringenben Breufifden Rompagnieen mit Rartatiden ju begrußen. - Satte ber Ueberfall fo eingeleitet werben tonnen, baf er noch mabrent ber Duntelbeit flattfanb, fo mare ce unter ben obwaltenben Umftanben mabrideinlich moglich gemeien, bas Ranonenboot ju überrumpeln und fo eine, wenn auch nicht anenehment wichtige, aber boch Immerbin filr ganbtruppen felten gebotene, Tropbae ju erringen! Die von Geiten bes Saubtquartiere vorbehaltene und von boriber erfolgenbe Anordnung machte es jebod unmöglid, bas Biel ber Unternehmung noch mabrent ber furjen Racht gu erreichen, und fo tonnte fie tein Refultat haben!

Red at foller in Gegenftet zu bielem Gelpiele ber Gemeenke Wirtug einer aus dem Gegenftet und der Gemeenke Mittelle und die Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte gesch

Beilanfig moge bei biefer Becanlaffung bemertt werben, wie bie großen field-Manber jumelten febr gute Gefegenbeit boten, auch eine tehreiche liebung im Berbatten von Etreispartbeien, wenn auch nicht burch formitige Coups, fo boch burd Brobachtung bes Gegnerb von ben Hanten ber, einreten zu laffen. ftebenben Truppen - Abtheilungen, wohl auch eine mehr ober minter gablreiche Dienge guicoguenter Offigiere, um ber Befichtigung ber Borpoften von einem Alfigel jum anbern beigumobnen und bie etwaigen Erinnerungen bes Infpicirenben gu vernehmen. Golde Erinnerungen, mobl auch Rugen, pflegen bann vorzugemeife ju erfolgen, fobalb bie Borpoften: "feine geborige Berbindung" unter einander haben, b. b. fobalb nicht fammtliche Bebetten und Infanterie - Boften fo aufgeftellt finb, baf fie bie Reben-Bebetten und Reben Boften feben und baft fic alfo. - menigftene am Tage. - nichte ungefeben amifchen biefelben burchichleichen fann. Gleichzeitig wird bann auch mobl ein furges Eramen mit ben auf Boften ftebenben Dannfchaften angestellt, fich bei ben Ffibrern ber Feldmacben ac. nach bem angeordneten Batrouillengange, nach ben über ben Reind eingegangenen Radrichten, fo wie nach ben fur ben Rall eines feindlichen Ungriffe au ergreifenben Dagfregeln erfunbigt, - erfolgt bie Bercitung bei Racht, babei auch gleichzeitig eine Brafung im richtigen Anrufen und Graminiren von Geiten ber Boften verbunben, u. bgl. m.

So anerkennenwerth es nun auch ericheinen muß, wenn ein bochgestellter Beichisbaber eine folde, jebenfalls anftrengente, Thätigleit entwidelt und babei insbesonbere auch fo gründlich in bas fogenannte Detail bes Borpostenbienstes einseht, so tam eine folge Ebätigteit und Bründlichteit boch auch,

– so baradog bies immerbin Hingen mag, — zu einer Rippe für bie friegagemäße Ausbildung ber Truppen werben.

Was jundoft bie bei Belegenbeit bes in Rebe ftebemben Bereitens ber Borpoften vorkommenben Praffungen ber Mannfchaften im Anrufen und Cyaminiten betrifft, so gilt auch bier, b. b. in Bezug auf berartige von Geiten ber hoberen und höchften Beschlöchsber anzustellenbe Praffungen, alles Dasseinige, was in Betreff solder Praffungen fberhaupt, im achten Rapitel auseinanbergeset ift. De höber ber in biefer Beise prufenbe Borgefeste gestellt, je mehr wird Dasjenige, was berfelbe in Betreff ber plinktliden Innefallung ber Formen best Anufens und Examinieras berdangt, jum vorzugsweisen Gegenstande ber Sinübung werben; — wie wenig aber es bem Geifte einer friegsgemäßen Ausbilbung entfpricht, auf jene Hormen viel Werth zu legen und viel Beit zu verwenden, ift icon im 1. Appitel gegenwäriger Schrift entwicktlt!

Gine abnliche, nicht munichenemerthe, Rudwirtung auf bie bei ber Musbilbung ber Truppen jum Felbbienfte vorherrichenbe Richtung tann bann eintreten, wenn bei bem Bereiten ber Borpoftenlinien ber: "Bufammenhang" berfelben für bas Banpt-Rriterium einer amedmakigen Aufftellung und jebe "Lude" barin, für einen Fehler erffart wirb. Bieberholt ift bereits an fruberen Stellen gegenwartiger Schrift, namentlich im 14. Rapitel, barauf bingemiefen morben, wie bie Berftellung eines volltommenen Rufammenhanges in ben Borpoftenlinien unter vielen Umftanben gar nicht ausführbar, ober, wenn ausführbar, boch nur mit einem bie Rrafte ber auf Borpoften ftebenben Abtheilungen übermäßig in Anfpruch nehmenben Beitauf. mand, mit Berfplitterung ber bisponiblen Streitfrafte und mit einer, biervon ungertrennlichen, Schmadung ber Biberftanbefabigteit au ertaufen ift. Mebnlich wie ber aus fruberen Berioben berübergefommene Musbrud: "Schlachtlinie" mit bagu beigetragen haben mag, an bem Linear. Spftem auf bem Schlachtfelbe auch felbft bann noch fefthalten ju wollen, ale bies Spftem bereite mieberholt Fiasco gegen eine beweglichere Rriegführung gemacht hatte, - abnlich fcheint auch ber Ausbrud: "Borpoftenlinie" noch jest feinen Ginfluß auf biefen Zweig ber Rriegführung auszuuben und noch immer auch ba aufammen. bangenbe Linien verlangen ju laffen, mo vielmehr eine bem Terrain, ber Tageszeit und ben obwaltenben Umftanben angepafte organifche Glieberung ber Borpoften geboten erfcheint, welche nur in abftraftem Ginne: eine Linie ju nennen ift. Darum moge ber höbere Befehlshaber immerbin ber bei ben großen Mantberen vorfommenben Anffellung ber Berpeften und ihrem Berhalten bie forgfältigfte Controlle widmen, — aber nicht in ber Form eines im vorans angefdnbigten Bereiteit ber Borpoften von einem Blugd big jum anbern.

Wenn vorsitehm Ansichten ausgesprocen worden find, weiche fich auf die Ober-Leitung ber großen Felt-Mandber beziechen, also gewissenaagen über die Granzen der geschlichte Machaeb inaussyngerisen scheinen, so möge doch nicht übertichen werden, das dies nur im Interesse einer teigsgemäßen Musdibung der Tuppen im Setdiening geschen ist, also jedenfalls in unmittelbarem Jusammenhange mit dem Gegenstande der gegenwärtigen Schrift fiebt. Die nämlichen Grande wägen ber gegenwärtigen Schrift sied.

Gaft immer wirb bei ben großen mebrtagigen Beit-Mandvern ber Beginn ber idglichen Operationen, (auch wohl schlechthin: "ber Leglinn bes Mandvere" genannt), entweber ein für allemal für bie gange Dauer ber Ulebungen, ober für jeben einzelnen Mandver- Dag, Abends guvor auf eine bestimmte Stunde angefeh.

Es bietet bies allerdings bem bie Uebungen in oberfele Stelle leitenben Beschlöbsber eine Bürgschaft basst bag er jedesmal auf ben Punten zugegen sein tann, auf welchen fich voraussschildtlich interesinate und entscheite Momente entwideln werben, so wie das nicht etwa ber eine ober ber andere Theil, ohne Räcksich auf die Schonung ber Truppen, bem Gegere allzu rastlies und allzu beftig zufese! Auch die Räcksich auf die Schonung ber Truppen, bem Gegere allzu rastlies und allzu bestig zufese! Auch die Räcksich auf bestig zufese! Auch die Räcksich auf beschieden bei Beschlich auf ber bie Jeit bes Beginnes ber Wannbere.

Ohne hier naber auseinanderfeben zu wollen, wie durch ein solches Boridreiben ber Stunde bes Beginnens ber Operationen die beiden gegen einander Rommanbirenden in Betreff ber au faffenben Entidluffe und ber au treffenben Anordnungen gerabe in einer ber wichtigften Begiebungen: in ber Benubung ber Beit, einer Beidrantung unterworfen werben, melde im Rriege nicht ftattfinbet, - wie baburd auch ein, ebenfalls in ber Birflichfeit nicht vorhandener, Fattor: bie Gewifibeit, bie au einer bestimmten Stunde ben Beaner in Rube au miffen. in ben Ralful ber offenfiven Operationen, wie ber befenfiven Borfebrungen bineingetragen wirb: - obne ferner naber angeben ju wollen, wie ber leitenbe Befehlehaber, auch wenn er bie Stunde bes Beginns ber Operationen nicht felbft bestimmt, fich bod bie Doglichfeit mabren tann, jebergeit auf ben entfcheibenben Buntten eintreffen ju tonnen, - ohne enblich barauf binmeifen au wollen, wie auch frembe Rufchauer felbft bes bochften Ranges bei einem regen Intereffe fur bie Sache gemift gern einige fleine Opfer in Binficht ber perfonlichen Bequemlichfeit bringen werben; - obne, fage ich, auf biefe allgemeineren Gefichtspuntte eingeben ju wollen, werbe bier nur berporgehoben, wie in Rolge einer bon oben berab erfolgenben Reftfenung beftimmter Aufange. Stunden porquasmeife fur bie Begiebungen bee Borpoften- und Avantgarben . Dienftes bie friegegetreue Darftellung ber Berhaltniffe, und bemgemaß ber lebrreiche Charafter, welchen bie großen Danover auch in biefen Begiebungen haben follen und haben tonn en, beeintrach. tigt wirb.

Sobald bie Borpoften wiffen, baß bas eigentisse: "Damboer" erft gu einer beschimnten Stumbe beginnt, fo find fie also bis bahin and ficher vor jedem ernstiftisch Angriffe. Die im Felde gegen Anbruch des Tages so bringend gebotene Berschaffrum ber Wachfamette ift bann also nicht nötlig, und werben die Eruppen also auch nicht dagu gestührt, eine soch Berschäftrung eintreten zu laffen. Sie überlaffen sich viellmehr leicht gerade in ben erften Wergenstunden einer Gerglofigkeit, wodele, wenn sie erst einm im Frieden zur Gewohnstig sowodele, wenn sie ert einmat im Frieden zur Gewohnstig so worben ift, bereinft einem unterenhumenen Feinbe gegenüber seine vom Augent tetende wirfliche Gefahr som nicht, bag bann bie vor Augent tetende wirfliche Gefahr som selbst zur Wach-famtleit mahnen werbe: die Friedens-Sewohnheiten schlagen tiefere Burgeln als man gewöhnlich glaubt, und werben oft erft nach gemachten, mehr oder minder bitreen, Erschwungen abgelegt! Auf diese Ersahrungen darf sich jedoch nicht ver-lassen werden, und wenn eine Armee, welche lange Friedenseigher hinter sich hat, im Feibe anfangs immer etwas Lehrgelt wirt zahlen millen, fo muß doch gerade um so mehr Ause vermieden werden, www. welch un milt big erweise nachteitige Gewöhnungen der vielmen Perwöhnungen herbeigssisse der verben.

Die Bermohnung, welche burch bas Beginnen ber Danober au einer bestimmten, felten febr frub angefesten, Stunbe eintritt, außert fich, außer in bem bereite befprochenen Ginfluffe auf bas Berbalten ber Borpoften, nicht felten auch noch barin, baf ber Abftanb, in welchem bie Avantgarben ben Gros ber Rorpe vorangeben, mehr verffirgt wirb, ale es in ben meiften Fallen im Felbe gerathen mare. Denn ba biefe Avantgarben nicht früher ale ju ber boberen Orte fur ben Beginn bee Manovere angefesten Stunbe haben aufbrechen burfen, ber Rommanbirenbe aber gewöhnlich ein Intereffe babei bat, fich ju ben mit feinen Saupt. Streitfraften beabfichtigten Dperationen möglichft frub in Bewegung ju feten, fo wird felten ber Avantgarbe ber erforberliche Borfprung gelaffen, wie ibn ibre Bestimmung eigentlich erheifcht. Es wird hiermit aber nicht allein ein falfches Bilb bes Rrieges gegeben, fonbern bie Avantgarbe auch burch ben Umftant, bag bas Gros ihr auf bem Rufte folgt, verwoont, wenigstens erhalt fie feine Uebung barin, fich fo felbfiftanbig au folagen, wie bies im Relbe baufig ibre Aufgabe fein wirb. Auch biefes unfriegsgemafte Berhaltniß aber wird leicht in bie Birtlichfeit mit hinuberge-

Das jebesmalige Beginnen ber großen Felb.Manover au einer bestimmten Stunde bes Morgens fcneibet enblich auch jebe Uebung in einem Berfahren ab, ju welchem, in Folge ber Bervollfommnung ber Banbfeuermaffen fomobl, wie ber Beicune, in Rufunft baufig mirb feine Ruflucht genommen merben muffen, wenn man beim Angriffe auf einen aut poffirten Gegner allgu großen Berluften, melde ben Erfolg minbeftene febr zweifelhaft machen murben, vorbeugen will. Um beutlicher ju machen, mas fur ein Berfahren bier gemeint ift, merbe ber, im Rriege fo baufig eintretenbe, Fall angenommen, bag man, in ber Offenfive begriffen, fich einer gut gemablten Stellung bee Begnere gegenüber fieht, aus welcher berfelbe, felbft vollfom. men gebedt, bas gange vorliegenbe Terrain in mirtfamfter Souftweite beberricht, und welche augleich, entmeber ibrer auten Unlebnungepunfte megen, ober aus ftrategifden Granben, meber in ber Rlante angegriffen, noch umgangen, noch gang jur Seite liegen gelaffen werben tann! Bat bie Begnahme einer folden Stellung ober richtiger gefagt: bie Befiegung eines foldergeftalt poftirten Begnere, fcon immer gu ben fcmierigften Aufgaben gebort, welche einem Beerführer und feinem Beere aufallen tonnten, fo tann in Folge ber Tragmeite und ber Trefffabigfeit ber beutigen Baffen jeue Gowierigfeit fic faft bie gur Unaberfteigbarteit fteigern! Ge banbelt fic bann ja fur ben Angreifer vielleicht barum, beim Borruden über freie Ebenen querft icon in ber Entfernung von mehreren Zaufent Schritt einem wirtfamen Beidutfeuer, bann noch auf



<sup>&</sup>quot;) 3m feibjuge von 1846 in Schledwig tam ce bor, bag es boberen Orts für einen fehler ertfatt und als folder gerügt wurde, wenn eine, aus allen Waffen gufammengefeite, Mvanigarbe auf eine meltere Entfernung als eine halbe Welle bem Grob bes Routs boranging!

Taufent Goritt vom Beaner ab einem noch wirffameren Gemebrfeuer ausgefest zu fein, obne bem gebedt ftebenben Begner auch nur annaberungeweife gleiche Berlufte beibringen gu tonnen, wie man felbft unfehlbar erleiben muß! Gelbft wenn man in Berudfichtigung ber auf bem Schlachtfelbe einmirtenben Urfachen, namentlich ber moralifden Aufregung und ber Brrtbumer in Schatung ber Entfernungen, bon ben auf ben Schieftplaten erlangten Refultaten, 90 Brogent abrechnen will. fo find bie übrig bleibenben 10 Brogent ber Friebene. Refnitate boch immer noch mehr ale binreichenb, ben größten Theil ber angreifenben Abtheilungen nieberguftreden, und bamit auch ben Ueberreften biefer Abtheilnngen bochft mabriceinlich bie Beiterführung ober Bieberholung ber Ungriffe . Berfuche unmöglich ju machen! Birb in Ermagung folder Bechfelfalle. ober vielmehr bes mit giemlicher Bestimmtheit vorbergufebenben Ausfalles eines am bellen Tage verfucten Angriffes, nicht auf ein anberes Mittel, jum Bwed ju gelangen, gebacht werben muffen ? Angriffe burd Beranmerfung bichter Schutenfdmarme. wie fie 1859 burd Buaven und Turcos mit Erfolg ausgeffibrt morben finb, tonnen gwar verfucht merben und möglichermeife jumeilen auch jum Biele fuhren, - ob aber mit einiger Bewißheit bieranf gu rechnen ift, fobalb ber Ungegriffene nicht mehr burd bie Reubeit ber Erideinung eingefcontert murbe. fonbern fich bereite auf geeignete Abmehr vorbereitet batte. burfte icon bie Frage fein! Da bietet fich benn ein Musfunftemittel bar, welches menigftene bie Babriceinlichfeit pro und contra giemlich gleich ftellt.

Wenn man nämlich im Bormarich an eine seindiche Stefelung gesangt ift, beren Uedermätigung am Tage jedensals nur mit einem unvermeidichen enormen Beclusse für möglich, und baber boch nur für böch? problematisch erachte werben muß, so sall was an ben nämlichen Tage sich nicht mehr auf einen wirtlichen Angeist ein: verwende dem Reth best Tages jur Er-

Description of the

langung eines moglichft pollftanbigen Ueberblide fiber bie feinbe liche Stellung; foide nach eingebrochener Duntelbeit feine Bortruppen möglichft nabe an bie feindliche Stellung beran; vervollftanbige unter bem Goufe biefer Bortruppen bie am Tage gemachten Beobachtungen, befonbere in Bezug auf bie Bugange ju einzelnen Buntten ber feinblichen Stellung; und mable fich bann einen Angriffspuntt aus, welcher nicht allgu fcwer juganglich ift unt ber, fobalb er einmal in unferen Banben fich befindet, ben Bortheil barbietet, von ihm aus unter ziemlich aunftigen Berbaltniffen zum Angriffe auf anbere Theile ber feinblichen Stellung übergeben gu fonnen"). Bab. rent biefer Borbereitungen, alfo vom Gintreffen im Angeficht ber feinblichen Stellung bie wenigftene in bie Ditte ber Racht, tann ber größte Theil ber Streitfrafte fich ber Rube überlaffen und abtochen, bann aber merbe ein betrachtlicher Theil berfelben in aller Stille fo & portee bes auserfebenen Angriffspunttes toncentrirt, baf tura por Anbruch ber Dorgenbammerung raid gegen biefen Bunft vorgegangen merben tann, um benfelben mo moglich im erften Unlauf zu nehmen! Infofern nur mit einiger Borficht ju Berte gegangen unb namentlich vermieben morben ift, bie Aufmertfamteit bee Feinbes nach bem bebrohten Buntte bingulenten, bat ein berartiger Angriff mehr Chancen bee Gelingene für fich, ale bee Difilingene: ber Berluft tann, felbft menn bas bieffeitige Borbrechen burch feinbliche porgeicobene Boften entbedt morben mare,

<sup>•)</sup> On her Gynnde ver feiferen Zahlt warde ein feider Hunt: ber "Gelfigt" einer Elfung genemmt. Ein flier pereichen werben, hiefen webende zu gekraum. Ein flier bereiche nerben, beiter Monte, mit erfahr, wie erfahr, ber Darit jerter flierige feit der eine feiner Gelfigt, derfie Beit einer fließ fir der Magentier zu flere Webenwältigung mertfellich feit, befin Erchiff ansetzeit gegen gegen gegen der gegen der gegen der der gegen gege

ber Dunfelbeit megen nur unbebeutent fein; ift aber ber erfte Anlauf gelungen, fo muffen fofort bereit gehaltene ftarte Abtheilungen nachraden, um ben Befit bes gewonnenen Bunttes and gegen biejenigen feindlichen Streitfrafte au bebanpten. welche mabricheinlich verfuchen werben, ibn une wieber gu entreifen. Bat man fich aber erft in einen Theil ber feindlichen Stellung, beftebe er aus einer Bobe, einer Orticaft, einem Defilee, einem Gebolg ober bem vorfpringenben Theile eines größeren Balbes u. bgl. feftgefest, fo befinbet man fich in minbeftene gleich gunftiger lage wie ber Begner. Denn wenn berfelbe une nun bei ber ingwifden angebrochenen Belligfeit, mieber belogiren wollte, fo befanben mir uns in einer abnlich gunftigen Stellung, wie er Tage gnbor; und wollen wir bie Offenfive weiter verfolgen, fo wird bies von bem gewonnenen Buntte ber bieberigen feindlichen Stellung ans jebenfalls mit weniger Schwierigfeiten verbunben fein, ale es ber fall mar, fo lange er fich im vollftanbigen Befit ber gangen, - porausfichtlich bod möglichft aut gemablten. - Stellung befanb!

Nachem in gegemörtiger Schrift do wiederholt bie Ulebergengung von ber Wistlichteit einer Aufstellung bestimmter Bertaglich für ieben einzelnen Rriegsfall ausgesprochen worben ift, möchte es faum noch eines himmeise dauffen, wie dos beresthen in allgemeinen Umrisssen auf geber betragt ber batten, bei des derscheben eines murtäglichen lieiterfamittel angeprissen werden soll. Aber immerhin möchte in einer Giutalien, wie die angebeutete, es sich empfehre, nie Erwägung zu ziehen, ob ienes Versahren nicht mehr Wahrscheinlichkeit des Ersahges und iedenfalls geringere Opfer in Erwägung zu ziehen, ob ienes Versahren nicht mehr Wahrscheinlichkeit des Ersahges und iedenfalls geringere Opfer in Erwägung zu auternehmender Angriff anf eine mit gegornen Geschalben und gezogenen Gescher gesielte feindliche Stellung! Und des fein möchtlicher Angriff innefeid nicht innefeid nicht innefeid feine die innefeid siede

immer (wie bestrachtet verden konnte) den Angreiser in gleiche Unordang wie den Anggeristenen bringt, andererseits der grobe dem Geiste Bre uß ist, der Tuppen gulgat, bemeiß des glängende Reighten Angelied von des glängende Respes in der Schlach bei Laan, — ein Rejultat, das, beilänsig gelagt, nur darum nicht schan den bei letzte Entscheidung des Freihages herbeisighert, weil es gerade in den einigen Wemennt des Arieges siel, was es sich herausstellt, daß alle Intelligenz eines Geneilenau nicht hinreichte, die vor abergebend paralysiste Energie wind perfönliche Auforität eines Vlidder vollständig zu erstellen in der

Doch jurild von biefem Absteder in bas Gebeit ber Fideberernlunft! — und jurild ju Dem, was sich baraus für bie "Ausbildung jum Ferdbeinfte" ergiebt! Schuebe man baburch, baß man größere Friebens-Mandver immer erft bei Tage bei ginnen läßt, nicht die Wöglichfeit ab, baß Truppen und berten Fibere sich auch in Berhöltniffen jurechssiehen und richtig ben ehmen lernen, in welche bieflen bei den Einleitungen und Borbereitungen zu einem nächtlichen Angriffe in der Wirtlickeit verfest werben konnen. Warbe boch gerabe in einem solch ein Bolle bas umschliche Benehmen der Fibere ber in der Dunfelbeit an die findliche Belung beranzischenden Abstellung mut eine Gewöhnung der Mannschaften an Beschung eit gegebener Befeble und an Berharen in lautlese Stille dazu erforderlich sein, um zu verhüten, das ber Gegate nicht etwa abs bieselisig Gorhaden ab vergar auf ben um ficht etwa auf pas bieselisig Sorhaden oder gar auf ben um fact etwa auf pas bieselisig Borhaden oder gar auf ben um



<sup>&</sup>quot;) Die feife auf gut verfeaugte Bettimpen und gegen einen bes Angelle ausgestigen Gegen ein gut bebyndiren ableiffent Angellf vollegen bei Die folgest für fin babe, beweiß bie Begangten ber Tüppelen Bedungen im Dafer sind, we betichten Bedungen im Dafer sind, we bereichte Bedungen ber bei der die Bedungen und bei ber ju dem belle freige bereichte ber Tuppen, gefreichte mar I mit den gegen erholet Russen der Babligen Gege fiebende Kanfall ber Danne und Jedberlicht im nämilden Jafer erfügte von fichme der Tagest,

fererfeits jum Angriff auserfebenen Buntt aufmertfam gemacht werbe.

Um gerabe eben biefe Erforbernisse — namentlich bas lebigtochafte: bie Bemöhnung an eine im nächtlichen Dienste minbeftens ebenso streng, wie in bem am beilen Tage bereicheten Garnison-Dienste, aufrecht zu haltende Ordnung umd pluftlich Besolgung gegebner Besolgen, — bediesen mößerab langer Friedens-Uebungen ganz besonderer Pflegel. Denn ba nun einmal bie Burgeln umd Blüthen jeder mistarischen Taftenstellen und Blüthen zuber mistarischen Kaftenstellen ferben beit, durch Friedens-Uebungen nicht gehfanzt und entwickt werden fennen, so wied um so mehr nichts untertalfen werden bürfen, um, nächst ben übrigen Bedingungen der Brauchbarteit, auch die strengse Untervollung leiße in den ungewöhnlichten Legen uter abern Ratur zu machen!

## Chlug : Betrachtungen.

Dhgleich bei ber in gegenwärtiger Schrift enthaltenen Dartegung einer triegsgemäßen Ausbildung aller Chargen im gelbbienfte unverrudt ber Gesichtspunft im Auge behalten worben ift: "weniger ein theoretisches Sphem aufguftellen, als eine Anfeitung zur praftischen Ausführung zu geben," so barf sich beim Aufdlich auf ben Umsamg ber zur Förderung ber in Arde fichnenken Ausbildung als minschenwerth bezichneten Ubeningen boch nicht verhehlt werben, bag eben bieser Umfang gerab von Geiten ber Prazis einige Bebenten hervorrusen möchte! So mögen ber Beleuchtung bieser vorberzussehnen Bebenten noch einige Bätter gewöhmt werben!

Buerft ruft wohl mander Braftiter — boberen ober geriemen Grabes — and Durchfelmg ber langen Reibe bon Anfarberungen, welche an eine gründliche Durchbilbung im Belbbienfte gestellt merben, aus: "Bo foll bie Beit herfommen nnb wo ist bas Terrain zu finben, um allen biefen Anfarberungen zu ernigen!"

Bas junachft bie Zeit betrifft, so soll teineswegs in Abrede gessellt werben, — und ift ja auch son an einigen Stellen gegenwärtiger Schrist ausbrüdlich anerkannt worben, baß allerbings für alle bie vielfachen Uebungen und Beldeittigungen, welche jur vollständigen Ausbiltung ber Truppen für

ibren Beruf, b. b. fur ben Rrieg, geboren, Die Beit febr fnapp augemeffen ift. Der Rreis ber Begenftanbe, melde au biefer Ausbildung geboren, bat fich theils in Folge bes Charaftere ber Rriegführung ber neueften Beit, theile in Folge ber vervolltommneten Bewaffnung, in einer Beife erweitert, von welcher frubere Benerationen taum eine Ahnung gehabt haben burften ! Bang neue Ausbilbungegegenftanbe find bingugetommen, wie 3. B. bie abmnaftifden Hebungen, beren Bichtigfeit, gerabe auf Grund ber allerneneften Erfahrungen, fich felbft bei ben früherhin entichiebenften Gegnern berfelben Bahn ju brechen beginnt; - andere Uebungegweige haben eine Ausbehnung erhalten, gegen welche bie früher in berfelben Richtung gemachten Unforberungen nicht ben entfernteften Bergleich anshalten. wie nameutlich bie Gdiefe-lebungen. - Uebungen, welche in ber Breufifden Armee erft in ber Beriobe ber Revolutione. friege, und gmar nur erft fur einzelne Abtheilungen und Rathegorien (fur bie Fufilier . Bataillone und fur bie wenigen Schuten ber Linien-Infanterie) in befdrantteftem Daafe eingeführt worben maren, und welche felbft nach ben Erfahrungen ber grofen Befreiungefriege nur etwa ben vierten Theil an Munition und folglich auch an Beit von Dem in Anfpruch nahmen, mas jest bagu fur unerläftlich ertannt wirb! Ginb nun neben ber Ausbildung fur bas gefchloffene Befecht - von ber Refruten-Dreffur bie ju bem Brigabe-Exerciren binauf auch fur bie Musbifbung im gerftreuten Gefecht fowohl Detail. Unleitungen, ale grofere Befechte-llebungen, ferner fur Die fo wichtige Bewöhnung an Anftrengungen auch baufige Uebunge-Mariche erforberlich, - wirb auch einige Fertigfeit in ber Befollt. Bebienung und in Bionier-Arbeiten bem Infanteriften beiaubringen fein. - fo wird Diemanb, felbft nicht ein ber Braris fernftebenber Militair, laugnen, baf bie fur alle biefe Musbilbungezweige erforberliche Beit genau abgewogen merben muß und feinem einzelnen biefer Zweige ein unverhaltnigmagig großer, b. b. ein andere Ausbildungszweige beeintrachtigenber Untheil an ber bisponiblen Beit eingeraumt werben barf!

Eine solche Beorzugung soll nun auch teineswege für ben in gegenwärtiger Schrift besprochenen Gegenstend in Mnspruch genommen werben\*) aber immerhin wird ihm boch auch eine gleichberechtigte Setelle neben den übrigen Ausbildungspweigen einzuräumen sein! Und da wird benn nicht geläugnet werden einnen, daß — um zuwörberest bei der Ausbildung im Inneen der Tuppen, also etwa bis zu der Ausbildung der Hauptleute hinauf, Reben zu bleiben — fich die erfordereliche Zeit ganz weifellos bei den jenigung Aubeilungen sinden wird, neche ihre angle Zeit der Gentlichen Ausbildungen sinden wird, neche ihre angle Zeit der Gentlichen Ausbildungen weiten bennen, ohne darin durch andere Diensstertigtungen, z. B. durch gehänften Zenisch darbeit der Gentlichen Ausbildungen statellen, gestört zu werden, also bei allen den einigen Abstellungen, gestört zu werden, also bei allen den einigen Abstellungen, welche weder in Festungen, noch in der Daupfladt garnisonieren. Bei bestellen Mthellungen, sieder Mt von

<sup>\*)</sup> Bor biefem Gebler, b. b. bor bem bes einfeitigen Berthlegens auf einen eingelnen Musbifbungszweig, glaubt ber Berfaffer burd Erfahrungen bemabit ju fein, wetde er mabrent feiner mtfitairifden Laufbabn, von ber Gubrung eines Inges bie jur Beitung ber gefammten Mititale . Bermattung binguf, vielfach ju maden Gelegenbeit gebabt bat. Wie er einerfeits fo manden fogenannten Brat. lifer fennen gelernt bat, ber bie Braris allein in ber mogliche practien Ausfilb. rung ber realementarifden Boridriften ertennen au muffen alaubte faber, beilaufig gefagt, tropbem - ober eben besmegen - recht unpraftifd geworben mar), fo finb ibm andererfeite Unfichten, Borfctage und Beftrebungen nabe getreten, welche einmat im Schreimmen und Bajonetfecten, ein anderesmal im Enrnen ober im Dauerlaufe und in Gilmariden alles Beit erbliden wollten; felbft ber Schieffertigfeit - beren große Bidtigfeit gewiß nicht verfannt werben barf, - Ift bod von einigen Geiten ber eine alle übrigen Erforberniffe überwiegenbe, ble gemtfie Bürgicaft bet Erfolges in fich follegenbe, Bebeutung beigelegt morben, melde ibr gerabe nad ben neueften Erfahrungen, nach melden biefe Bertigfeit nicht por Rieberlagen gu follben vermochte, benn bod nicht gufommt! - Go foll benn and bier bie Musbitbung im Gelbbienfte feineswege ale berjenige Gegenftanb berborgeboben werben, bem alle anbern flebungen, Befdaftigungen und Dienftverrichtungen nachguftellen maren, - ibm bagegen aber and bie Berechtigung gemabrt werben, ale einer ber berichiebenen Saupt. Begenftanbe ber Borbereitung jum Rriege auertannt unb betrieben ju merben !

Ausbilbung, sewohl für bie Mannschlern, wie für bie Offigiere! Wird bier boch guweilen leidisch, um die Mannschaften ju "elchäftigen", eine ober die andere elementar-taftische Ilebung vorgenommen, welche sonst nicht gerade unumgänglich nichtig jur wirtlichen Ausbildung wäre; und behalten trobben die in Wärger-Quoetieren untergekrachten Leuten nicht noch hie und da Russe genug, ihren Wirtheu mit einzelnen fleinen Verteinungen an bie hand zu geben? Um was die Offsijerer betrifft, so begrüft gattleb ber größte Deil berfelben die Toge mit Freuden, an welchen durch Feldvienst-llebungen das Einerlei der Betail-Oreffur und bes fleinstatischen Treibens untertrocken wire!

In ber Sauptflatt unt in Festungen verhalt es fich freilich anbers! Der Garnifon . Bachbienft raubt ba allerbings ben Truppen bie Berfügung über einen nicht unbetrachtlichen Theil ber Beit. Doch wird ja von allen Geiten babin gewirft, burch jebe irgent gulaffige Berminberung ber Rabl ber Schilbmaden jenen Dienft zu befdranten; und auch in binficht ber Laboratorien - Arbeiten, welche fo viel Arbeitefrafte abforbiren, fteht, gerabe in Folge ber - anbererfeite bie Unforberungen an bie Truppen vermehrenten - Bervollfommnung ber Baffen in Musficht, bag bie bisher burch tommanbirte Mannicaften bemirften Sand-Arbeiten immer mehr burd Un. wendung von Dafdinen zu erfeten fein werben! Ferner barf nicht verfannt werben, wie in Folge bee Umftanbes, baf fanger ale ein Menfchenalter binburch bie Breugifde Armee fic. einige an fich unbebeutenbe friegerifche Epifoben abgerechnet, mit ber Friedene - Musbilbung beidaftigt bat (fo menia biefer Umftant auch fonft ber Musbilbung fur ben Rrieg bat forberlich fein tonnen), bie Befehlehaber fic boch eine folde Routine im Ausegereiren ber jahrlich neu eintretenben Erfat - Dannicaften angeeignet haben, vermoge melder lettere ohne bie fruber für erforberlich erachtete, oft bis jur Ericopfung burch-

geführte Unfpannung ber phofifchen Rrafte, und in bei weitem fürgerer Beit ale fruber, auf einen Standpunft ber elementartaftifden Musbilbung gebracht merben, welcher jebe frubere Leiftung auf biefem Gelbe übertrifft und über welchen binaus bie Anforberungen binaufzufdrauben, überfluffig, ja jebenfalls nachtheilig fein wurbe. Much bricht fich ja bie Ueberzeugung in ben betreffenben Befehlehaberfreifen immer mehr Babn, baf pon ben im Exercir-Reglement vorgefdriebenen Evolutionen mande, und amar bie fünftlicheren, eigentlich nur einer foftematifden Bollftanbigfeit ju Liebe barin aufgenommen morben find und baber nicht allguviel Beit barauf vermenbet merben barf, wie bies ja auch icon im Schluffas ber Allerbochften Rabinete . Drbre vom 5. Oftober 1854 ausgesprochen worben ift. Der im mirflichen Befechte gur Unwendung fommenben Epolutionen fint aber (wie fich aus ben betreffenben Abidnitten bes Erercir-Reglemente felbft nachweifen laft) fo menige, und find biefelben obenein fo einfach"), baf beren Ginubung (bei richtiger Methobe und bei Berbannung jebes Werthlegens auf Rebenbinge) feinesmege fo viel Beit erforbert, um, felbft unter ben ungunftigen Berbaltniffen einer großeren Garnifon, nicht noch etwas Beit gur Musbilbung im Felbbienfte übrig gu laffen, befonbere menn bierbei Dasjenige beachtet wirb, mas im erften Saupt . Abidnitte gegenmartiger Schrift in Berng barauf gefagt ift, bag, um gur Unleitung ber Erfat . Dannichaften im Felbbienfte überzugeben, nicht erft bie vollftanbige Musbilbung berfelben in elementar taftifder Binfict ober gar bie Bollen-

<sup>\*)</sup> Go ciajad and bal Previlléte Cyrecti-Neglement (réchorer im Bergelée) au ben anberen finners) (b. 16 ile ob ed) mine ne de dien reiner Bereinspeling iblig und - einer folden bedriftgt. Bedriftg is fedorere befold, weil des uitel 16-te Befoldspeling in bergeinspeling in betreit in bergeinspeling in betreit in betreit in betreit in gegennetie in betreit in be

bung ber, nach jeber neuen Erfat . Einftellung von Reuem erforberlich merbenten, Ginubung ber gefchloffenen Truppenforper. ober mit anderen Borten: ber Commer, abzumarten ift. Es werbe, ber Bichtigfeit ber Gade megen, bier noch einmal barauf bingemiefen, baf ein allgu peinliches Gefthalten an ein vermeintlich fuftematifches Borfdreiten ber Musbilbung, monach in jebem Monate ausschließlich nur bie eine ober bie anbere Urt von Uebungen betrieben wirb, nicht allein eine felbftgefcaffene Befdrantung in Benutung ber Beit in fich ichlieft und bie Beeintradtigung mandes anbern gleich michtigen Musbilbungsameiges gur Rolge bat, fonbern baft auch jogar fur ben Begenftant felbft, welchem in einer Beriobe bee Jahres alle Reit und alle Dube jugementet wirb, eine folche Bevorzugung feinesmege erfprieflich ift. Birb vom Gintritt bee Spatherbftes bis tief in bas Frubjahr binein nichte Unbres gethan, ale exercirt, - erft im Detail, bann im Refruten. Trupp ober in ber Erercir-Rlaffe, bann in ber Rombagnie, gulett im Bataillon und im Regiment, - fo wird fich faft unvermeiblich bei Bernenben, wie bei Lebrenben, entweber eine gur Bleich. gultigfeit gegen ben Dienft überhaupt führenbe Abfpannung, ober eine jur Ginfeitigfeit führenbe Borliebe fur biefen fpeciellen Dienftzweig einftellen: eine Alternative, von ber taum ju fagen ift, welche von beiben nachtheiliger mirten fann ")!



<sup>\*)</sup> Gullte eitwa ein ober ber andere Berfechte eine freng inne zu haltenden ; "Gerreit-Ralendere" buech obige Mrzumente für eine gleichzeitige und neben einandere vorfaletande Ausbiltung in verlichtebeuern Dienstundigen, fich noch nicht für übergeugt erachten, so mögen einem solchen nne noch solgende beide Fragen gestellt werben;

Rann man jemals im Laufe eines Binters mit Bestimmtheit wiffen, ob man nicht bielleicht mit bem Beginn bes Brubjafes einem ernften Kampfe enigagengeben "- und foll bann ein halbes Jabe binburch jebe liebung im Belbbienfte genibl baben?

lind: wied man bei ben Erjah - Abtheilungen aud einen gleichen "Exercir-Ralenber" befolgen tonnen, wie er, nach der Anfich ber Unfbanger eines bermeintich inflematischen Ausstellungs . Ganger , sie die Beit . Trubpen felbft erforbeelich fein foll? - ober foll etwa der in's Geth nachtschenbe Erlah noch gas feinen

Musbendlich fit am Schuffe bes vorigen Mbjage gefagt, es verbe fich auch in größeren Garnisen-Orten und Jeftungen minbestens bie Zeit zur Ausbildung im Seldbientle finben, benn allerbings tritt bier meistentheils noch eine zweite Schwierigkti, und juma noch eine größere, als ber Wangel an Beit, bieser Ausbildung eutgegen, nämlich ber Mangel an bem geeigneten Lexrain, welches zu ber in Rete siehenben Ausbildung eriogereich ist.

Belchem Befeichsbater, boberen ober nieberen Grabes, brauchte biefes, ibm fat bei jeber Uebung bemment in ben Beg tretenbe, Binbernig erft noch in bas Gebachtiß guridgeufen gu werben! Schreitet boch einerfeits bie Kultur bes



Begitif vom Gelbbien fie foben? Wirt aber bie geniß vom Riemab für Gerigate cederft, 0 fil of ziehendlich befirft, wom bie Orfeliebaber der Erfolgerigate cederft, 0 fil of ziehendlich bei fire Tumpe felbs gefennt haben, mit ber Ampsen os foben in ibere Dienstellt bei der Tumpe felbs gefennt haben, mit ber Musbildung im allem erfentlisse in einsehennisse geingeinig voerubereiten, die wom fie fich bert bung bie Geriffriften eines Erreit-Kalenbers bann gemöhnt baben, ju ieben einem Tumbildung-Gegenfande aum Product ju bebürden.

Lantes (besonbere, ber Ratur ber Sache nach, in ber unmittelbaren Rähe ber größeren Stäbte), andererseitst bie Eiserlucht auf bie Unwertestlichfeit best Pickout-Algenthums in einem Grabe vor, daß bie Truppen in manchen Gegenben taum nach die Begge verfassen von Seiten ber Grundbestiger ausgeschie justehen, indem biese Algaen in neuester Zeit sogar auf das Vertren von Stoppelschern, Stitungen, Weidepfligen, sichten und bochfämmigen Walbumgen u. voll. ausgebehnt zu werben beginnen.

So finten benn bie Tenppen Bochftens noch in fundenweiter Entlernung von bem Garnison-Drie entweber einige weniger Intlivitte Streden ober einige Ronigliche Forften, in welchen fich Ranm und Gelegenheit zur Uebung best Felbbienfies sinbet; aber freilich tritt bann weieberum bie Radificht auf bie Beit und anf bie Krafte ber Mannschaften mit in ben Berbergrund, so baß an einem Tage, an welchem eine solche, jedemal eine Reibe von Stunden erserberenbe, Uebung flattsindet, ber Reib bes Tages zu nichte Nabrem verwendel werben fann.

Unter folden Umftanben [gu beren Abhalfe allerhand Borfolage fich leichter machen, ale in's Leben rufen laffen\*)]



ift es allerbings für bie in großen Garnison-Orten stehenben Truppen-Absteilungen ichr ichwierig, die Ausbildung im Helbeinfte so grümblich zu betreiben, als es wänfchenwerth wärel übenfte so grümblich zu betreiben, als es wänfchenwerth wärel Und zwar fielen sich beite Schwierigkeiten vorzugsweise in Bezug auf die Ausbildung der Mannfahlen und ber unteren Hilber aus indem für die Ausbildung der Hongeren fährer, mammellich der Studes "Diffziere, durch die sigenannten Deiachmentellebungen mit gemischen Woffen, Behnst welcher aus der Gantlin und besondern den gemischen Wegenden ausgerählten werden und ber Garnis in verbällnissung ausgemählten Wegenden ausgerüftl wird, in verbällnissungig austreichenterre Beite geferget ist.

Run tonnte vielleicht bie Anficht aufgeftellt merben, bag burch eine Dielocirung ber inebefonbere jum leichten Dienfte beftimmten Abtbeilungen: ber Gufilier-Regimenter und .Batail. lone, fo wie ber Jager . Bataillone, in fleinere Barnifon . Drte, in beren Rabe fich jur Detail . Einubung bee Felbbienftes geeignetes Terrain vorfindet, bem besfallfigen Beburfniffe genugt werbe, indem es hinreiche, wenn bie Dannichaften und Difigiere biefer Truppentheile fo grundlich fur ben Gelbbienft ausgebilbet murben, wie es bie in gegenwartiger Schrift entwidelte Methobe erheifche, - bag bei ben übrigen Abtheilungen - bei ber jum Gefechte in groferen Daffen bestimmten fogenanuten: "Linien . Infanterie" - eine oberflächliche Bertrautbeit mit bem Felbbienfte ausreiche, fo weit biefe Bertrautbeit, theile in ber Garnifon in ber burch anbere Dienfte unb Uebungen nicht in Anspruch genommenen Beit, theile burch Beiwohnung ber größeren Truppen-lebungen, gewonnen werben fonne!

Um biefer Musche entgegengutreten, soll hier nicht auf ben befannten Musspruch: "es giebt nur eine gute Insanterie, und war eine leicht!" sich berufen ober gar verlecht werben, ihn aussschiebt in der der der der der der der der der ben, was bereits im lethen Kapitel gegenwärtiger Sörift erwähnt worben ist, das sichigere aus bem Gbarafter ber neneften Kriegsibrung umvorberzuschenbe Situationen fich entwideln werben, um besto weniger man im Stanbe fein wird, bie spejeld für ben leichten Dienst bestimmten umb dazu ausgebildeten Teuppen-Absteilungen gerade au benjenigen Stellen gur Hand zu haben, wo jene Art bes Dienste erfordert wird! Selbs in Felbzigen von nicht aufzu rapibem Bertaufe wird man mit ben leichten Teuppen nicht ausreichen, wie ja 3. B. im Felbziger von 1848 im Schledwig jowobl Muskettere und Beenadier-Bataillone, als jogar auch Atrassfier-Estabrons, wochenlage ben Borposten-Dienst versehen misten!

Um fit solde Diensteifungen genugen bausgebildet werben zu fonen, wird nun aber, wie weiter oben auseinanbergefest werben ist, ben in großen Garnison-Orten und Gestungen bissorieten Arbeitungen, wenn auch nicht unkerbingt bis geit, je oben meistenbiels dos gerignet Errerain fehlen! Diesem liebesspaarbeilen, bieten fich nur zwei Austanftsmittel dar: entweber ein baufiger Wechsle ber Garnison-Orte, over bas Begieben von Edgaren.

Das erftgenannte Anselunfemittel, bas allerdings, außer bem bier in Rebe flehenben 3wede, auch noch ben: einer Leserigiung bed Sereres von allen unmitlitaritifden Einfluffen, jerverlich fein würde, wäre eine so tief in alle bestehenben Berbaltmigt und Einrichtungen einzeriende, ben Mititar-Etat in se bebeutnter Bussie exhöbende, und die Kamilien-Exiften jo vieler verheiratheter Mititars aller Grade bebrochenbe, Maagiergel, daß diefelbe empfelsen in ben Fehler ber ziemifch gabliergel, daß diefelbe empfelsen in ben Fehler ber ziemifch gabliegen der Magien ber Projettenmacher versallen hieße, beren Versichlage auf bem Papiere zwan nach einer Geite hin sehr viel für sich haben, aber in manchen anderen Beziehungen ber fattig bestehenben Berbältniffe auf taum zu beseitigenes Schwierigleiten fobgen!

Bas bagegen bie zeitweise Beziehung von Lagern betrifft, fo tonnte biefer Maafregel nur ber Koftenpuntt entagengestellt werben — eine Rüdsicht, welche in neuester Zeitagetilo in immer weiteren Areisen ber Urberzeugung Plat macht, baß Ausgaben, welche zur Stärlung ber Beheftraft bienen, wohrlich feine Berfchweibung sind, sondern in Zeiten ber Gesahr sich reichtlich beine Werschweibung, ind, sondern in Zeiten ber Gesahr sich verwerten, baß sie zumächst zur Licherung ber höchsten Gitter bei Teagen, nedembei aber auch — venn man ja bie Dinge nur vom rein materiellen und engberzig sinanziellen Beschaftstand und betrachten wollte — bie unberechnaren petaniaren Berlinte ersparen, welche ein unglüdliger Krieg für die Gesammtbit, wie sin jetem Tügelenn unvermeiblich im Gesofge hat

So ftell fich benn - wie in vielen anberen Beziehungen - auch in Betreff ber in gegenwärtiger Schrift besprochenen Ausbildung jum Feldvienste, mit jebem Jahre bei Rechmenbigleit immer nichr heraus, bag bie Truppen in jedem Briebenssiahre minbestens mehrere Wochen hindurch in Lägern zubrüngen.

Ohne hier in nabere Auseinanberfehungen eingehen gu wollen, fei boch aber noch auf einige wichtige Buntte bingewiefen, weibe bei einer berartigen Anordnung mit im Auge gu behalten find.

Ein Saupt-Erforternis ist, das die Wannischaften nicht allein ausreichend, sondern sogar reichtich verpliegt werben. Es ift dies sowohl beshalb nithig, um den vermehren Amftrengungen gewachsen zu bleiben, als auch eben so sehn balb, damit der Soldat sich biefen Anstrengungen freudig unterziebe. Benn auch nicht im alsen Beziehungen, so gemig in diese konn auch nicht im alsen Beziehungen, so gemig in diese konnen und mülfen die neuesten sengigen machgeben sein, vermöge welcher sich dert überall bie vollfte Zufriedenheit mit der Berpslegung in den Lägern zu ertennen gegeben hat!

Auch fur die Offiziere muß felbstredend in biefer Beziehung burch nicht zu targ bemeffene Buschuffe so geforgt werben, baß 31 ber Unbemitteite nicht in die Alternative versest werbe, entwober fich mit spartanischer Roft zu begnügen, ober feine Mittel zu überschreiten, b. . Goduben zu machen. Andererseits werbe aber auch darliber gewacht, baß bies Uebungs-Bager nicht zu Luft. Lägern ausarten und hierdung nicht etwa eine neue Beranfalfung werben, baß ber bebenflichse Krebsschaben ber Gegenwart: ber Lurus, seine zersegenben Einwirfungen auch auf die Zuftande bes Deeres immer weiter geftenb unde ""

Schon in vorstehender Beziehung, b. b. behaft ber Bermeibung einer Ausartung in Unft-läger, wird of fic empfehlen, we Blab für bie 26ger nicht in ber Vaße großer Siedte zu wöhlen. Mehr noch ift bied aus rein-militärischen Rüdsschein Blab sie tattische Evolutionen größer Teuppenunglen, sendern auch ein möglicht ansgedehntes, viessach burdschaittenes, Terain vorsinden muß, bessen berein Vernaung zu Uebnagen ieder Art in wert werden dach zu Gelde Burdschaittenes, Errain vorsinden muß, bessen Vernaung zu Uebnagen ieder Art in weit verzeschrieten kultur besschaft wird. Selde Busände vorben fich heut zu Tage nun aber meistentheils nur woch in weiterer Entfernung von größeren Städten vorsinden.

3e abgelegener und je weniger angekant bie Gegenb ift "1, befte mehr Gegenbeit wird fie barbieten nicht nur für bie in größeren Städten garnisenisensen Truppen, bie Ansbidnung im Feldbienst überhaupt erst einigermaassen friegsgemäß zu betreiben, senbern and für bie Afsstier-Regismater und batailen, so fichtier-Regismater und batailen, so wie für bie Säger-Bataillone, auf der Grundlage, welche sie ist einem Barnisenen in ber Ausbildung zu jenem Dienste bereibt gelegt haben, weiter zu dauen!

Und nun jum Goluft ber "Goluft. Betrachtungen" noch einige Borte in Bezug auf ein Urtheil, bas man neuerbinge bon recht tompetenten Seiten ber vernimmt, - ein Urtheil, bas eigentlich eine Aburtheilung ber gangen gegenwartigen Schrift, ale einer unnuben und zwedlofen, in fich begriffe! "Bas nuben", fo bort man ausrufen, "alle Runfteleien in Mus-"bilbung ber Truppen wie jum gerftreuten Gefecht, fo auch "jum Felbbienfte, - nicht bierin, felbft nicht einmal in Ber-"volltommnung ber Schieffertigfeit liegt bie Bfirgfchaft bes Er-"folges; bie neueften blutigen Erfahrungen baben von Renem "bemiefen, baf nur in ber Unfage und Durchfubrung ber ftra-"tegifden Operationen und in ber Ertampfung großer Giege "bie Enticheibung gu fnchen ift, baf einerfeite von bem Talente "bes Felbberen, anbererfeite von ber Leitung und bem Ber-"balten ber Daffen auf bem Schlachtfelbe, ber Musgang ber "Rriege abbangt!"

Wer möchte biefem Ausspruche wibersprechen! - wer mußte nicht einraumen, bag Rapoleon III. fein glaugenbes Debut als



<sup>&</sup>quot;) Finden fich in der Rabe der Lager Claats-Balbungen, fo würde die Forft-Bernaltung burch bobere Cimvirtung ju verantaffen fein, die horft-Kultur bier nicht in einer Beije einzelen ju laffen, wolche der Benuhung der Waldungen ju militairischen Zwecken allen hindern in dem Weg trate!

Felbherr vor Allem bem Umftanbe verbanft, bag er felbft fomobl, wie feine Unterführer und Truppen, ben Rampf in bemfelben Beifte burchgeführt haben, ber fo viele gelbglige binburch ben Gieg an bie Abler bes erften Rapoleon gefnupft batte! mer fonnte nicht munichen, baf auch fünftigbin Geitene Breufilfder Relbberren und Truppen flete in bem Beifte ibrer Boraanger gehandelt merben moge, melde aus bart belehrten Gouslern bes fo lange fur unüberwindlich erachteten Gegnere gulest au beffen fleggefronten Deiftern berangereift maren! - Aber bennoch barf nicht überfeben werben, wie bod nicht mit unumftonlicher Gemifibeit barauf ju rechnen ift, baf alle funftigen Rriege bie gewaltigen Dimenfionen ber großen Befreiungs. friege annehmen ober burch fo wenige Sauptidlage entichieben fein werben, wie ber Felbaug von 1859 in Italien! Rebmen boch bie burchzufechteuten Rampfe oft einen Charafter an, melden vorauszusehen Diemand im Gtanbe gemefen ift! Ber batte im 3abre 1840 ce fur moglid erachtet, baft ber nachfte Rampf, melden Breuftifche Truppen ju befteben baben murben, ber auf ben Straffen ber emporten Sauptftabt fein murbe! Ber batte im Jahre 1850 geglaubt, baf ber nachfte große Guropaifche Rrieg (an welchem brei Grofimachte und amei Stagten zweiten Ranges, einige barunter mit Mufbietung aller Rrafte, Theil nahmen) fich faft ein 3abr binburd um ben Befit einer einzigen abgelegenen Geftung breben murbe ! Uub geben benn nicht auch Rampfe im Charafter bee fleinen Rrieges neben ben großen Rriegen ber, ober auch in biefen letteren mit ben Saupt Derationen Sant in Sant? Bat Rufland nicht Menfchenalter hindurch folche Rampfe im Rautafus geführt? Duft Franfreich ten 30iabrigen Befit Algerieus nicht noch bis auf ben beutigen Tag burd Erpebitionen jeber Art fichern und tonfolibiren? Saben nicht felbft noch im Felbauge von 1859 in Italien bie großen Daffen anfange mochenlang einanber beobachtend gegenüber gestanden, und find weiterbin bie Streifjuge ber Alpenjager wohl ohne allen Ginfluß auf ben Bang ber großen Operationen geblieben ?

So burfte es benn wohl nicht in Abrebe gestellt werben tonnen, wie nothwenbig es ift, allen Zweigen ber Truppen-Ansbildung gleiche Sorgsat zu wibmen und fich zu bestreben, flets "in allen Sätteln aerecht" au fein!

Und nun noch Gins! Roch ift bie Runft nicht erfunden, ben großen Felbherrn im Frieden gu bilben, weber burch Stubium, noch auf bem Danoverfelbe, - noch nicht einmal mit Sicherheit bie Runft: in Friedens-lebungen bie Entfcheibungs-Momente einer groken Schlacht ben Truppen in mabrhaft lebrreicher Beife gur Anfchauung au bringen! Bas fich in Friebene - Uebungen aber mobl meiter ausbilben lant, bas ift bie einem Truppenführer fo nothige Gabe: mannichfaltige Situationen richtig gu beurtheilen, fich in unerwarteten Lagen gurecht ju finben, fonelle Entichluffe ju faffen und bie ben eingetretenen Umftanben angemeffenen Anordnungen aus bem Stegreife au treffen. Diefe Urt ber Beiterbilbung wird aber am beften burd Uebungen im leichten und Borpoften-Dienfte und in ben Bechfelfallen bee fleinen Rrieges erfolgen tonnen. Lehrt bod auch bie Erfahrung, bag gerabe biefe Berbaltniffe bie befte Borfdule für bie bodften Birfungefreife abgeben! Bat nicht Blucher feine erften Sporen im leichten und Borpoften. Dienfte verbient? - find nicht auch beffen beibe Bauptftfigen in feiner fpateren Felbherrnftellung: ber geniale Schlachtenbenter Oneifengu und ber eiferne Schlachtenfampfer Dorf, jener aus ben Fufilieren, biefer aus ben Jagern hervorgegangen?

Sollte es in gegembriger Schrift gelungen fein, einige brauchbare gingergage barüber ju geben, mie Bilbret und Trupbraufhare Bingergage ber foon im Frieben möglicht friegdgemöß fur ben Gelbbenfl berangubilben finb, so wird zwar bie hoffnung gebgel, bab bamit ein Beitrag jur Erfillung ber großen Mufgabe: einer Borberritung beb Berete filt be ber Breite, geliefert worben filt,

feinesmeges wird fich aber beshalb bem Dantel bingegeben, ale fei bamit ein unfehlbarer Begweifer auf ber Bahn jum Giege aufgestellt! Bielmehr merbe bier noch einmal bie llebergeugung ausgefprochen, bag ber Erfolg bor allen Dingen bon gwei Erforberniffen abbangt! Buerft von einem Relbherrn, welcher ben ftrategifden Operationen und ber Schlachtenleitung groke einfache 3been ju Grunde legt, - ber fraftige Entichluffe aus fich felbft fcopft, - ber biefe Entichluffe unbeirrt burch Schwierigfeiten und Ginfprachen burchführt, - ber weber in mobigemablten Bofitionen, noch in ffinftlichen Rombingtionen bas Beil fuct. - ber in ben Momenten ber Entideibung an ber Uebergeugung feftbatt, baft fritifde Lagen burch gogernbe Unentichiebenheit nur immer fritischer werben, und bag begonnene Rabnheit am ficherften jum Biele führt! - Und ale zweite Burgichaft bee Erfolgee muß bann einem folden Felbheren ein Beer au Bebote fteben, in welchem jeber Gingelne, vom alteften General bie jum ilinaften Golbaten, bavon burchbrungen ift, baft Beber feine Bflicht nur bann vollftanbig erfüllt, wenn er mehr leiftet, ale mas fo gewöhnlich ale Bflicht . Erfullung bezeichnet wirb, - ein Beer, in welchem Alle metteifern, fich in biefer boberen Pflicht. Erfullung gu übertreffen, - in welchem unter ben ichwierigften Umftanben Alles geleis ftet wirb, mas ju leiften irgent nioglich ift, - in welchent fein augenblidliches Difigefdid bie Spannfraft und bie Thatenluft ju lahmen vermag, - in wolchem bei zweifelbaften Fallen ftete lieber ju viel, ale ju menig gethan mirb. - in welchem lieber bie Berantwortlichfeit fur ein frifdes Daraufloogeben auf fich genommen, ale im Abwarten von Befehlen untbatig geblieben mirb, - in welchem enblich eben fo frenbig auch bie ungewohntefte Befdwerbe und Entbebrung ertragen, ale bem gemiffen Tobe fur Ronig und Baterland entgegengegangen wirb!

Daß Preußen flets einen Telbetern finde, wie oben in wenigen Bigen zu schüberen versicht worben ift, das liegt freilich allein in böberer hand! Aber gottlob ist der Monarchie
der Hobenzallern noch immer zu rechter Zeit ein solcher rettender Hober erflanden, — und wird ein solcher ihr benn auch,
sobalt de alle, befülichen fein!

Bas aber bas heer betrifft, bas einem solchen Sibrer als Bertzung zu bienen bestimmt ift, so ift es dem Sache jedes Einzelnen, an seiner Eele, sei fie hoch ober niedrig, das Seinige bazu beizutragen, baß bas oben ausgestellte Borbild erreicht werbe!

Dann, - von einem folgen Felbherrn geführt und von einem folgen Beifte erfüllt, - werben filt bas Prenfijfe, Der auch Tage wiebetelehren, wie bie von Fehrbellin und hobenfriedberg, von Reibad und Leuthen, von Dennewig und Leiptig, von Paris und Belle-Milance!



Drud von E. G. Mittler und Cobn in Berlin.



1.2

ngir









